









#### Georg Wilhelm Stellers.

gewesenen Adjuncto und Mitglieds der Kanferl. Academie der Wiffenschaften gu St. Petersburg

## Beschreibung

von dem

# Kamtschaffa

dessen Einwohnern, deren Sitten, Mahmen, Lebensart und verschiedenen Gewohnheiten

berausgegeben

nou

F. B. S. ( year Benoit Scherer)

mit vielen Rupfern.



Frankfurt und Leipzig ben Johann Georg Fleischer 1774 simply at the man the sale will be the sale of panels and that from 3 . dearded , bein S marie

um den Flor der Wissenschaften auserst

berühmten und bemüheten

Roniglichen gelehrten

Gesellschaften

in

Paris, London

Stodholm

wibmet

dieses von der gelehrten Welt

gewünschte Wert

der herausgeber.

dinification of note use

terriourie and tendifiera

ns will be the R

Suhm 0

nodnes, sianq

miled belon

piefes von bes gelefinten Daelt

A tagging hand a surge.

учь верарова с. чес

Hochgebohrne, Hochwürdige, Hochedelgebohrne, Hochgelahrte, Hoche und Wohledle,

berren, Gönner und Freunde!

ångst schon hat die gelehrte Welt die vorstressichen Sammlungen des berühmten Stellers gemisset, långst schon hat man sich Mühe gezgeben, sie zu erhalten. Ich zweisse daher gar nicht, man werde sie mit Ausmerksamkeit annehmen und mit Gütigkeit beurtheilen. Bis hieher hat man sich mit des Herrn Krascheninikows Geschichte von Kamtschatka beholsen, a z welche

welche aber, da sie ein castrirtes und zussammengezogenes Werk dieser gegenwärtigen Sammlungen war, ein Original überdieß jederzeit einen Vorzug vor einer Copen hat, so hosse ich, wird man auch von dieser Seite diesem Werke Gerechtigkeit wiedersahren lassen; Herr Krascheninikoss war zwar ein Schüler des gelehrten Stellers; er war als ein von der Rayserl. Academie zugegebener Studente mit ihm in Kamtschatka, sahe was Steller sahe, brauchte seine Sammlungen, entlehnte seine Charten und Zeichnungen; allein seine Geschichte ist, so wie man ben Gegeneinanderhaltung benzer Werke sehen wird, noch hin und wieder unvollständig.

Euer Hoch, und Wohlgebohrnen, Hochwürden, Hochwürden, Hochedelgebohrnen und Hochedlen habe ich dieses Werk vorzügslich vor anderen widmen wollen, weil dassienige, was in dieses Jach von Geschichte einsschlägt, nur Kennern zur Beurtheilung überzgeben werden muß, wovon ich gleichwohl nicht, andere

andere mir bekannte wurdige Manner ausschliese; nur solche schliese ich aus, die kühn und verwegen genug sind, nordische und asia= tische Geschichte aus dem Grunde zu verlachen, weil sie zu kurz seben, um ihren Ruten zu verspüren.

Ich habe nichts weiters als dieses noch zuzufügen, daß obgleich das Original äuserst correct war, sich dennoch Jehler eingeschlichen, die wegen der Entlegenheit des Orts, wo es abgedruckt wurde, nicht mehr zu anderen waren. Ich werde sie aber am Ende besonders bestens zu verbessern trachten.

Ich wünschte weiter nichts als der gelehr= ten Welt gemeinnüzig durch das zu werden, was ich mit auferstem Fleiß und unendlicher Mühe viele Jahre hindurch gesammelt.

Werde ich hiedurch Euer Hoch : und Wohlgebohrnen, Hochwürden, Hoch edelgebohrnen und Hochedlen Benfall er: langen, so wird es mich aufmuntern, die letz= ten Kräfte anzuwenden, die gelehrte Welt noch mehr

94

mehr davon zu überführen und zu zeigen, daß ich durch ein vierzehnjähriges ohnunterbrochenes eifriges Studiren und Sammlen, mir Känntznisse erworben, die die kräftigsten Bürgen sind, daß ich meine Zeit genuhet.

Ich habe die Ehre mit vollkommener Ehrfurcht und Hochachtung unabläßig zu seyn

Guer Hochgebohrnen Gnaden Hoche und Wohlgebohrnen, Hochwürden, Hochedelgebohrnen und Hochedlen



#### Leben Herrn

### Georg Wilhelm Stellers

gewesenen Mitgliedes und Adjuncti der Rußisch. Kanserlichen Academie der Wissenschaften.

err Steller, ein seltenes Genie, hat durch seine gründliche Wissenschaften, uners müdeten Fleiß und besonderen Sissen, die letzten so wohl Seelen, als Leibeskräften zum Dienste des jenigen Staats aufzuopfern getrachtet, dem er zu dienen sich entschlossen hatte, und dadurch ein solches Lob, einen solchen Nachruhm in der Welt erworben, daß selbst die, welche ihn ganz nahe gekannt, ihm diese Lorberen weder abzukürzen, noch streitig zu machen jemals gesucht haben.

Je eifriger, je unermüdeter der Sterbliche aber oft in seiner Pflicht ist, desto mehr sindet er Hinder-nisse, desto mehrerm Neid setzt er sich aus, der nach und nach in Nache ausartet, welche seinem Lauf, seinem ruhmwürdigen Lauf Grenzen und Ziel setzt, ja seine redlichsten Absichten unterdrückt. Sin Unstern, den ein höheres und höchst anbetungswürdiges

a 5

Wesen

Wesen aus ihme allein bewußten Ursachen, über ihn ausgehen lässet, verfolget ihn, und schwebet zu seinem Untergange jeden Tag über seinem Horizont, unterdrücket den Gerechten, der beym letzten Blick in die Welt, wenn ihm die Augen schon halb gebrochen, und der Umlauf seines Geblütes in seinen Aldern zu stocken anfängt; die einzige aber Himmel welche entzückende und im Tode noch tröstende ja ausrichtende Warheit mit schwerer aber noch heller Stimme, statt aller Trophäen, Marmore und Leichensseine auf seinem Grabestein eingeäßet zu werden verlanget:

Wie süß! wie entzückend ist es, vor das Vaterland, wenn es auch gleich noch so undankbar ist, zu sterben!

Wie mancher redlich gesinnte hat mit Herrn Steller hierinnen gleiches Schickfal? man frage manchen auf seine Ehre und Gewissen, warum er einen Menschen, den er niemals weder gekannt noch gesehen, drücke? Sollte er wohl eine andere Ursache anzugeben wissen, als jener Bauer beym Ostracismo in Athen? was wunder daher, wenn die Welt immer schlimmer und ärger wird? was wunder, wenn man so wenige Patrioten, so wenige ehrliche Männer antrist? was wunder, wenn Sigennuh, Bosheit, Falschheit und Unterdrückung gemeine Laster in der Welt zu werden anfangen? Man lasse die Welt rasen bis das Maas voll ist.

Tandem redibunt felicia regna!

Herr Georg Wilhelm Steller ift den 10. Marz 1709. in der Rayserl, freyen Neichs-Stadt Winsheim in Franken, gebohren.

Seine

Seine zarte Jugend ließ an ihm die größte Påhigkeit, den größten Fleiß merken; erstere entwickelte sich von Jahr zu Jahr mehr und mehr, letzterer

nahm niemals ab.

Gottesgelahrtheit und die Naturwissenschaft beschäftigten seinen Geist von Jugend auf, schon da er das Gymnasium seiner Vater. Stadt verließ, hielte er eine Abschiedsrede von dem Nuken der Physic, nebst den nothigen Vegrissen vom Vlike und Donner. In Wittenberg setzte er die Gottesgelahrtheit eifrigst sort, übte sich im Predigen, versäumte aber anbey auch die Lehrstunde der Zergsiederungskunst nicht, und suchte sich daben eine genugsame Renntnis der

Botanic und Maturwiffenschaft zu erwerben.

Mach geendigten Studiis hiefelbft, gieng er nach Leipzig, Jena und Halle; Diefer lettere Ort gefiel ihme, er feste allhier feine in Wittenberg gefammles ten Renntniffe in der Arzneywiffenschaft ins besondere fort, und da er fich zu einem offentlichen Lehrer geschickt zu machen fuchte, gab er mit großem Benfall verschiedenen Studiosis sowohl privat als öffentlichen Unterricht in Botanic und andern nüglichen Wiffenschaften. Schon hier brachte ihm seine grundliche Gelehrfamkeit, fein großer Benfall und unermudeter Fleiß Reider zu wegen, doch gab ihm der herr ge-heime Nath Hoffmann, der seine Verdienste schätzte, Den Rath, fich in Berlin ben dem dafigen Obercolles gio medico examiniren ju laffen, da er denn das Geis nige zu Erhaltung eines ordentlichen botanischen Lehre amtes bentragen wurde, um dadurch auf einmal über seine Meider zu fiegen. Steller folgte nicht nur Dico fem Nath und reißte 1734 dahin, fondern ließ fich auch auch von dem berühmten Botanico der königl. Academie Hrn. Doctor und Professor Ludolf eraminiren, der ihm zwar das rühmlichste Zeugniß gab, welches ihme aber wegen der langwierigen Krankheit Gr. Masjestät des in Gott ruhenden Königes Fridrich Wilshelm wenig nüßte.

Die Vorsicht, die die Schicksale der Sterblichen längst abgemessen, und nach ihrem unerforschlichen Nath es längst vorher versehen, wollte sich Stellers zu weit größeren und wichtigeren Geschäften bedienen.

Steller verfiel auf ein Worhaben, welches er zwar lange zuvor geheget, allein als ein voreiliges Unternehmen wiederum hatte fahren laffen, nunmehro fchien ihm die Ausführung beffelben möglicher, eine Reise nemlich nach Rußland vorzunehmen. Er brach dahin auf, begab fich aber erft zu der rupischen Armee, die dazumal vor Danzig ftund. Seine Geschicklichkeit, seine Erfahrung brachten ihm Gr. Ercellenz des Grafen von Lasci Zutrauen in kurzer Zeit duwege, er bediente fich feiner als Medici ben den rußisch , kanserlichen Truppen vor Danzig, und nach gludlicher Eroberung der Stadt, schickte ihn Gr. Ercellenz mit einem Schiff voller franken und verwundeten Goldaten nach St. Petersburg, allwo er im Wintermonath 1734. wie wohl mit auferfter Lebensgefahr ankam.

Heiten, die er aber alle fahren lies, und die Stelle eines Leib. Medici ben dem berühmten Bischof von Nowogrod, Theophanes Procopowiz, allen übrigen vorzog; welches würdigen Bischoffs Leben und große Verdienste um Rußland, ben einer anderen

Gelegen.

Gelegenheit zum Vorschein kommen werden. Bey diesem gewesenen großen Liebling Peters blieb Herr Steller bis an seinen Tod; der ihn auch wegen seisnen seltenen Gaben und Wissenschaften, allen und jeden bestens empfahl und anpries, so daß es Stelzlern an weiterer Beförderung nicht sehlte. Folgender umstand gab ihm hiezu Gelegenheit an die Hand:

Der unsterbliche Kanser Peter der Erste, ist so wohl durch die Entdeckung des Landes Kamtschatka, als auf Vorstellung der parisischen Academie der Wissenschaften veranlaßt worden im Jahr 1725. durch Abschickung des Capitain Commendeur Behrings eine Untersuchung anzusteilen 1) wie weit America nach Osten von den äusersten nord oftlichen Grenzen von Kamtschatka entsernt; 2) ob nicht solches in Norden gegen dem tschuktschischen Vorgebürge, so ben den Alten das Promontorium Tabin heistet, am nächsten oder wohl gar nach vieler Vermuthung, mit America Landwärts zusammenhänge?

Behring unternahm zwar die Neise, kam den 1. März 1730. und also erst unter der Kanserin Anna Iwanowna zurück, ohne doch das geringste entdecket zu haben. Die Negierung, weit gesehlt, daß sie auf dergleichen Sntdeckungen Verzicht thun sollte, die ihr weiter nichts als ohnendliche Rosten verursachten, gab vielmehr iho zwenen rußischen Seehelden, Capitain Commendeur Behring und Capitain Tschirikoss Wesehl, auf zwenen Fahrzeugen, deren eines der heilige Peter, welches ersterer commendirte, das andere aber der heilige Paul, welches der zwente commendirte, aufs neue auf Entodeckungen auszugehen, um diese Muthmasungen entoweder

weder in ein helleres Licht zu setzen, oder ihren end.

lichen Ungrund an den Zag zu legen.

Anna, die den Flor ihres Reiches befordern wollte, hatte einen fo geschickten als gelehrten Mann, Der im Stande war, felbft zu prufen, und meder durch einen eitlen Wahn, weil er fich gelehrt dunkte, noch auf Empfehlungen von Damen, Leute annahm, die die vernünftige Welt vor Marren hielt, jum Prafidenten ihrer Academie der Wiffenschaften in St, Petersburg gefetet, den nachmaligen Rußisch-Ranferl. Minifter am Ronigl. danifchen Sofe Baron von Korff, welcher alldieweil Behring zur See Entdeckungen machen follte, die herren Collegen, Nath Muller, Smelin und Fischer im Reiche an Die entferntesten Orte Sibiriens schickte, um sowohl die entlegensten Bolfer die dem rufischen Scepter gehorch. ten, kennen zu lernen als auch in dem drenfachen Naturreiche nabere Untersuchungen und Entdedungen anauftellen. Diesen wurde 1738. Berr Docter Steller nachdem Er jum Adjuncto und Mitglied der Rauferl. Academie der Wiffenschaften ernannt worden war, nachgeschieft, um besonders die Maturgeschichte Ramtschatkens naher zu untersuchen : auf diefer feiner muh. famen Reife hat er folgende glaubwurdige Sammlun. gen zusammen getragen, die die gelehrte Welt langft vermißt, indem man fie jederzeit vor verlohren angegeben.

Stellern an dessen Geschicklichkeit niemand zweisselte, setzte seine Geschicklichkeit durch häusige Einsensdungen der raresten Sachen und wichtigsten Versuche an die Kapserl. Academie, von Tag zu Tag mehr und mehr in ein helleres Licht und als Kamtschafta vor ihm wenig mehr verborgen hielte, wartete er nun auf eine Ante

Untwort auf die im Jahr 1740. an einen hohen dis
rigirenden Senat in St. Petersburg, gethane Vitte
die darinne bestand, daß ihm erlaubt senn sollte mit
dem Capitain Spangberg eine Neise nach Japan zu
thun, um sowohl von Japan als den auf dem Wege
liegenden Syländern genauere Nachrichten einzuziehen. Alldieweil er diese Gedanken ben sich hegte, erhielte
er im Februario 1741. aus dem Hafen St. Petri &
Pauli ein Schreiben von dem Herrn Capitain Commendeur Behring, worinn er ihn ersuchte zu ihme zu
kommen. Kaum war Steller ben ihm angelangt, so
suchte er ihn durch die schmeichelhastessen Vorstellungen zu bereden, die Neise nach Amerika gemeinschaftlich mit ihm anzutreten. Herr Steller der zwar vors
schützte hierüber keinen Beschl zu haben, und besürchschützte hierüber keinen Befehl zu haben, und befürche te man möchte ihm dieses als ein unbedachtsames Verfahren höhern Orts ausdeuten, erhielte hierüber die fahren höhern Orts ausdeuten, erhielte hieruber die kräftigste Versicherung von dem Herrn Capitain Commendeur, darinnen er ihm angelobte für alle widrige Folgen höhern Orts aufzukommen, er schiecke ihme so gar nach gehaltener Commision aller bey sich habender Officire ein schriftliches Promemoria aus seinner Canzley, worinn er ihme bey der Neise die Beobachtungen im dreyfachen Naturreiche auftrug, und ihn förmlich dazu sich ausbate.

Steller trat also den 5 Junii 1741, auf dem Schisse des heiligen Neters die ungliesliche vierzehen

Schiffe des heiligen Peters die unglückliche vierzehen Monathe lang daurende Reife, unter dem Capitain Commendeur Behring mit an, alldieweil der Professor Astronomiæ la Croyer de l'Isle sich auf das Schif der heilige Paul unter das Commando des Herrn Capitain Alexius Tschirikou begab. wurde hier zu weitläuftig werden wenn ich die gesthanen Entdeckungen und großen Drangsalen Herrn Stellers anführen und erörtern wollte, ich will mit kurzen Worten alles zusammen fassen, und so viel berichten, daß Herr Steller ohnerachtet man ihn zu dieser Reise genöthiget, und alles in der Welt nur ersinnliche angelobet hatte, dem ohngeachtet derjenizgen Seehelden die mit ben der Erpedition gebraucht, und einmüthig das an ihn abgeschieste Promemoria kurz vorher unterzeichnet hatten; gleichwohl zum Spott wurde. Die sonnenklarsten Vorstellungen und Beweise Herrn Stellers wurden verworfen, weil er kein Seemann war, und mancher unwissende Capiztain sich weit in Kenntnissen über einen gelehrten erhaben zu seyn glaubte, blos weil er Capitain hieß.

Da ich einige Kenntniß von diesen geschehenen Entdeckungen habe, wundere ich mich, daß man in disentlichen Blättern einem gewiß gelehrten und großen Herrn Landvoigt Engels den Vorwurf gemacht, daß er in seinen geographisch fritischen Nachrichten und Anmerkungen über die Lage der nördlichen Gegenden von Ussen und America offenbar ungerechte und äusserit falsche Beschuldigungen vorgegeben hatte. Mehst vielen anderen Ausbürdungen die der geneigte Leser selbst nachsehen mag, (denn es gräuet mir, von Gelehrten, die die gesittesten seyn sollen, dergleichen harte beleidigende und in den Augen der ganzen Welt öffentlich hingesetze Ausdrücke zu wiederholen;) ja, daß man dassenige, was die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften in London 1675. in ihren Transageions als etwas Authentisches mitgetheilet, als eine

nichts.

nichtswürdige Schifferzeitung behandelt, fich aber ben allem dem nicht im mindeften an die triftigen Beweise eines mit so vielem Ruhm alt und grau gewordenen 72jahrigen Greifes, des herrn Engels, maget, fondern mit einem tiefen Stillschweigen übergehet, und fich darüber insbesondere fehr aufhalt, daß herr Engele den uns ertheilten rußischen Machrichten nicht blindlings gefolget; wie vielen Fehlern diefe aber unterworfen, fan ein critisches Auge bald entdecken, wie vortreflich der also handelt, der wie herr Engels mit so vielem Geschick als Aufrichtigkeit in das Innerste der Sache eindringet, und aufs gelehrtefte untersuchet. Proben von der Unzulänglichkeit deffen, mas wir von den enfischen Unterfuchungen haben, Proben, daß man die gehörige Vorficht daben nicht angewendet, find leicht zu geben. 3ch will ftatt einer weitern Unt. wort, die eigenen Worte aus den noch ungedruckten Reisen des Berrn Stellers hieher feten :

"Weil auch damals (auf der Breite von 46. Graden 2,47 Minuten von Awatscha) der Unfang zur Ausführung seines Projects gemacht worden, nemlich dem beständig in "ber Cajoute fich aufhaltenden Berrn Capitain Commendeur Bebring nicht mehr wiffen ju laffen, als man vor rath. "fam erachtete, fo creignete fich der andere Unfall, daß man "das Angeben verschiedener leute so vorgaben, land in Ror. oden gefehen zu haben, wo nicht ohnfehlbar, jedoch fehr mahre "scheinlich, weder annahm noch einiger Ueberlegung wurdig "achtete, bis man auf der Ruckreife den 24. Aug. Land "auf 51 Grad unverhoft und ju unferem Erfdrocken anfich. stig wurde. - - - Diefes war schon dazumal "einigen vorgekommen, — — welches doch dazumal nur Kleinigkeiten waren, weil feiner von den Berren Gee-"Officiers es observiret hatte — — — Man gieng "wieder von 50-46 Graden nach Guben, in der Soffa-nung

"nung, den St. Paul oder das Compagnie kand auf diesem "Cours wahrzunehmen, allein da man dessen Ankunft nun "zum zwentenmal vergeblich erwartet — wurde "solches durch einen ohnvermeiblichen Schluß vor ein finziertes kand, ein non ens, und Ersindung der Charten, "macher in Nürnberg gehalten, über welches entweder wir, "oder der Herr Capitain Spangenberg nothwendig genziegelt wären, so es vorhanden.

"Gleich als ob man nicht einen ebenmäßigen geographischen Rehler begehen konnte, da man menschliche Sehler "begehen zu können, sich schon barinn verdachtig gemacht, "daß einer von denen Herren SeesOfficiers auf der Charte "vom Globo unsere Tour in der See vor Canada bemerket, "ein anderer Canton auf 45 Grad und die Maldivischen In-"seln in der mittellandischen See zu liegen, gegen mich

unit aller Gewalt behauptete.

"Man wundere sich nicht "Urfache ist, daß wir währender Zeit ben beständig favo"rablem Winde und Wetter nur immer fortliefen, himmel
"und Wasser sahen, particulas exclamandi und admirandi

"von den herren Gee Officiers horten.

"Won den Herren See-Officiers hörten.
"Wie man sich dergestalt gröblich geirret, daß man "Ramtschatka nur durch einen engen Canal von Umerica "abgesondert zu senn geglaubt, da man solches doch iho so "weit abgelegen besindet, ohnerachtet wir in den ersten Tagen "schon ausser denselben die unbescheidene und ganz gemeine "Absertigung der Herren Officiers, so alle gründliche und "dur Zeit angebrachte Raisons und Borschläge, grob und "hönisch verworfen, sich vorstellten, daß sie auf den Flussen "von Jakust bis Ochozk auf dem Provianttransport begrif"sen wären, und mit Sluschien und armen Exulanten zu "thun hätten. so schlechterdings variren und ohne Mider-"thun hatten, so schlechterdings pariren und ohne Wider"rede schweigen mußten, verursachet, daß so wohl mir als
"anderen der Mund schon lange gestopfet war, da man
"sedem gleich rund heraus antwortete: Sie versichen es
"nicht! Sie sind sa fein Seemann! Sie sind in Gottes "Rathstube gewesen! Doch

Doch bis hieher herr Steller. Es ift unangenehm, dergleichen Odiosa, wovon seine Reise durch

und durch angefüllet, weiter zu verfolgen.

Mur dieses muß ich die Ehre des Herrn Engels zu retten noch hinzuschen. Man behauptet, daß Herr Engels ungerecht äuserst falsch beschuldige, wenn er behaupte, daß man vieles von den Nachrichten verschwiegen. Sinen andern Beweiß sinde ich nicht als den, daß man sagt, man gewinne rußischer Seits nichts daben, solche Sachen zu verschweigen. Wie wenn ich aber facto ipso zeige, daß man es noch ganz neuerdings gethan, und uns wirklich schon längst bekannte Wahrheiten vorenthalten habe? Was wird man denn, da man so unbarmherzig Herrn Engels Ungerechtigkeiten und äuserster Falschheiten halber angeklagt dazu sagen? Ich will das Factum hersehen, doch aus Bescheidenheit niemand nennen.

Dem Herrn Major Jelenieff wurde von der Rapserlichen Academie der Wissenschaften in Petersburg aufgegeben in den Canzlepen von Irkuft und Jakuzk alle Charten, die nur im geringsten eine Beziehung auf die kamtschaftsche Expedition haben möchten, zu sammlen und nach Moscau zu schiefen, damit sie von daher der Kanserl. Academie auf das baldigste übermacht werden möchten. Der Herr Major that seine Pslicht, schieste sie ohne Verzug nach Moscau, von Moscau aber schieste der, der den Bezsehl hatte, sie elligst weiter zu schiesen, nur einen Iheil davon ab, ohne zu berichten, daß ein Theil zuz rück geblieben; nach Jahr und Tag ließ die Academie und zwar im Jahr 1773. aus diesen Charten eine neue stechen, unter solgendem Titel:

Nous

Nouvelle Carte des decouvertes faites par des vaisseaux Russiens aux côtés inconnues de l'Amerique Septentrionale avec les pays adjacents,

die ich, da sie in unseren Gegenden fremd ift, ehestens abdrucken lassen werde. Mun glaubte die gelehrte Welt, ware alles endlich erschienen, allein weit ge-fehlt, einige Zeit darauf kommt der West der Charten aus Moscau an, aus denen man sahe, daß die Charten dem ohngeachtet nicht richtig und vollständig seve, indem auf der Breite von 75! Graden dren Infeln anzuzeigen vergeffen worden, die man den neueften Machrichten zufolge daselbst schon lange entdecket hat, und zwar 1761. als von welchem Jahre fich diese Nachrichten schreiben.

Diese drey Inseln liegen in einem Triangel, und erstrecken sich von 75—78. die Berichte daben lausten, daß der Herr Capitain noch Wohnplätze darauf gefunden, die ganz neuerlich verlassen waren, und grose diese Balken an den Felsen der Inseln, da auf denselben selbst doch kein Holz zu sinden ist.

Nach den nemlichen Nachrichten ist die Mündung

Nach den nemlichen Nachrichten ist die Mündung des Flusses Kolyma auch noch unrichtig, indem sie länglicht und gar nicht so wie auf der Charte beschaffen ist, und was dergleichen mehr ist.

Doch genug hievon: mein aufrichtiger Wunsch, den ich aus innerstem Gesühle dazu setze, ist der:

Gelehrte! wenn ihr richtet! richtet mit Mässung und Gelassenheit! Findet ihr Fehlende, unterrichtet sie mit Gelassenheit und Gedult, und sliehet die Zunst derer, die seit einigen Jahren mit einer Menge und barmherziger Critiquen die Welt beladen, worüber sie ihre edelste Zeit verschwendet, alldieweit sie, wenn sie

fie

sie zu wichtigeren Dingen verwendet, manche viels leicht noch unbekannte und nütliche Entdeckungen der

gelehrten Belt hatten mittheilen fonnen.

Ich komme zu Steller. Den 26. August 1742. kam er mit 44 Personen von 76. als so viel es ihrer Anfangs gewesen waren, mit nicht geringem Berognügen nach einer jammervollen Pilgrimschaft in Awatschaan. So gros benallen und jeden die Freude über die Erlösung und glückliche Ankunst war, so sehr niedergeschlagen wurde ein jeder als sie von einem Kamtschadalen die Nachricht zum Willkommen nach so viel erlittenen Drangsalen erhielten, daß, da alle und jede vor todt und verunglückt angegeben worden, ihre Verlassenschaft bereits in fremde Hande gerathen und mehrentheils weggeführet wären; dieses befrems dete Herrn Steller nicht wenig.

Er begab sich daher von da nach Bolschaia Dieka, wo sein Wohnplatz ehedem gewesen, um zu sehen,

wie es mit feinen Sachen ftunde.

Anno 1744. erhielte Herr Steller Befehl, nach St. Petersburg zurückzukehren; er trat auch sogleich seine Mückreise an, befand sich im März 1745. zu Jahres in St. Petersburg zu senn, wohin er aber niemals wieder gekommen, obgleich sein Gesolge allda eingetrossen, und er selbst einmal ganz nahe daben, das anderemal nur 180 Werste von Moscau entsternet war. Die Ursache, warum er niemals wieder hingesommen, ist bis auf den heutigen Zag den Ausplandern ein Mäthsel geblieben; ich habe aber Geles genheit gehabt, sie auszusorschen, und werde sie sogewissenhaft als aufrichtig erzehlen, versichere auch daben,

daben, daß ich sie von einem Mann habe, der sie nicht nur wissen konnte, sondern selbst ben anderen Expeditionen gebraucht wurde. Ich weiß wohl, daß mancher sonst schätzbare Mann sie ganzlich läugnen und verwersen wird, indem er mir sie ben meiner mündlichen Unterredung bereits ganzlich zu verwerssen sich angelegen senn ließ, allein, da mein Mann, von dem ich diese Nachricht habe, zu gewissenhaft ist, als daß er hierinne Unwahrheiten angeben sollte, so steure ich mich auf ihn und glaube es so lange bis ich des Gegentheils mathematisch werde überführet werden.

Als herr Steller nach Ramtschatka fam, sahe er fich in der aufersten Berlegenheit, weil er mit niemand reden, und also dasjenige nicht erhalten konnte, was er nothig hatte. Da nun Kamtschatka schon unter Peters des Großen Zeiten ein Ort war, wohin Die größten Uebelthäter hingeschickt wurden, zwang ihn die Roth, unter diefen nachzusuchen, ob sich nicht unter denen einer finden mochte, den er gebrauchen konnte. Sein Bunfch wurde erfüllet; er fand einen, allein zu feinem größten Ungluck, Ramens 2 \* \* einen fleinen unanfehnlichen runden dicken Mann, Der, Gott weiß! welches eigentlich feine rechte Muttersprache mar, indem er vielerlen orientalische Sprachen redete, doch aber keine recht sprach: T. bedachte fich nicht lange, nahm Stellers Dienste an, führte fich auch so wohl ben ihme auf, daß er auf Stellers Butrauen zehlen konnte; wie er ihm denn auch verholfen, daß er wieder nach St. Petersburg juruck kam, wo er sich durch seine Ranke bald mußte die Frenheit zu verschaffen. Dieses Mannes, deffen sich Peter der Große ben verschiedenen Borfallen in der Zur,

Zurken, Perfien und anderen geheimen Kundschaften bedienet, jog fich, Gott weiß es wodurch, auf einmal Peters Ungnade gu, der ihn nach Ramtschatta

in das Grilium schickte.

Steller, Der Durch feine Aufrichtigkeit auf ber Reife von Awatscha nach America, und durch seinen abgefaßten Entschluß auf des Capitain Commendeur Behring Berantwortung und schriftliches Promemoria nach America mitzugehen, ohne einen hohen dirigirenden Senat erft darum zu fragen, von dem er doch in einem halben Jahre faum Antwort erhalten fonnte, diefe Umftande nebft feiner fregen und mannlichen Berghaftigkeit ber Zufolge er fein Unrecht, es mochte Ramen haben wie es wollte, mit Stillschweigen übergeben fonnte, machten und zogen ihm nichts anders zu als einen Schmarm von Feinden, denen allerdings nicht gut zu Muth war noch fenn konnte, wenn Steller fich in St. Petersburg wieder gezeigt hatte, diefe zusammengenommen rubeten auch nicht eher, bis fic Gelegenheit fanden, Stellern der wirklich Patriot war, zu unterdrücken.

Um diefes ins Wert ju feben, brachte man feinen gemefenen Bedienten auf, welcher ihn anflagen muß. te, daß er Rufland ju Schaden, Pulver an die aufferften Wolfer Affiens ausgetheilet, daß er fie dadurch rebellifch gemacht hatte, und was dergleichen mehr war.

Steller unwiffend in alle dem was vorgieng, kam das erstemal bis hinter Nowogrod, wo ihm unvermuthet ein Befehl überbracht murde, daß er fich eilig vor der Canzley in Irkuzk stellen follte, weil dafelbst Klagen über ihn angebracht worden sepen. mußte alfo wieder bis ins hinterfte von Sibirien juruct 6 4

ruck kehren, nach Werflieffung eines Jahres machte er fich jum zwentenmahl auf die Reife, um nach St. Petersburg zu gehen, kam bis vor Moscau, wo ihm abermahls ein zweyter Befehl überreicht murde, welchem Zufolge er fich eiligst nochmahlen vor der 3rfuglischen Canglen stellen sollte, die Wache die hiezu jedesmahl ausgeschickt war, brachte ihn auch bereits siemlich weit, da es aber einen Zag aufferordentlich kalt wurde, hielte fie an, um in einer nahe am Bege liegenden Schenke, ju faufen, Steller der wegen grof. fem Froft in feinem Schlitten im Bette liegen blieb, und abwarten wollte bis seine Wache den Durft gelöschet hatte, schlief ein, erstarrte und erfrohre ben der aufferordentlichen großen Ralte ben gefunden und frischem Corper, und murde ben der Stadt Zumen im Monath November 1746. eingescharret. Dieses find die wahrhaften Umftande fo wie mir fie ein gewiffenhafter Mann, der zu Unwahrheiten zu ernsthaft und gefest war, erzehlte. Ich weiß zwar wohl, daß es verschiedene gegeben und noch giebt, die ihm schuld gegeben, daß er, weil er den Brandtewein fehr geliebet, allda felbst über die Maafe getrunken, und davon erftarret fen, allein erftlich ftehe ich vor die Glaubwurdigkeit meines Mannes, und zwentens muß ich verfichern, daß es mir unglaublich scheinet, wenn man Die Grunde erwegen will, die ich zur Vertheidigung Diefes Mannes, welche mir niemand abstreiten fan, benbringe.

Der erste Grund ist, Steller ist der redlichste, ehrlichste, gewissenhafteste Mann in seiner Pflicht, und ein großer Patriot Rußlands gewesen.

Man beurtheile ihn, wenn man lieblos genug feyn follte, Diefes ju laugnen, aus Diefer feiner Ramtichattifchen Geschichte, und aus feinen noch ungebruckten Reisen von Awatscha nach Umerica.

Der zwente Grund, den 5. Junit 1741. lief Stels ler mit Capitain Commendeur Behring aus Awats fcha aus, fegelte bis ben 6ten November Diefes Sahrs, wo fie an der unglucklichen Behrings Infel landeten, und ihr Schiff scheiterte. Bier hielten fie fich auf bis Den 26ften August 1742. bennahe geben Monathe, mo fie unter frevem Simmel liegen, nichts wie noch wenig Mehl hatten, und ju ihrer Nahrung fich Otteren, Seefliche, Buchfe u. d. gl. fuchen mußten, ohne Brandtewein, Wein und anders Getranke zu haben, als Waffer. Man fage mir einen Mann, der folde harte Prufungen ausgestans Den, der Tod und Untergang vor Augen gefeben, Deffen Seele gewiß daben nicht unfuhlbar gewesen, ber Predis gers Stelle in Der letten Zeit auf Dem Schiffe vertreten, und seinen Schopfer fennen lernte. Soll man fo lieblos fenn, von dem Manne zu glauben, daß, als er kaum ans Land kam, er fogleich die Gefahr vergeffen, Da er Doch aus einer immer wieder in Die andere verfiel, daß der sich zu tode gesoffen.

Der dritte Grund. Steller, ber in Petersburg eine Frau und Freunde juruckgelaffen, ber nach eigenban: digen an sie geschriebenen Briefen, Die ich originaliter besige, nichts mehr wunschte, als sie wieder zu sehen, von keinen andern Schwächlichkeiten weber in Diesen noch anderen Briefen meldet, fondern Gott nicht genug bor Die starte Gesundheit zu banten weiß, foll man von dem glauben, daß er auf einmal viehisch genug benkt, muth, williger weise ein Morder seines Lebens zu werden ?

Der vierte Grund. Gin Mann, ben feine Reinde zu unterdrücken suchen, trot aller Lafterungen gang fren nach geschehenem Verhor das erstemal ausgehet, soll der nicht mit eben der Freudigkeit wieder das zwente mahl

hingehen?

Der fünfte Grund. Ein Mann, ber mit Zuversicht sprechen kan, ich habe nichts begangen, bessen Sandlungen untadelhaft, soll der zittern, soll der sich auf den Trunk so arg legen, daß er seinen Feinden erst Stoff zum Frohlocken gabe? soll ein solcher nicht nach gefunden Bez griffen, die Steller niemand absprechen kan, es müßte denn ein muthwilliger Verläumder seyn, alles anwenden, die letzen Rrafte daran sehen, um nach Petersburg zurück zu kommen, wo er seine Veschwerden vor einem Throne anbringen kan, den Gerechtigkeit unterstückt?

Ich bin weit entfernt, das, was Unterthanen thun auf die Rechnung ihrer Souverains zu seken, o nein, ich weiß, hatte Steller seinem von seinen Feinden einmahl beschloffen gewesenen Schicksale entgehen konnen, Elisabeth hatte ihm trop hundert geheimen Canzleven die ftrengste Gerechtigkeit, die gröste Genugthuung in den

Augen der gangen Welt geleiftet.

Allein so mußte Steller eben so wie la Croyer de l'Isle ein Opfer der Wuth, Tollkühnheit und Raseren seiner Feinde werden! Doch das Wesen welches es zugezlassen, wird wissen warum? und auch die zu sinden wissen die sich als Werekzeuge dazu haben brauchen lassen.

Wie wenig man indessen sich um diesen verdienste vollen Mann bekümmert, erhellet daraus, weil man nicht im geringsten bemühet war nur die allgemeine Pflicht der Menschheit gegen ihn zu beobachten, um zum wenigesten doch nachsehen zu lassen, ob er auch eines natürlichen

Todes geftorben.

In eingerichteten Staaten erfordert es die Regel der Menschheit, die also auch von den dortigen Besehlshaberen um so viel mehr hatte beobachtet werden mussen, da der Mann in der hohen Krone Diensten gestanden, auf hohen Besehl gereiset, und die wichtigsten Entdeckungen mit anderen hat machen helsen. Dieser Grund ware ihm in anderen Reichen ein sicherer Burge gewesen, daß man eines theils begierig auf die Entdeckungen, ihn auf die allersforgsältigste Urt, hatte zurück kommen lassen, und nach

fo manchen, nach fo grosen Drangsalen, bie füfeste Rure in dem Schoof feiner Gattin und Freunde hatte gemesen

laffen follen.

Um also nicht lieblos zu sprechen, will ich nur so viel errinneren, und diesen Ausspruch thun, daß man sich in den Gegenden wo man die Leute am nordwendigsten brauchet, am allerwenigsten um ihre Erhaltung bekummert, das Sclavische ist dem Gemuthe noch zu sehr einzgepräget, verlieret man auch Menschen, so beiset est Dawai Drugoi! geb einen anderen her! man hat ja, denket man, noch Leute genug, es sind ja doch nur Sclaven!

Wo sollen aber andere Principia herkommen, wo statt dieser sclavischen Principiorum, der Geist weder gesbildet, noch aufgekläret wird? Nur der Mensch wird edel denken, der einen angemessenen Vegriff von Shre und Schande hat, wo dieser sehlt, da ist Mühe Arbeit Fleiß und Eiser über ihm verlohren, er taugt zu nichts, und wird immer fort die schändlichsten Jandlungen unter-

nehmen.

Sollen folche Reiche also in Ordnung gebracht wers ben, so mußen Schulen, und zwar keine schlechte errichs tet werden; wo man biemit nicht anfangt, fo ift es eben fo , als wenn man ein Sauf ohne Rundament aufbauet und es aufs prachtigfte und zierlichfte ausschmucket, Der erfte Sturmwind wird es, ob es gleich von innen noch fo prachtig, doch umschmeisen. Was wurde es einem Perfer helfen, wenn ich ihm die prachtigften Europais fa en Kleider umbengen wollte, allein die Europaischen Eitten in fein Berg einzupropfen mir nicht angelegen fenn liefe? Gelbit die Auswahl der Grundfate in einer Regierung fcon erfordern die gange Aufmerkfamkeit eines Regenten. Befete find fchon, und in einem mohleinges richteten Staat ohnumganglich nothig, doch diefe schaffen feine Gemuther um, Dif thun nur Die gereinigften Begriffe der gesunden und gottlichen Moral. Gejetze folgen nach, bas eine ist die Theorie, bas andere die Praxis. Ich kehre zu Steller zurück, und muß noch ein wes niges von feinen Schriften und hauslichen Umftanden reden.

Sein ohnermudeter Gleiß hat die schönsten Ente beckungen im drenfachen Naturreiche hervorgebracht, die aber mehrentheils, ausser einigen wenigen seiner Schriften, verlohren gegangen sind; ich will, so viel man von seinen Schriften genaue Nachricht gehabt, hersegen:

1) Ichtiologia Sybirica, mit accuraten Zeichnungen.

2) Tractatus de partibus piscium externis earumque nomenclaturis:

3) Tractatus de partibus piscium internis convenientia et diversitate cum reliquis animalibus.

4) Osnithologia Sibirica, woben Schediasma de vidis et ovis avium loco appendicis befindlich war.

5) hiftorie vier unbekannter großer Scethiere. (Diese finbet man in seiner Reise von Kannfcharka nach America)

6) Journal von St. Petersburg bis Kamtschatka.

7) Liber de subjectis marinis Oceani Orientalis.

Von allen diesen wichtigen Entdeckungen und Schriften ist keines mehr vorhanden.

8) Sammlungen zu einer Geschichte von dem kunde Ramtschatka nebst einem foratischen Wörterbuche, (Die übrigen Wörterbucher sind verlohren gegangen.)

9) Beschreibung der Reise von Kamtschatta nach America.

Lektere find die benden einzig übergebliebene, wovon die gelehrte Welt das erstere jekt erhalt; nebst einigen Originalbriefen die noch vorhanden sind; auch diese haben mit äusserster Muhe mussen entzissert werden, da theils die Dinte halb ausgegangen, theils auf die lekt ben seinen kummervollen Reisen keine mehr zu haben war.

Rurg vor seiner Abreise nach Kamtschatka und zwar im Jahr 1737. wollte er sich die Ungemächlichkeiten seiner Reise dadurch erleichtern, daß er sie mit einer Gattinn theilen wollte, die an seinem Bergnügen so wie an seinem Gram Gram gleichen Untheil mit ihm nehmen sollte, bieses vers sprach ihm eine große Erleichterung, welche seine Berren Collegen, der igige Verdienstvolle Berr Collegenrath Multer und der berühmte sel. Berr Professor Fischer

nur zu fehr empfunden haben.

Geine Wahl fiel auf des fel. Doctor Meffers fchmidt hinterlaffene Wittme, eine Cochter Des Obris ften von Bochler, welche ihm nicht nur alles Diefes, fondern noch mehr zufagete und verfprach, allein nichts erfullete und hielt. Anfangs wollte sie zwar gleich mit ihm wegreisen, wußte aber bald Ausstuchte zu finden, Die fie noch in St. Detersburg guruckhielten, verfprach ihm also nachzukommen, allein es unterblieb jederzeit, ob er gleich in den zärtlichsten Ausdrücken, sie zu sich gebeten, und durch das Benfpiel der Frau Collegen. Rathin Müller und Frau Professor Fischer in dazu zu bereden suchte, so geschahe es doch, daß sie sich in St. Petersburg mit ihren Unbetern vergnügte, und wenig oder gar nicht daran dachte, daß sie noch einen Mann hatte, auch in Petersburg selbst vom Geräusche der Welt und der Wolluft eher fich hinreiffen ließ, als einen Eritt zum Besten ihres Mannes zu thun, vielweniger seinen zärtlichen und dringenden Vitten Gehör zu geben. Herr Betgen, der als Subchirurgus die Reise von Kamstschafta nach America mit übernommen, nachmals aber als Staabschirurgus benm Sofpital in St. Petersburg verstorben, tonnte, nebst vielen andern Dingen, nicht genug beschreiben, wie sehr ihm dieses zu Berzen gegan-gen, wovon eine Menge Originalbriese die größten Zeus gen sind, die von ihm an sie geschrieben und noch vorhanden find.

Dieses find beglaubte Nachrichten eines zum Unglück bestimmt gewesenen großen gelehrten, wurdigen Mans

nes und Patrioten!

Mochten doch diese und andere dergleichen Benspiele, einen starken Eindruck auf die Bemuther berer machen, die als wahre Egoisten die Liebe ihres Nachsten so sehr aus

den Augen sesen, denn wie kan der Gott lieben, der seinen Nachsten nicht liebt? Steller ist nicht mehr! eine ungerechte Sand hat ihn unterdrückt; allein so wie er viele Vorganger gehabt, so hat er noch bis auf diese Stunde viele Nachfolger, die leider den nemlichen Weg des unerbittlichen strengen Schicksales wandern mussen.

Mancher redlich bentende, mancher fein Baterland liebende Burger, verlaßt Sauf und Sof, Freunde, Vers wandte und Bekannte, verachtet großere Vortheile, Die man ihm anbietet, thut Bergicht auf Ehre, Reichthum, Guth und Beld? verlagt alles Reigende, weil er fiehet, daß die Vorsicht ihren einigen Weg gedfnet, dem Vater: lande mit Nachdruck Dienen zu konnen, und fich ber nas genoften Bormurfe werth achtet, wenn er biefen Wint Des Sochsten vorben laßt; mit Beldenmuth macht er fich von Blutsfreunden und allen los, laft fich durch nichts mehr, was Borurtheilen gleichet, feffeln, und indem man ihm mit durren Worten faget: Freund, oft ift bas Baterland undankbar! antwortet er mit defto großerem Muth, mit desto größerer Standhaftigfeit und Ueberzeugung: Ran ich benn fterben, ber ich fterben gelehret, wenn ich meine Pflicht fo febr erfullet, daß mein Bewiffen mich im bochften Grade rechtfertiget; und gegen alles und jedes, was man nur erdenken mochte, von aller Bers antwortung losspricht. Mancher, nachdem er aus mahrer Redlichkeit, Aufrichtigkeit und Liebe gum Baterlande, alle Versuchungen verlachet hat, eilt, erwirbt fich auf feiner Reife Ronige und Fürften Bunft, wird Die Bewuns Derung jedes Patrioten; Der Belehrte bewirbt fich um feine Freundschaft, und giebt ihm Die untruglichften und ftarkften Beweise Davon, verbindet Die Renntnif Der Welt, Die große Mutter ber Weisheit, mit benjenigen gelehrten Renntniffen, Die er fich burch einen ununterbrochenen Gleiß vieler Jahre bengelegt, und denft, überlegt, sinnet, trachetet, wie er, ba er in feinem Baterlande alle das Gute, was er vornehmen wolle, ausgedacht, anwenden und ins Wert fegen will. Er eilet, voll vom garteften und edlen

edlen Gefühle, vor sein Qaterland; kaum tritt er aber davor, kaum erscheint er davor, so siehet er Cabalen und Ranke, haben ihre Pfeile bereits zugeschnitten, um sie ihm in sein vor das Beste seines Vaterlandes wallende Berz loszudrücken und es zu durchbohren. Man verzlangt von einem Manne, der öffentliche Ehrenamter mit Ruhm und Ehre in fremden Landen lange Juhre durch bekleidet, Zeugnisse von seinem Geschicke, Bürgen von seiner Ausstührung. Man verlanget! — — doch

#### Der Junger ift nicht über seinen Meister!

Mancher muß also ben Weg seiner Vorganger getroft wandern, mancher muß in fuffer Rube, ftill und gelaffen weder dem Schmeichler noch Beuchler fich gleich fellen. Der redlichdenkende glaubet nicht allein vor fich in der Welt zu fenn, er verftehet nicht heute eine gute Unftalt ju ruhmen und morgen fie in Die Solle ju verbannen; wenn Fremde kommen, von ihm mas zu lernen, ift feine Untwort niemals : so viel Thore hat die Stadt, fie tonnen hinausgehen, durch welches fie wollen; er wird feinen Mitburger, Der Geschicklichkeit hat, bereden, fich ju berbinden, keine weitere Beforderung mehr zu verlangen. Mein, sein Glaube heißt nicht, ich will mich und meine Samilie nur bis an Die Sirfternen erheben; nein, jeden, Der es verdienet; er wird nicht um Jugendfehler willen Leute anfeinden, nein, dadurch ift er flug worden, und vielleicht kluger als der, der im Alter zu rasen anfängt.

Schlüge Gott auf jedem Jehler gleich mit Blitz und Donner drein,

D! wo waren denn wohl Greife? ja, wo waren du und ich? Er verlanget keine Schafge, denn

Der Abgott schlechter Seelen hat für ihn gar keinen Neiz! Er verlangt seine Pflicht zu thun, er verlangt sie in ihrem ganzen Umfange zu thun, denn Das Glück der Welt mit Lust zu mehren, Ans allen Kräften wohl zu thun, Und wenn sie gleich nicht dankbar wären, Den Menschen dennoch wohl zu thun.

Dieß lehrt den Edeldenkenden der Meister, bessen Junger er ewig seyn will; er wird Leute, die seiner Obssicht anvertraut werden, edelmuthig zu dem Tempel der Göttin der Tugend führen; nur Edeldenkende sind edler Handlungen fähig; weder Geiz noch Particularinteresse wird ihn jemals leiten. O nein!

Dort wird er [mit ihnen] sich auf einen grunen Rasen seinen Und Gott in der Natur erhöhn,

Dort foll sein [und ihr] Gluck, kan es gleich Thoren nicht ergotzen,

Doch långer noch wie sie bestehn.

Nur der redlichdenkende, der erhabendenkende Menschenfreund, der Furcht und Hofnung, Rummer und Tod
überwunden, kan, weiß und verstehet es, im Glücke groß,
doch niemals kriechend, im Unglücke aber noch einmal
größer zu senn! Diesen Schaß, den er mit sich führet,
kan ihm kein Mensch rauben: vereiniget das ganze Reich
der Thorheiten wider ihn, er stehet fest, und unbeweglich
stehet er in senem Reiche, wenn auch die Allmacht so viel
Macht giebt, sein Andenken unter den Sterblichen zu
unterdrücken!





## Inhalt der Capitel.

| Sammlung zur Historie von dem Lande Kamt-<br>schatka. — Pa                                                                   | ıg. I  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bon dem Lande Ramtschatka selbsten                                                                                           | 13     |
| Won den Fluffen, Seen, Quellen, Geburgen,<br>Waldungen, Sbenen, zahmen und wilden<br>Thicren, Fischen, Wogeln, Gewächsen des |        |
| Landes Kamtscharka. — — —                                                                                                    | 29     |
| Erstes Capitel.                                                                                                              |        |
| Von den Flüssen — — —                                                                                                        | 29     |
| Zwentes Capitel.                                                                                                             |        |
| Von verschiedenen Quellen -                                                                                                  | 36     |
| Prittes Capitel.                                                                                                             |        |
| Von den Gebürgen                                                                                                             | 42     |
| Viertes Capitel.                                                                                                             |        |
| Won mancherlen und verschiedenen Gegenden -                                                                                  | 49     |
| Fünftes Capitel.                                                                                                             |        |
| Von der Witterung auf Kamtscharka                                                                                            | 58     |
| Sechstes Capitel.                                                                                                            |        |
| Bon der Gesundheit der Einwohner, wie auch                                                                                   |        |
| ihren Krankheiten und Hulfsmitteln                                                                                           | 67     |
| Siebendes Capitel.                                                                                                           |        |
| Von den Mineralien und Fosilien des Landes Ramtschatka.                                                                      | 70     |
| Stanisla Autority                                                                                                            | शक्र   |
|                                                                                                                              | seed a |

| Achtes Ca | pitel. |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

| augies Capitel.                                                                                       |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Von ben Baumen, Stauden und Pflange                                                                   | n be           | ß    |
| Landes — —                                                                                            | -              | - 74 |
| Meuntes Capitel.                                                                                      |                |      |
| Von See-Gewächsen und vegetabilischen D<br>so die See um Kamtschatka auswirft,<br>Nugen und Gebrauch. | ingen<br>derei | 95   |
| Zehntes Capitel.                                                                                      |                |      |
| Von denen Seethieren so um das kamtschaft<br>Ufer gefangen werden, ihrem Nugen<br>Gebrauch.           | fische<br>und  |      |
| Gilftes Capitel.                                                                                      |                | 91   |
| Von denen Landthieren auf Kamtschatka.                                                                | 8201E          | 113  |
|                                                                                                       |                | 113  |
| Zwölstes Capitel.                                                                                     |                |      |
| Von benen Kischen auf Ramtschatka.                                                                    |                | 141  |
| Dreyzehntes Capitel.                                                                                  |                |      |
| Von einigen See-Insecten, so auf Kamtschaften gegessen werden.                                        | hatka<br>—     | 176  |
| Vierzehntes Capitel.                                                                                  |                |      |
| Von den Wögeln auf Kamtschatka. —                                                                     | unique.        | 178  |
| Funfzehntes Capitel.                                                                                  |                | , ,  |
| Von den See: Vogeln. —                                                                                | telema .       | 179  |
| Sechzehntes Capitel.                                                                                  |                |      |
| Bon ben Waffer . Bogeln                                                                               | -              | 187  |
| Siebenzehntes Capitel.                                                                                |                | -01  |
| Von denen Landvogeln. — —                                                                             | 2              | 193  |
| Achtzehntes Capitel.                                                                                  |                |      |
| Bon benen Infecten und bargu geborigen                                                                | Be:            |      |
| schöpfen auf Kamtschatka. —                                                                           |                | 197  |
|                                                                                                       | n              | eune |

| Neunzehntes Capitel.                                                                                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Von denen rußischen und italmenischen Ostrogen und Wohnungen auf Kamtschatka.                             | 200  |
| Zwanzigstes Capitel.                                                                                      |      |
| Von den italmenischen Ostrogen. — —                                                                       | 210  |
| Ein und zwanzigstes Capitel.                                                                              |      |
| Bon der ersten Occupation des Landes Kamtschatka.                                                         | 221  |
| Zwen und zwanzigstes Capitel.                                                                             |      |
| Von dem Zustande des Landes Kamtschatka vor der Occupation.                                               | 234  |
| Drey und zwanzigstes Capitel.                                                                             |      |
| Von dem Ursprung derer Italimenen. —                                                                      | 239  |
| Vier und zwanzigstes Capitel.                                                                             |      |
| Von der Religion derer Italmenen. —                                                                       | 253  |
| Fünf und zwanzigstes Capitel.                                                                             |      |
| Von der Italmenen Gemuths-Beschaffenheit, Reisgungen, Eugenden und Lastern. —                             | 285  |
| Sechs und zwanzigstes Capitel.                                                                            |      |
| Von der Leibes-Beschaffenheit, Gestalt und corper-<br>lichen Sigenschaften der Italmenen.                 | 297  |
| Sieben und zwanzigstes Capitel.                                                                           |      |
| Von der Rleidung der Italmenen, sowohl mannlichen als weiblichen Geschlechts.                             | 304  |
| Acht und zwanzigstes Capitel.                                                                             |      |
| Von denen Arbeiten und Bemühungen der Stale menen und ihren dazu benothigten Gerächschaften und Manieren. | 316  |
| Somus.                                                                                                    | Reun |
|                                                                                                           |      |

| Neun und zwanzigstes Capitel.                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Von der Italmenen Diat, Speisen, Getranke,<br>Tafel Geschier, Sitten und Art zu speisen.                                                          | 320 |
| Drenßigstes Capitel.                                                                                                                              | 12  |
| Won den Festen und Ergöhlichkeiten derer Stalmenen.                                                                                               | 32  |
| Ein und dreyßigstes Capitel.                                                                                                                      |     |
| Von den Sochzeiten der Italmenen. — —                                                                                                             | 343 |
| Zwey und dreysigstes Capitel.                                                                                                                     |     |
| Von der Erzeugung und Auferziehung der Kinder ben denen Italmenen.                                                                                | 349 |
| Drey und dreyfigstes Capitel.                                                                                                                     | ,   |
| Von politischen Dingen, und wie nach dem Natur-<br>Recht die in statu naturali lebende Italimenen,<br>ihre vorfallende Controversien entschieden. | 355 |
| Dier und drenfigstes Capitel.                                                                                                                     | in  |
| Von der Eintheilung der Zeit ben denen Italimenen.                                                                                                | 359 |
| Fünf und drenßigstes Capitel.                                                                                                                     | TO  |
| Von den Medicamenten der Italmenen. —                                                                                                             | 362 |
| Sechs und drenfigstes Capitel.                                                                                                                    |     |
| Von den Reisen auf Kamtschatka. — — —                                                                                                             | 367 |
| Anhang.                                                                                                                                           |     |
| Müllers G. F. Geographie und Verfassung von Kamischarka.                                                                                          | I   |
| Worter: Buch der üblichen Sprache der Koridken.                                                                                                   | 59  |
|                                                                                                                                                   |     |



4111112



## Sammlungen zur Historie

SA Vamataka

## Lande Kamtschatka, derer Einwohner, Sitten, Namen, Lebensart und verschiedenen Gewohnheiten.



amtschatka wird eigenflich nur genennet die Gegend von den Quellen des Kamtschatka-Stroms bis zu dessen Mündung. Nunmehro aber wird der ganze Strich Landes darunter

verstanden, welcher sich von 58 Graden nördlicher Breite bis 51 Graden und etliche Minuten von dem sessen Lande Assens ab in die See erstrecket, der Insul und See-Einbucht Karaga gegen über, bis an die Mündung des Talowka-Flusses, von Westen nach Ossen durch eine Land-Enge von 60 Wersten durch zwen besondere Seen abgesondert und allenthalben umgeben wird, davon die eine

eine die Penschinische See, die andere aber der Oceanus orientalis oder eigentlicher der Canal de Vries zwischen Amerika und Usia genennt wird. Nach Osten lieget diesem Lande das seste Land America gegenüber, und zwar um die Gegend der Kanntschaßtischen Mündung in 56 Graden der Breite, am nächsten auf 60 bis 70 hollandische Meisten, die Insuln aber im Canal auf 20 bis 25 Meilen, nach Westen wird es durch die grose Penschinische Einbuckt abgesondert, nach Norden stößer solches an das Land und die Wohnpläze des Koräkischen Volkes, gegen Sud-Westen liegen die Kurilischen und Japanischen Enlande in einer

fast unzertrennten Reihe bis Japan von ihm.

Es ist aber dieser lange Strich Landes sehr verschiedener Breite, und der Gestalt nach wenig von der Figur eines Rhombi unterschieden, die größte Landbreite ist in 56 Grad nordlicher Breite von Charcusowska bis an die Mündung des Kamtschatka-Strohms, von dar nimmt es allmählig zu beiden Seiten ab, auf 53 Grad ist das Land zwischen der Mündung des Flusses Bolschaiareka und denen Seebusen und Hafen Awatscha gegenüber 28 Meilen breit, und nimmt von dar noch immer mehr und mehr ab dis Lapatka, die Land-Enge Karaga gegen über wird auf 8 holländische Meilen gerechnet, und siehet man in dessen Mitte die See zu beiden Seiten.

Der Name Kamtschatka ist diesem Lande ben Eroberung des Landes von den russischen Cosaken bengelegt worden, weil sie von den heidnischen Bolkern durch Zeichen vernommen, daß der Fluß Kamtschatka, welcher der größte im ganzen Lande, von ihnen Konschatka genennet werde, und eben daher benennten sie auch alle darauf befindliche

Einwohner nach ihrer Gewohnheit Kamischadali.

Der Mame Konschat ift ein Mame eines in vorigen Zeiten sehr angesehenen und beruhmten Mannes, so

an diefem Bluffe gewohnet.

Db nun gleich alle kamtschatzliche Einwohner scheinen einerlen Herkunft zu senn, so sind sie nichts destoweniger weniger gar nicht mit diesem allgemeinen Namen alle zufrieden, beschweren sich sehr, wo man sie Kamtschadalen nennet, sondern unterscheiden sich von einander 1) durch verschiedene Namen ihres Bolks; 2) durch verschiedene Benennung ihrer Wohnplaze; 3) durch verschiedene Namen, damit sie ihre Nachbaren benennen; 4) durch Verschiedenheit ihrer Aussprache, obgleich dieselbe im Grunde einstimmig, so, wie alle ihre Lebensart, Sitten und Gewohnheiten.

Die Bölker von Lapatka bis Tigil, nennen sich Itælmen oder im kæminino Itælma Itælmälachtsch, ohne einigem Grund, warum, oder wovon dieses Wort hergeleitet werde, haben auch kein diesem ähnliches Wort in ihrer Sprache. Der Herr Schöttgen und Strahlenberg sollten bald die alten Schhen, so an dem Fluß Edel oder Wolga gewohnet, nebst dem teutschen Edel-

mann barans machen.

Ich habe nach diesem mit vielem Bergnügen erfahren, daß Itælmen so viel heiset, als ein eingesessener
Kīmă, Itælăchsa heiset ich bewohne, ma itælachsan, wo
wohnet er? men aber heiset Muschik im plurali keute,
und folglich das ganze Worte eingesessene keute. Die
Radices von diesen Worten sind heut zu Lage nur allein
in der Sprache derzenigen keute übrig, die von Nemtik
bis Moroschethna wohnen, und werde ich unten mehrere
deductiones historicas davon machen.

Die eigentlichen Kamtschadalen an dem Kamtschatka-Fluß selbsten, nennen die an der penschinischen See: Huigh goai; die Japoneser, so lange Zeit wegen des Commercii zur See den Einwohnern an der penschisnischen See bekannt, werden Sühlamann genennet. a)

H 2

e) Die um den Bolschaie Reke nennen die entfernten Olennie Koræken, Taglaban, die sitzende Koræken um den Tigil Tanglolai.

Die Koræken, so mit ihnen ohnweit dem Tigil granzen, nennen sie Tauichimæl, weit entfernte, a) die Tschuktschi hingegen nennen sie wegen ihrer kriegerischen und unruhigen Gemüthseigenschaft Koang agomin, zornige Leute. Die Russen nennen sie Brachtadt, ohne zu wissen, warum oder woher. Ich muß hieben einen Umstand erwehnen, in dessen Ansehen ein jeder vernünstiger Mann bald aufhören wird, wegen der Namen zu eritistren, um historische Umstände daraus zu erläutern; so ferne man nemlich die radices ihrer Worte in andern assatischen Sprachen suchen wollte, und daraus ihre Herkunft erläutern, sonst aber habe ich überall die radices und derivationes ihrer Namen in ihrer eigenen Sprache angetroffen.

Es haben die Einwohner auf Kamtschatka unter andern lächerlichen Dingen auch dieses an sich, daß sie kein einiges fremdes Wort in ihre Sprache aufnehmen, sondern, wo ihnen ein fremdes Wort, oder einzele Persson oder Sache vorkommt, singiren sie sogleich nach ihrer lebhaften Phantasie und Ingenio einen Nahmen in Verselechung mit einer ihnen bekannten Sache, disweisen mit, disweisen ohne Grund. Auf die Art heißt ein Ruß Bragdadt, ein Priester Bogdog, ein Student Sokxinachtsch, Studonni Kalter, ein Doctor Ductonass, Vrod Brachtadt aughtsch, russische Sarana: ein Diatschock

Ky

a) Die um Bolschaia Reka nennen sie Koangi Golowet Schlafende, weilen sie vielleicht niemals von ihnen beunruhiget werden, und die Tschuktschi niemalen so weit gekommen.

Ky a angitsch a), eine Glocke Kuk, Oatschu Gifen, Oafakuffa ein Schmidt oder Eifenbezwinger, Utschavsschinital ein Matros ober Dbenaufsteiger, weil fie an der Wand hinauf nach dem Maftbaume in die Sohe fleigen, Kalupassan ein Konopatsckik, das ift, ein Buftopfer. Den Obriftlieutenant Merlin, fo als Inquisitor hieher gefommen, und verschiedene aufhenken laffen, nennen fie Itachfaschah Aufhenker; ben Buttel, so die Leute mit der Knute schlug, Jusutschasche ben Buschlager. Wenn Die Ruffen von der Reise zu ihnen kommen, ift ihr erfter Befehl : wari tschaiku, foche Thee ; weil nun tschaika eine Mewe heiset, und diese auf Italmenisch Sokosoch, so nennen sie den Thec auch also Sokosoch. Sie machen feinen Unterschied unter dem Geschlecht, was Ihro Raiferl. Majeft. anlanget, fonbern nennen Gie unveran. derlich Koatsch Aerem Gossudar, oder, der nach Art der Sonnen glanzende Beherrscher, von Koatsch die Sonne und Aerem der Beherrscher, einen Ruffen nennen fie simpliciter Tatach, das heißt in ihrer Sprache : gib ber, weil dieß der Ruffen erfte Losung ift : dawai. Einen Cofafen aber nennen fie Brachtadt ober Brachtatach, ohne Zweifel daher, daß, da sie von den Jakukkischen

a) Anas caudaucta Islandica Wormii, nennen fie auch alfo aangitsch, weil fie biefer Enten Gefchren alfo vorfiellen:



wie den Laut der differenten Gloden, so der Diatschok ziehet, und auch deswegen, weil dieser zu allen Zeitenklingert, wie diese so wohl ben Tag als ben Nacht, nach dem es ihr ankommt.

Cosaken anfänglich mit Waffen unter Votmäßigkeit gebracht worden, die Cosaken aber, so unter sich allezeit janutisch gesprochen, bäräch, stupei haben sie von benden Worten die Cosaken genennt stupei dawai, avanciren, gib her, welches der modus procedendi allezeit ben ihnen gewesen. Unterdessen so ist dieses merkwürdig, daß, wenn ein Italimen einmal eine Person oder Sache auf seine Urt benennet, die Benennung so fort durch das ganze Land gehet und zu allen Zeiten bendehalten wird, und geschiehet solches nicht aus Unwissenheit der russischen Sprache, welche der mehreste Theil verstehet, sondern nach ihrem Ingenio und Geschmack, a)

Die Nischeischen Kamtschadalen, so an dem Kamtschatka-Strohm wohnen, werden von denen an der penschinischen See Sangtgeran genennet: die Kurillen werden Kusin genennet; ein Ostrow oder Insel aber wird in der itälmenischen Sprache Samatsch, die Einwohner derer entsernten Eilande, werden von Bolschaia reka die Lapatka Kuschi genennt. Die an der penschinischen See weiter nach Norden in der Einbucht wohnen, wissen nichts von den Kuschi: ohne allen Zweifel sind ben den Cosaten, so anfänglich ohne Dollmetscher hieher gekommen, die Kurillen daraus entstanden, um so viel mehr, da niemand von den Einwohnern auf Lapatka das geringste von Rurillen wissen will, und sie sich über die Masen verwundern, daß man die Eilande von Lapatka die furillischen Ostrowe oder Inseln nenne.

Die

a) Es ist merkwurdig, daß meine philologische Muthmaffung von den Namen der Cosaken Brachtati richtig eingetroffen, wie mich ein alter Italmen berichtet, doch mit diesem Unterschied: Tati heisen Fremde, Brachtati fremde Leute, so beständig flupei avancire, sprechen.

Die Einwohner auf Lapatka und um den furil-lischen Osero sind achte Itælmeni, mit denen sie auch einer-Ien Sprache haben, nur find ihre Sitten und häuslichen Gebräuche etwas verändert, welches von der veränderten Lebensart herkommt, welche fie mit den Einwohnern vom kebensart herronmt, welche sie mit den Einwohnern vom fronozkischen Noss gemein haben, weil sie in Ermang-lung groser Ströhme und unzulänglicher Nahrung von Sischen, gezwungen worden, kühner zu werden, in größesern Fahrzeugen, nemlich Baidaren in die See zu gehen, und die häusigen Seethiere zu fangen. Sie nennen sich auch selbsten Italmen. Die erste kurillische Insel, so sie vor der Russen Ankunft nur des Promyssels wegen bestuchet, behen sie auf angefangen hessändig den der Russen suchet, haben sie erst angefangen beständig ben der Russen Ankunft, aus Furcht zinsbar gemacht zu werden, zu bewohnen: Machdem fie aber zinsbar gemacht worden, leben fie mechselsweise bald auf dem festen Lande, bald auf den Inseln. Diejenigen hingegen, so auf der zweiten Infel wohnen, find von einem besondern Bolfe Abkommlinge, und schweisen auf den übrigen Infeln eben so zur Gee herum, als die Tataren ihrer Mahrung und Plaistr wegen Bu Lande. Wenn fie von den Ruffen erhandelte Kleider und Eisengerathschaft verbraucht oder verlohren haben, fommen fie nach feche, fieben bis neun Jahre Berlauf wieder, bewohnen abermals den andern Offrom auf einige Jahre, bezahlen Jasak vor alle vorige Jahre auf das riche tigste, und erhandeln sich wieder neue Nothwendigkeiten. Diese Leute, so eigentlich Kuschi heisen, und von bem gangen Bolf ein Theil find, werden von denen auf Lapatka Sumtschuai, Insulaner, diese Insulaner aber nennen die auf dem vesten Sande Tchuamuai, Einwohner des vesten Landes; eine Insel heisen sie in ihrer Sprache Burumuschi, daraus ist der Name ber andern furillischen Insel auf cosakisch, Paramusis, entstanden. Der Name der Kanntschadalen und Kurillen ist also nach seinem Ur-sprung klar, woher aber die Koraken ihren Namen von den Cofaken erhalten, fan ich bis dato noch fo wenig aus. forschen

forschen a) ale warum die Sachalaren, Jakuten mit einem bucharischen Namen genennet, oder woher die Tschuktschi und Jukagiri ihren Mamen erhalten. Die Rorafen, fo an Kamtschatka in Norden grangen, und zum Theil auch auf Kamtschatka wohnen, nennen die Stalmenen an der penfchinischen Gee Namalau, in unterirrdischen Wohnungen wohnende die an dem Kamtschatka-Strom fich auf. haltende nennen, fie ohne Grund davon angeben zu fonnen , Jutilitan , fich felbsten , fo ferne fie Biebbirten find, und Rennthiere Tabunea haben, nennen fie Tschautschowa, fleine Leute. Ihre Abkommlinge, die fitzende Koraken, so nicht Land einwerts, fondern an der Gee beständig in unterirrdischen Wohnungen wegen des Fisch- und der Seethiere Fanges wohnen, nennen sie Numala akalila, sitzende, ruhige. Die olutorische sitzenden Koraken, so an dem Ufer des Oceani Orientalis in der Mundung des Oluto-

a) Ich habe nach diesem ausgeforscht, daß die Koräsen ihren Namen ben den Cosasen daher erhalten. Chörk beiset in der foräsischen Sprache ein Rennthier; weil nun die Cosasen ben ihrer Ankunft dies Wort am meissen von diesem Bolk gehört, auch vielleicht von ihnen damit beschenkt und ernährt worden, auch gesehen, daß ihr ganzes Wesen und Glückseligkeit in Bestsung vieler Rennthiere bestehe, haben sie ihnen den Namen Choraki oder Koraki Olennie Muschiki gegeben. Der Name aber der Tschuetschen ist ben denen Cosasen das verzderbte und corrumpirte Wort Tschautschowa, womit sich die Koräsen benennen, woraus allerdings zu sehen, daß die Tschuktschen mit den Koräsen einersen Ursprung und Namen haben, und folglich vor diesem ein Volkausgemacht.

Olutoræ-Flusses in einer grosen Sees Einbucht wohnen, sich von Fischen, Seethieren, Fuchs und ZobelsPromysel ernahren, nennen sie Elutora oder Kanagwala, und rechenen sie mit unter ihr Bolf, ob sie gleich zuweilen Handsgemein mit einander werden. Die Jukagiri, mit denen die Korafen in Norden granzen, nennen sie Edel, welches in der korafischen Sprache Wolfe bedeutet, Ursache dessen, daß sie keine Biehzucht haben, sondern beständige Jäger sind, und sich wie die Wolfe vom Kaub ernahren.

Ihre geschworne und Erbfeinde, die Tschuktschi. nennen fie wegen ihrer Grofe und Starte, Taninegu, ftarke Leute. Ihre Dachbarn in Westen, Die Lamuten oder Tungufen, nennen fie Kujajamku, Reuter, weil fie auf den Rennthieren, wie wir auf Pferden ju reiten gewohnt find, welches ben denen Rorafen ungebrauchlich, welche wegen ihres ebenen und mosigten Landes, Sommer und Winter Rennthiere vorspannen und zu fahren pflegen. Die Ruffen oder fibirifchen Cofafen, nennen fie von den 21 - fangs fo erfdrecklich und verwunderunswurdigen Feuer. robren, Milchtangata, Milchen heifet ben ihnen Feuer und das ganze Wort Feuerleute. Die Cofaken haben ben allen kamtschadalischen Bolkern, nur allein die Kovaken ausgenommen, den Namen Brachtatad, eben alfo, wie bemeldte Einwohner felbsten, den allgemeinen Mamen Italmen, nichts bestoweniger haben sie noch besondere Mamen, damit fie fich unter einander felbft, in Unfehung ihrer Wohnplage unterscheiben. Xfu heifet ein Infee, X fuai heisen die Leute an dem furillischen Ofero, Kughlæren die leute, fo an dem Balschaia reka wohnen, Anoren die Leute, so am Werchnoi Ostrog und an den Quellen des Kamtschatka-Fluffes wohnen, Tehai der Gluß von den Ruffen, Worooskaja genennt, und Tchaiseren Die Leute an demfelben. Ligenuren nennen die Einwohner an dem Kamtschatka - Strom Die Rorafen. Unbelangend Die Spradje auf Kamtschatka und den Infeln, fo find bren Haupt. Sprachen. Die Italmenische theilet fich in viele, doch 21 5

boch aber nur dren haupt Dialectos, davon der eine von den Russen Druchoi Morsky oder Schandalsky Jäsik genennet wird; diese reden alle an und um den Kamtschatka-Strom, und ist dieselbe fast mehr als daß man sie einen Dialect nennen sollte, von denen übrigen unterschieden. Daben ift dennoch dies verwunderungs. wurdig, daß die Leute an benden Meeren einander verftehen, obgleich feiner bem andern in des anderen Sprache antworten fan, auch die Worter bergeftalt ihrem gangen Innhalt nach von einander unterschieden, daß mir folches bis diefe Stunde unbegreiflich, wie aus Zusammenhaltung benber Sprachen einem jeden aus bem nomenclatore ad calcem zu ersehen. Schandalsky Jäsik wird bie Nischnische deswegen genennet, weil der schandalische Oftrog ben der Ruffen Untunft an dem Kamtschatka-Strom der beruhmtefte und Bolfreichfte war, und hat er feinen Ramen von einem Italmenischen Belben Schandal, welcher vor ber Minffen Unkunft, ein kleiner Ronig war, eine Monarchie affectirte, und die Widerspenstigen auf ganz Kamtschatka mit Krieg öfters überzog, plunderte, todtete und zu Sclaven machte. Der andere haupt. Dialect ift die Sprache der Einwohner an der penschinischen Gee von Lapatka bis an den Tigil; an jedem Bluß aber von Rolschaja Reka ab ist bennahe wiederum eine aparte Sprache oder Dialect. Um Worooskaia Reka verstehen die Leute zwar einander, konnen aber schon nicht mehr in einer Sprache mit einander reden, es fen denn baß einer die Sprache gelernet, und wissen die hiefigen Dollmetscher und Stalmenen nach denen vielen Dialecten wohl in acht bis zehen Sprachen oder Dialecten zu reden. Je mehr man fich dem Tigil nahert, je mehr gehet die Sprache von der Bolfchaiarezfischen ab, und vermenget fich allmablig mit der Korakischen, alfo, daß viele Stalmenische Worter Korafische Endungen, und Korafische Worter Italinenische Endungen haben. Die dritte Sprache fprechen die Einwohner auf der andern Infel und auf

ben

den folgenden, und bedaure ich sehr, daß man bis auf diese Zeit noch keinen Dollmetscher in derselben von der russischen Mation hat, welches großen Vortheil bringen könnte, was die Nachrichten von diesen Insulanern und aparten Wolk anbelanget, und mag wohl dieselbe bis Japan continuiren, da der gefangene Japaner vieles von ihrer Sprache verstehen soll.

Die Sprache derer auf Butamuschi ist eine neue und besondere Sprache, und ist sast einerlen von derjenigen, so auf Kunaschir der vierten Insel von Japan an, geredet wird, wie solches der kurillische Dollmetscher Nicolai

Storoschow bezeuget.

Die andere Saupt Sprache ift die Korakische, diese theilet sich wieder in dren Dialectos, die sich weiter erstrecken als die Granzen von Kamtschatka. Der erste Dialect oder die Stamm-Sprache ist ben den sitzenden Koraken an der penschinischen See anzutreffen, und zugleich ben den Olennie Koræken, Tschautschowa, dieser ist mannlicher und harter auszusprechen. Der andere Dialect, fo ben ben Elutoren angutreffen, ift febr ftark unterschieden, und wird von den Russen Druchoj Morskoy Koræzki Jäsik genennt. Den dritten Dialect sprechen Die Tschuktschi; Diefer ift viel leichter, weiblicher, mit vielen Sibilis vermenget, wie die schwäbische Sprache. Alle dren Nationen verstehen einander vollkommen, und fprechen ohne Confusion mit einander, ob fie gleich bem Gemuthe nach Himmelweit von einander unterschieden, und halte ich davor, daß, wo America seine Einwohner aus Asia überkommen, selbe von keiner andern Nation als der Korafischen, abstammen, worunter die Tschuktschi mit begriffen, welches folgende Urkunden bekräftigen;
1) ihre Urt Fahrzeuge und kadien; 2) die Urt-und Weise das Gesicht mit Steinen und Knochen auszuzieren;
3) ihre Hite, so wie kichtschirme aussehen; 4) ihre wilde barbarische, mißtrauische und betrügliche Gemüthsbeschafe fenheit, davon in der Historie von America und den Rorae

Rorafen mit mehrerm wird gemeldet werden. Was den Unterschied der Sprache, ihrer Aussprache nach, ande-langet, so bleibet die Italmenische halb in dem Hals und Mund stecken, und brauchen daher nur halb so viel zu essen als andere Leute, wird leise und mit vielen Ziehen, Dehnen und Torturen, auch wunderlichen Geberden ausgesprochen, und zeiget surchtsame, knechtische und heimstücksiche Gemüther an; die Kurillische oder Insulanische sliesset fren und ungezwungen aus dem Mund, klinget wohl, weil die Wörter mittelmäsig gros mit Vocalen und Fonsonanten proportioniret vermenget, wird langsam und gravitätisch mit mittlerer Stimme ausgesprochen, und sind dieses auch in der That die wohlgesittesten Völker unter allen, sehr bedächtig, wahrhaftig, beständig, umgänglich, chrbegierig und ehrerbietig.

Die Korakische wird aus vollem Halse mit großem Zumult und Geschren ausgesprochen, besiehet aus langen Wörtern, kurzen Sylben, die sich meistens auf Vocales endigen und mit zertheilten Diphthongis oder zwen Bocalen aufangen, als: üāchmkāi waschinka ein junges Rennthier. Eben so verhält es sich mit den Sitten dieser wilden Nation, wie aus der besondern Beschreibung dieses Bolks mit mehrern erhellen wird, und habe ich diese bende Stücke, die Sprache und die Music, nehst den Melodien ben jedem Bolk besonders bemerket, und allezeit selbe als einen Schlüssel zu allen ihren Neigungen, ihrem Gemuthe und ganzen Lebensart besunden.





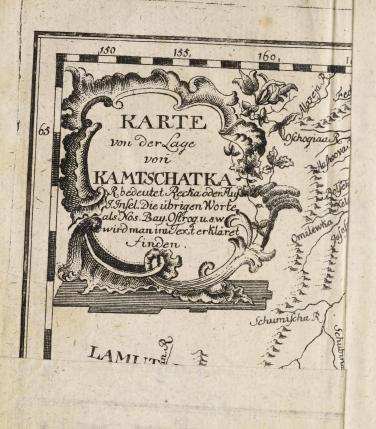



## Lande Kamtschatka selbsten.

as land Kamtschatka ist allenthalben mit Wasser umflossen, ohne allein in Nord-Westen, wo es mit dem vesten lande Assens zusammen hanget, und ist folglich eines der grössesten Borgebürge in der Welt. Die See, so serne dieselbe Kamtschatka umschlieset, hat in Ansehen der Ufer von Kamtschatka, in Ansehen der Flüsse, so in dasselbe fallen, und der mancherlen Seedschöpfe, so in verschiedenen Gegenden gesangen werden, folgende Namen.

Bon der Mundung des Kamtschatka-Fluffes, fo aus einem Borgeburge in ben Oceanum orientalem oder Canal de Pico aut Vries fallet bis an das fronozfische Borgeburge, beifet folches bie famtfchaftifche Gee in ber Breite von 56-55. von fronoglischen Borgeburge und Einbucht bis Awatscha in der Breite von 55-53. oder gar bis Lapatka auf 51 Grade, heifet foldhes Bodpoboe Mope oder das Bieber Meer von den haufigen Geebiebern, fo daselbsten gefangen werden. Bon Lapatka bis an den Ginfluß des Penschina-Finffes in den grofen Geebufen wird daffelbige bie penfchinische Gee genennet. Diefe ift von Morden nach Guden ohngefahr 120 Meilen lang, von Often nach Weften, fast eben fo breit, gegen die Mundung des Amur-Stroms ift die Breite nicht über 80 Meilen oberhalb Kamtichatka auf 58 Graden bis 60. wird dasselbe das Anadirskoi more genannt, von der Mundung des Anadir-Fluffes : Diefen Mamen behålt es bis an das tichuttschische Nols, oder Borgeburge, Die Ufer von Kamtichatka find unterschiedlich beschaffen,

von der Mündung des Penschina-Flusses bis nach Charin-forka sind dieselben sehr steinigt und wegen der Geburge, fo fich bis an das Ufer ber Gee begeben und fich gegen bemfelben nach Rorden aufwarts ziehen, nicht nur fehr fteil und felficht, fondern auch mit vielen fichtbaren und blinden Klippen weit in die See hinaus versehen, und vor die Seefahrenden hochst gefährlich; so findet sich auch dieser Ursachen wegen keine sichere Einbucht oder Hafen, vor Seefahrzeuge. Unterdessen giengen dennoch die Co-faken ofters diesen Weg mit Baidaren, die sie ben ereignendem Ungewitter allenthalben an bas Land ziehen, auch auf der Erockene in Sicherheit bringen konnen; fo findet sich auch in dieser Gegend kein einziger Fluß, welcher an der Mundung eine genugsame Liefe vor ein kleines Seefahrzeug haben follte, weil das Land allzu enge, der Grund Landeinwerts Turff-Erde und Moos, die Geburge hingegen, worans sie entspringen, nahe an der See ge-legen. Bon Chariusovka bis an den Einfinß des Jabina 70 Berfte von dem Gudweftlichen auferften Borgeburge Lapatka sind die Ufer eben, flach und sandig, nichts des stoweniger finden sich in dieser Distance von 80 Meilen nicht mehr Fluffe, und zwar nur vor Fahrzeuge, fo hoch. stens 6 Juß tief gehen, als zwen nemlich der Bolschaia Reka und der Kampakoba Reka, obgleich daselbst ein guter Lootsmann vonnothen wegen der Sandbanke, so in den Mundungen und der Unbeständigkeit der Flusse, fo wegen des sandigen Grundes in der See ihre Mundun. gen öfters verandern, um diefer Urfachen wegen haben in vorigen Zeiten die archangelischen Morechoden, und ohnlångst die studirten Seeleute ju zwenmalen, ben ereigne. tem Sturm, oder aus Unvorsichtigkeit so gleich die Fahr-zeuge mit vollen Seglen an das Land gesetzt, und mit unaussprechlichen Ruin des hiesigen Volks, so oft wieder in die See stosen lassen. Bon Jawina-Fluß ab bis Lapatka nahert sich das grose Gebürge, so von Sud-West nach Nord-Osten oder meistens von Suden nach Norden, durch

durch ganz Kamtschatka lauft und daselbst seinen Anfang nimmt, dem User dergestalt, daß nicht nur alleine das User der See steinigt wird, sondern auch viele sichtbare und blinde Klippen von dem User ab in der See liegen, welche sich dennoch gegen das Lapatka selbsten, wo der Proliv oder Canal zwischen der ersten Insel und dem vesten Lande anderthalb teutsche Meile breit wieder vermindern, und auch den gröfsesten Fahrzeugen den Durchgang er-lauben. Die namhaftesten Vorgeburge, Einbuchten und Hafens sind folgende: Das Eschuktschische Vorgeburge in Nord-Often, ein anderes 2 Grad ohngefehr füdlicher m Nord-Aften, ein anderes 2 Grad ohngesent stollticker Sirzakamen, der Herzstein genennt, der auch ben der ersten Erpedition der herzlichen Courage der See, Officier die Gränzen gesetzt. Ohnweit demselben ist eine sehr grose Einbucht und guter Hafen, auch vor die grosesten Fahrzeuge; Das Anadirstische Vorgebürge, nehst der grosen Einbucht, darein sich der Anadir. Strom ergieset, der auch an seiner Mundung eine genugsame Liefe vor See-Fahrzeuge hat: das Elutorische Nos und Einducht. Diese ob sie wohl inwendig sehr geräumlich vor Sec-Fahrzeuge, hat doch diesen Fehler, daß die Mundung wegen der sehr vielen Klippen und Steinen gefährlich. Bielleicht aber verhalt fich diese Sache anders und ift mir mit Bleiß von den Elutoren alfo angegeben worden, daß fie ihre Schelmerenen und Dieberenen ohne Auflicht desto sicherer treiben können. Die Elutoren fangen alle Jahre viel Wallfische mit Negen in dieser Einbucht, und glaube ich folglich, daß, wo ein Wallfisch durchpassiren kan, das selbst mochte wohl auch ein Fahrzeug zum einpassiren Platz finden; und hätte man dieses und dergleichen mehr zu grosem Interesse auskundschaften können, wo man nicht die Paodesissen zum Staat und Vermehrung der Suite und Oblow der Füchse, Zobel und Vieber mit sich be-ftandig vergebens als eine Leib-Guarde umher geschlepper, denn hier argumentiren die Inasemzen; wer viel Gospoda zur Bedienung hat, ift selbst ein sehr großer Gospodien, befonbesonders wenn sie sehen, daß man diese in Trunkenhelt mit Ohrkeigen tractiret, davor sie noch ein Compliment,

als vor eine fonderbare Gnade, machen muffen.

Der Olutorischen Einbucht gegen über in Osten lieget auf zwen Meilen eine Insel in der See, worauf lauter schwarze Füchse und sehr viele See-Vögel: Die Elutoren aber fangen fie nicht als nur in bringender Noth, weil fie foldes nach ihrem Glanben fur eine Gunde halten, und fich grofer Unglücksfälle beforgen. Um Karaga, so auf 57 & Grad ohngefahr lieget, ift eine grose Infel, 20 Werfte von dem Ufer des veften Landes entfernet, dahin die Korafen mit Baidaren gehen, von Solz mit Lavtagen oder fehr grofen Sechundt . Fellen überzogen. Diefe Infel ift über 18 Meifen lang aber nicht über 3. bis 4 Meilen breit, ohne Waldung, nur alleine mit ganz niedrigem Ceder, Birken, Eller, und Weiden, Gesträuche versehen. Auf dieser Insel befindet sich auch ein Orstoi vor mittlere Sahrzenge. Huf 57 Graden ift eine grofe und fehr bequeme Einbucht in das Land einwauts, auch ein fehr ficherer und guter hafen vor grofe Sec-Sahrzeuge. Diese Einbucht wird die Ufinskische Einbucht genennt, von dem daran erbauten Offrog ukaeh. Muf 56 Graden befindet sich das Ramtschatskische Worgebürge, und in der Mundung des Fluffes Kamtschatka ein Safen vor Sahrzeuge, so 7, 8, ja auch 9 Juß tief gehen. Der Strom ist an seiner Mündung ben vollem Wasser ir Juß tief. Das Kronozkische Vorgebürge auf 55 Graden,

Das Kronozkische Worgebürge auf 55 Graden, ist das grösseste unter allen, und ziehet sich sehr weit in die See hinaus, und ist der Terminus in Norden, von dem so genannten Vieberder, von darauf folget eine grose Einbucht zwischen dem Kronozkischen und Schipusnischen Borgebürge, in welche der Fluß Tschupanowa fället, und kleine Fahrzeuge, so 4 Juß tief gehen, bergen kan. Un dem Kronozkischen und Schipunischen Vorgebürge sind an den äussersten Spiken sehr viele Stolpen Kækuri und Otprätischen. Das Schipunische Worgebürge









De



burge liegt accurat auf 54 Graden, ift über 12 Meilen lang, und bestehet aus lauter fahlen Klippen und Felfen. Auf 53 Grad und einige Minuten, ziehet fich eine Mus in die See, so oftrowsnaia muss genennet wird, Urfache deffen, daß hinter berselben eine kleine felsichte Insel ohngefebr 7 Meilen im Begirt, lieget; barauf fich bisweilen Leute des Geelowen. Seebaren. Seehundes und Seebiber. fanges wegen aufzuhalten pflegen. Muf 53 Graden ift ber große und vortreffiche Sechusen Awatscha, ober nach ber Italmenen Aussprache Glohuabatich mit 3 fchonen, fichern, weitläuftigen, und der Matur wegen bewundernswürdigen Seehavens. Der Busen ift 14 Werfte lang und eben fo breit, rings umber mit hohen Geburgen als mit einem Wall versehen, und vor allen Winden gesichert. Der cio ne Baven lieget nach Morden, wird der Baven St. Petri und Pauli nach den neuen 2 Paquetboten genennt, in dem. felben gichet fich ein Stuck Land hinaus, ohngefahr 60 Faden breit, hart unter dem lande ift eine Tiefe von 14, 16 bis 18 Ruß tief, bergeftalt, daß man die Fahrzeuge an dem Lande befestigen fan; daselbst find auch verschiedene Wohnungen, Cafarmen, Umbaren für das Seccomando erbauet. In diefen Saven mogen 10 große Fahrzeuge geraumlich Plat haben. Der andere Baven ift in einer besondern Einbucht dieses Seebusens nach Often, und wird Rakowa guba genennet, von den vielen Muscheln, so sich um die Klippen daselbst aufhalten, in diesem konnen über 40 Sahrzeuge raumlich fichen, ift aber bis dato noch unbebaut. Der dritte Saven ift ben Dariesky offrog in Gud. Westen und noch weit geräumlicher, als alle bende. Wie febr fich aber die Geeleute um intereffe Wiffairen befummern, ist daraus flar, daß, da dieselben zwenmal in voriger Erpedition vorben pafiret, auch Biber baraus erhalten, bennoch nicht das geringste davon zu wissen bekommen, weil fie fich nicht darum bekummert. Diefer Seebufen hat auch noch über diefes den Bortheil, daß man bis in den Deceme ber . Monath, wenn schon alle Fluffe langstens jugefroren,

darinn einlaufen, und im Merz und April schon wieder auslaufen fan. Dennoch aber geschiehet es, daß er mancho mal zu- Unfang des Junii auf einige Lage gang an der Munbung mit Treibeis befett wird, welches von den aufgebenden Fluffen bes gegenüber liegenden landes Umerica berfommt. Ben dem Admiralitate-Collegio ift die Charte von dem Scebusen und der Prospect von dem Baven St. Petri und Pauli febr fchon und accurat gezeichnet. Ich habe aber mit aller Dube feine Copie davon befommen fonnen, und kan folde in St. Petersburg darque erhalten werben. Diefem Baven jur Rechten ift eine fleine freinerne Infel, worauf ungablige Seevogel niften, und fich jahrlich jung und alt fangen, und die Eper in großer Menge rauben laffen. Diefe wird Wiluitschisky oftrow genennet. Bon dar ab find bis Lapatka noch verschiedene Muissen, so von kennbaren Bergen darauf, beneunet werden. Die erste Muis, Hopa, zwischen welcher und Schipun Awatscha, in einer großen Einbucht lieget, Afatschinskaia sopka Muiss und Guba, oder Einbucht dem Apalska sopka quer gegen über, und ift bas Land bafelbit zwischen benden Geen nur 16 Meilen breit. Bier befindet fich auch eine große raumliche Ginbucht und Saven. Weil aber die Einbucht mit vielen blinden und fichtbaren Klippen befetet, ift dieser Haven nicht wohl zu gebrauchen, doch hat man fich auch noch nicht die Mufe gegeben, die Gache unterfuchen zu laffen. Die Ginwohner hingegen werden niemalen etwas entdecken, weil weder Ruffen noch Stale menen diese Gaste von der Flotte lieben. Zwischen biefer Einbucht und Lapatka befindet fich noch eine andere sehr schone lange und große Ginbucht, wider alle Winde verrerdocht, Schirawaia guba genennt, allein auch diese ift nicht untersucht, und wiffen die Berren Geefahrer noch nichts tavon, mir aber, wo ich andere Dinge barüber verfaumte, mochte es schlecht verdanket werden.

Von Lapatka ab ist das ganze User von 51 bis 66 Graden nordlicher Breite, so von Tschutschki noss ab, bis

Lapatka Nord. Dit und Sud. West, lieget anders als auf den Charten angedeutet, voller Klippen, Vorgebürge und Steine, und an vielen Orten sehr steil und hart unter dem Lande 40 bis 60 Faden tief, und ist daher höchst nöthig mehrere Haven aufzusuchen und wohl erkundigen zu lassen; ohne Zweisel mangelt es nicht daran, weil das ganze Ufer sehr ungleich zerbrochen, und also viele Einbuchten und Havens zu vernuthen.

Lapatka ift bas auferfte, großte und notabelfte Worgebürge in Gud. Westen , und die Grange Ufiens und des landes Kamtschatka. Es ift daffelbe einem Schulterblatt, feiner Figur nach, abulich, und auch Dabero von ben Cofacten vernünftig also genennet worden; es ist baffelbe nicht über 10 Faden hoher als die Gee, dahero großen Ueberschwemmungen unterworfen, und an der aufersten Spise auf 20 Werste unbewohnt, aufer daß dann und wann einzelne Personen daselbst überwintern, Füchse und Peszi fangen. Wenn aber Treibeis mit Bibern daselbst ankommt, wird es von den Italmenen, fo das Treibeis immer zu Lande verfolgen, febr besuchet. Das Lapatka ift auf 3 Werfte von allen Baumen und Stauden leer und fahl, und find auch feine Fluffe und Quellen in demfelben, sondern nur einige fleine ftillstehende Seen und Pfügen. Es bestehet aus 2 Statis, Davon das unterfte auf 6 Faden ein rauber wilder Felfenftein, das übrige ift Torferde. Von den haufigen Ueberschwems mungen ist es ganz höckerig und voller kleinen Sugel, die Italmenen nennen foldes in ihrer Sprache Köttschütschu elongatio. Im Fruhjahr wird daffelbige haufig besucht, weil man fich von dar ab nach den furillischen Ensanden in leichten Baidaren überfeten lagt, und die Rurillen dafelbft mit Bibern zum handel erwartet. Der Canal zwischen Lapatka und der ersten Insel ift t Meil Weges breit. Ginige Werfte von dem Enlande gehet ben abnehmendem Wasser ein hefftiger gaber und sehr gefährlicher Wall oder B2

Strudel, welchen die Cosafen Suloi nennen a), und ben fiillem Wetter über 20 bis 30 Faben hoch gehet, ben ber Ueberfahrt werden sowohl die Winde, als die Ebbe und Fluth fehr genau observiret, davon die Insulaner eine fehr große practische Erkennenis haben. Wenn fie diefen Strudel paffiren, erwählen fie dazu die Zeit, wenn das Waffer abzunehmen anfängt, alsbenn ift die Gee fo ruhig, als anderer Orten. Man fiehet den Ball von Lapatka fehr deutlich und gehen die Wellen ben stillem Wetter viele Faden hoch. Wenn die Italmenen von dem ersten Oftrow über, nach Lapatka, oder von dar ab, juruck nach der Infel geben, verfeben fie fich mit Schar-Toback, Bobelfpanen, die fie mit Meffern recht fraus und artig zu schnitzen wis sen, welches sie auch Obras Boschie nennen, und das Boschie sich vorstellende, weil Gott sehr schon sene, musse er ohnstreitig so krause Haare, und Haarlocken wie b) diese Dobel.

a) Die Itälmenen nennen diesen Strudel Kägathsch spina dors womit sie auch das Mückgrad der Fische benennen, und dadurch dessen Beschaffenheit unter der See nach ihrer Phantasie ausdrücken wollen. Sie nennen solchen auch Kämuy Gott, weil sie sich sehr davor fürchten, und diesen Strudel als eine Gottheit verehren. Den Oceanum Orientalem von Lapatka nach Tschaktschi noss nennen sie Chiningal das Haupt= und grose Meer oder Gytheschnyn gal das große Meer. Die penschinische See nennen sie Tschokingnyngal das kleine Meer. Mäkaitsch den Canal zwischen dem ersten und andern Ostrow.

b) Diese Hobelspäne beisen nach der Sprache der Kuschi auf Burumuschi Inaul, und haben dieses Stud von Gottess dienst alle diesenigen angenommen, so in Baidaren zur

Sobelspäne haben, und find diefe berowegen ein angench. mes Gefchenk und Dufer, dafür er fie behuten merbe, daß fie der Strudel nicht zerscheitere. Diefe werfen fie ben ben Eintritt des Strudels in die Gee; der Steuermann, Schamanet, ift beständig daben, und befpricht den Strudel, darunter fie unter andern diefe lacherliche Erprefion haben : " Nehm uns nicht übel, daß wir ofters über dich hinfahren , und gleichsam aller Furcht vergeffen. Wir fürchten uns , genug, aber was ju thun? Wir find nicht fould baran; , Die Cofacten zwingen uns dazu, wir muffen ihnen Jafak , und Gefchenke geben, fonft wurden wir wohl an einer , Stelle ruhig fenn. " Doch aber werden fie nunmeh. ro durch der Ruffen haufigern Umgang verftandiger, und lachen jum Theil felbften über diefe Gauckelpoffen, fo find fie auch 1741. meift alle von dem Capitain Spangberg getauft, und zu feligen Urmen, durch Abnehmung vieler Bic. ber, gemacht worden. Won

23 3

Gee promifchliren. Diefe Bogen und Art gottlicher Berehrung continuiret bis Cunachir, aus welchem und ber Sprache Gleichheit unftreitig folget, daß Diefe Infulaner alle ein Bolf ausmachen.

Der erfte Oftrow beift Sumftschu - Infula,

Der zwente Oftrow heißt Burumuschi Infula.

Der dritte Oftrow heißt Ujakosatsch oder Alaith auch Kütampu ift unbewohnt.

Der vierte Oftrow, nach ihrer Sahl ber britte, ift unbewohnt, 4 Berfte von dem andern, beißt Scheringky. Diefen besuchen fie megen des Bogelfanges und der Sarana mes gen. Diefer ift febr flein.

Der fünfte Oftrow nach der Rurillen Bahl ber vierte, ift ftark bewohnt von Kuschi, fo ohne hofen in langen Rlei=

Bon Lapatka fiehet man ben febr hellem Wetter 7 Infeln in der Gee. 1) Der erfte furillische Oftrow lieget nach feiner lange von Dften nach Guben, ift meiftens oval. wie auch der andere Burumuschi der durch einen Prolio auf 2 Werfte von dem erftern abgefondert. Bende find febr bergicht, haben viele fleine Geen und Bache, aber feinen der ben vollem Waffer über 4 Schuh tief ware, mangeln alles Solges und Waldungen. Die Ginwohner leben Winterszeit in unterirrdischen Butten, im Commer in Bala. ganen von japanischen, und aus dem Unnuftrohm angetriebenem Bolz. Bum Brennen gebrauchen fie niedrige Weiden und Cedernaeftrauche: find febe vielen Erdbeben und öftern Ueberschwemmungen unterworfen; davon innerhalb 10 Jahren, zwen fehr notabel waren. Eine 1737. davon der Student Krascheninikow umständlich rapportiret. andere 1742. im November . Monath. Zwischen benden Inseln in dem Prolio ift eine Otitoi im Mothfall für ein Fahra

dern von Seevögelhäuten zusammen genehet, gehen. Dieser heißt: das Epland Kunaschir, ist sehr bewohnt. Die Einwohner gehen in langen seidenen und Rithaick Röcken, haben grose Barte, sind sehr unreinlich, und ernähren sich vom Jisch- und Wallsischsang und der Jagd. Es giebt viele Baren ben ihnen, deren Felle sie zu Staatse pelzen gebrauchen. Ihre Bette sind die Häute von Musimons, die Japoneser kommen alle Jahre mit kleinen Seefahrzeugen zu ihnen, vertauschen Sisengeräth, kupferne Ressel, hölzerne lacsirte Schalen, und Tellerblätter, Toback, Seidenzeug, Kithaick gegen trockene Fische, Wallsischtrahn und kleine schlechte rothe Füchse. Auf dem Lande sind die schönsten Waldungen von Dannen, Fichten, Weisdannen, sind aber mit sehr schlechten leismigten





Sahrzeug. Gine weitlauftigere Befdreibung von biefen benden Offrowen, überfende in rufifcher Sprache, fo ber Slusiv Argunow auf meinen Befehl verfertiger. Unbere Umftande fo vorbengelaffen, werde theils in ber De. schreibung von Kamtschatka, theils in einem besondern Eupplement mit einrucken. Der 3te Offrow ift über 50 Werfte von dem andern entfernet. Die Cinmolmer tommen zuweilen und bezahlen frenwillige Jasak an Biebern und Buchsen, wurden solches auch alle Jahre thun, wo fie nicht ber barbarifche Geis ber Tributeinnehmer zuweilen ab. geschrecket. Die Leute darauf reden die Sprache berer auf Der andern Oftrow Burumuschi, lieben fich fehr untereinander, empfangen einander ben der Unfunft mit langen Drationen, tangen, fechten, und fuffen fie baben vielmal aus liebe; weinen, fuhren Pfeil und Bogen, geben in langen Kleibern von Bogelfedern, Mannes und Beibeperfo. nen ohne hofen, nafren fich von Fifchen, Geethieren, Gee. 23 4 pogeln.

Die kunaschirischen Kuschi oder Bölker, werden auf der ersten Insel Jäongur genennt. Die Einwöhner auf der ersten Insel haben sich mit den Einwohnern der fernen Epslande vor langer Zeit in Sheverbundnisse eingelassen, und mit ihnen gehandelt, daher sind sie nunmehro als ein vermischtes Bolk von Insulanern und Itelmänen anzussehn;

migten und gelblichen Wasser versehen. Sie wissen von keinem Oberherrn, sondern handlen nur mit den Japonesern. Sie warnten die unsrigen vor den Einwohnern auf Matmei, weil sie große Canonen hatten, welche sie Pyg nennten, und fragten die Russen ob sie nicht die Leute aus Norden wären, welche deswegen berühmt, daß sie sich mit jedweden herum zuschlagen und alle zu überwältigen, Lust hätten.

vogeln, darunter eine Urt Mewen, Glupischi genannt, fo ben ihnen haufig fället, über dieses von Burgeln, Kraus tern, und allem was die See giebt. Sie verlangen rußi. schen Schutz, weil die Einwohner von den fernen Infeln ofters fommen, und fie ihrer Weiber, Rinder und haus. gerathe berauben, felbe auch über diefes Liebhaber von aller. hand tuchenen, baumwollenen, feidenen und leinenen Kleis dern und hemden find, die fie den Ruffen fehr theuer begahlen, wie auch von allerhand Eisengerathschaft, Des fern, Beilen, Reffeln, fie bedienen fich des Cobacks nicht, bringer vieles Mamba oder Bamboe-Rieth mit fich, fo diese Insulaner alle zu Pfeilenspiten gebrauchen. halten fehr über die Reufchheit, find mahrhaftig, doch das ben sehr verdrieslich wo man sie betrüget. Gie sprechen febr fittsam; wenn einer fpricht, fo schweigen bie andern alle ftill; nach diesem spricht ein anderer. Die Alten, fie fenn reich oder arm, haben allezeit die Dberftelle und den Worrang im Sprechen, Effen, Trinken und Gigen. Je. derman

fehen; haben vermischten Gottesdienst, vermischte Gebräuche, eine aus benden vermischte Sprache und auch daher einen Namen mit der Russchen Sprache vor ihr Bolf, welches sie einigermasen von den Italmenen unterscheiden wollen, dahero nennen sich die Einwohner auf der ersten Insel Tschkätänungur, Tschkotanu aber nennen sie ganz Kamtschatka, und werde ich zusehen, ob nicht diese Burzlen oder Wörter in der Sprache der Einwohner auf Burumuschi zu sinden, oder gar in der Kunaschirer Sprache, von denen alle Insulaner, die ersste Insel ausgenommen, abstammen, und sich bis dato vor ihren Wassen und Schamannen fürchten, von denen sie sagen, vormals sehr beleidiget zu sehn.

berman begegnet ihnen mit großem Respect; daben sind sie auf ihre Sitten, die ganz civilisitet und höftlich heraus kommen, sehr verpicht.

Der vierte Oftrow, so auf 4 teutsche Meilen von bem festen Lande, einwarts in die penschinische Gee lieget, ift rund, im Umfreise 5 teutsche Meilen, ift unbewohnt, und bestehet aus einem einzigen hohen Felsen, so wie ein Kornhaufe von weitem anzuschen, erstrecket sich mit seinem Rus aller Orten an die See. Unf feiner oberften Spike fichet man manchnial ben flarem Better Rauch auffteigen, woher oder warum ihn die Ruffen Alaith genennet, fan ich nicht ergrunden. Die Stalmenen nennen ihn xa9' Ezoxiv Ujakosatich, hober Stein, wie auch Kutampu! Die Stale menen an dem großen furillischen Osero glauben gang gewiß, daß diefe grofe Infel oder Stein, in den vorigen Beis ten mitten in der furillischen See gestanden, und durch seis ne Sohe und großen Umfang allen übrigen Bergen, bas Connenlicht benommen. Diefe hatten fich nun ohne auf. boren, beståndig mit ihm gezankt, und ihn hart gescholtena): alles Gegenscheltens olmgeachtet, hatte es endlich diefer Ujakosatsch nicht långer mehr ausstehen konnen, sondern habe fich auf einmal entschloffen bem Schelten aus dem Beg zu gehen, ware zum Ofero hinaus in die Gee spazie. ret und fich gang allein gestellet; hinter ihm ware das Waf. fer aus dem Ofero nachgeloffen, und der Fluß Ofernaia reka entstanden, gegen dessen Mundung diese Insel gerad gegen über in Beften ftehet, jum Undenfen aber, habe er fein Berze allein an der alten Stelle zurück gelaffen, welches ein Regelformiger großer Stein ift, so mitten in dem 23 5

a) Derjenige Stein oder Berg, so den Ujakosatsch am meissten gescholten und sein größter Feind gewesen, heißt Ving gyp.

Innfee fiehet, woraus fich der Ofernaia ergießt, und auf Stalmenisch Utschitschi genemit wird, wie auch Nuhguyk, Mabelftein. Db nun greich die jungen Leute ihr Gelächter Damit treiben, fo glauben boch folches die Alten und Weis ber noch bis biefe Stunde gang ficherlich, woraus man die wunderliche Phantafien Diefer Leute beurtheilen fan. Auf diefer Infel giebt es rothe und schwarzgraue Fuchfe, Musimons oder Kamenni barani b) viele Scelowen und Sechunde, aber feine Bieber oder Seebaren oder doch fehr felten, wo sie sich verirren, weil sie niemals in die venschinische Gee fommen. Um der Geelowen Rleifch und Relle, als einer nothwendigen und belicaten Gache willen, geben die Einwohner von Jawina reka ab, bis Lapatka, wie auch Die Leute vom erften Oftrow ofters dahin im Commer auf den Sibutschen Promissel um die Landthiere hingegen bekummern sie sich sehr wenig.

Ich muß hier einen ganz unbekannten Umstand erortern. So wie von Lapatka ab eine Reihe Enlander bis Japan nach Westen lieget, so ziehet sich eine andere Reihe Enlander von diesem ab nach Osten in gleicher känge von Lapatka und der Breite von 50 bis 51, welche vorhero alle unbekannt waren, und von uns auf der Ruckreise aus America unversehens und wider Vermuthen, entdecket worden. Da wir nun 1741, ohngefähr 150 Meilen von Lapatka nach Osten, in der känge zu rechnen, das sesse kand

<sup>6)</sup> Auf Italmenisch Gatinastisch der Hochwohnende, weil sie sich allzeit auf Klippen aufhalten. Dieses Thier ist auf allen Inseln bis Kunaschir oder Canasir anzutreffen. Sie nennen den Musimon auch Sgabam, danner Ruffel, weil dieses Thier einen nach der Nasen zu, spisigen Kopf hat.

America auf 53 Graden, die Eplander aber bis auf 57, liegen sahen, und ohne Zweisel dieses die südlichste kandsspitze von America war, von dar sich zu benden Seisen nach Osten und Westen das seste kand wieder allmählig nach Morden ziehet, so behalten diese americanische Eyländer einerlen Grad der Breite dis gegen den dritten kurillischen Ostrow, und ziehen sich alsdenn in ihrer nordlichen kage derogestalt, daß sie in den Canal zwischen Ussen und America, mitten innen zu liegen kommen, wie wir sie auch des sunden und gesehen. Wo man nun von der südlichsten americanischen nunmehro bekannten kandspitze ab, süd-westelich gehen würde, so möchte wohl Compagnie-Handel zum Borschein kommen, davon sich viele vorstellen, daß es ein non ens: vernuthlich ist Compagnie-Land die Basis von diesem Dreyangel der 2 bekannten Seitenschländer,

Bon benen ührigen Eylandern hat man ungewisse, abgebrochene und schlechte Nachrichten, weil ben der ersten Reise des Capitain Spangbergs alles zu eilfertig und zu wind dig abgegangen a), und er sich nur begnügen ließe, denen Eylandern wunderliche Namen nach der griechischen Kirchen-Rang-Ordnung, bengelegt zu haben; da er einen Archimandrit, den andern Protopop und so ferner benennet, das Judicium hingegen andern überlassen. So viel ist bekannt, daß die westlichen Inseln größer, fruchtbarer und mit schonen Waldungen und Gewächsen versehen, darunter Limonen, Bamboes, spanischer Rieth, ein gistiges Gewächs, mit einer safran-gelben großen knollichten Wurzel, wie Rhabarbara, so den Einwohnern der ersten Insel bestannt, und ehedem zu Vergiftung ihrer Pfeile gebraucht und

a) Ben der andern ist mit grosen Rosten gar nichts ausgerichtet worden, als daß man die kostbarsten Fahrzeuge zu guter lest ruinirte, und durch die Reparirung, die helste Einwohner von Kamtschatka.

und verkauft worden. Bon Bögeln habe einen Mergum erhalten und zeichnen lassen, von Fischen besinden sich ben ihnen große Polypi und Sepien, Macrellen, Hirundines, Cuculli, Aquilæ.

Auf einem Enlande, vom Capitain Spangberg Figurni-Eyland geneunt, wird ein vortreflicher Saven an-Meinem Gutdunken nach verdienten die fernern Enlande gar wohl, genau untersucht zu werden, weil ben gewissen Zufällen diefelben dem Interesse des Reichs fehr portheilhaftig fenn konnen, mit leichter Muhe Die Japone. fer und Chinefer zu allem fonnten gezwungen werden, man auch ben ereigneter Zwistigkeit zwischen China und Rugland die Sandlung zwischen benden heben konnte, und große Husbeuten erobert werden. Welches diesenigen leicht erachten konnen, denen bekannt, mit was fur Waaren der Sandel zwischen China und Japan unterhalten werde, wie miserabel Die Seefahrt und Fahrzeuge bender Nationen beschaffen, da sie nicht anders, als vor den Wind gehen, und sich gefallen laffen muffen, was ein europäisches mit ihnen vorzunehmen willens ist, wo ihrer auch 30 auf einmal in Gesellschaft; und konnten dereinst diese entfernten Enlande und Saven auf demfelben, febr mislich und profitabel fenn.





#### Won den

Flüssen, Seen, Quellen, Gebürgen, Waldungen, Ebenen, Jahmen und wilden Thieren, Fischen, Wögeln, Gewächsen des Landes Kamtschatka, ihrer Benennung, Gebräuchen und Eigenschaften.

## Erstes Capitel. Bon den Flüssen.

amtschatka ift wegen der vielen und hohen, theils an einander hangenden Geburge, theils einzeler Berge, so das land aller Orten umfangen und durch. streichen, wie auch wegen ber geringen Breite, häufigen Musdunftungen der Gee, vielen Schnees, ein fehr Baffer. und Flufreiches Land. Bas die Fluffe infonderheit belanget, fo find die größten von ihren Quellen an, mit benen varein fallenden Fluffen und Bachen, bis zu ihrer Mundung in die Gee, nebft derer Ufer Beschaffenheit, derer Fluffe Mamen und Benennungsurfachen, so viel man erforschen konnen, weitlaufig, besonders in ruffischer Sprache beschrieben, und von den benden Studiosis bereifet worden; die übrigen fleineren find alle namentlich benennet, ihre Diffancen von einander und von den Quellen bis zu ihrer Mundung dergestalt besonders beschrieben worden: alle, so von Lapatka bis an den Bolschaia Reka vorkommen, find besonders in deutscher Sprache burch das land, und in ruffischer Sprache an der Geefance, beschrie. beschrieben worden; von dar ab bis an den Tigil, so viel in die penschinische See fallen, sind abermal 1742. in russischer Sprache beschrieben. Bon Laparka bis an das tschuftschische Borgebürge sind noch zu beschreiben übrig, wie auch diesenigen von Penschina bis Tugur oder Tajur, so nunmehro die Gränze zwischen dem russischen und chinee

fischen Gebiete ausmachet.

Ausser den Gluffen find auf Kamtschatka fehr viele und jum theil große Innfeen, einer von den groffesten ist der furillische Osero nad' Egoxiv Xsu genannt, wird ber Kurillische genannt, burch ben Jrrthum, weil man Die Ginwohner' um denfelben, fo bald an dem Gee bald auf dem erften Oftrow als Rudtige mohneten, mit dent gemeinen Mamen der entfernten Infulaner, Kuschi nennte, woraus die Cofafen Kurill gemacht, da fie doch aufrichtige Italinenen und Ramtschadalen find. Es ift biefer Junfee 2 1 Meile lang und über eine Meile in der Mitte breit, bat feine eigene befondere Fische, fondern lauter Gee-Sifche, tar. Gorten, fo gegen bas Mittel Julii ben Ofernaia Reka aufwarts fteigen bis in ben Gee, als Keta, Krasna Riba, Malma. Es lieget Diefer Innfee zwischen eitel hohen Geburgen, die fich an ber Dundung nach Westen, vor dem Kluf ofnen ber zwischen lauter hohen Gebürgen bis zu seiner Mundung auf 35 Werste fliesset. Die gange Breite des Landes ist baselbsten 72 Werfte. Die Ginwohner gehen nur 18 Werfte über das Geburge nach Often, fo find fie an dem Bieber-Meer, wovon fie guten Profit haben; die Suchfe fangen fie auch daselbst, die Zobeln hingegen von hier ab bis Lapatka, find wegen der fahlen Geburge, die fchlechteften unter allen. Diefe Leute find erst gegen 1730 sinsbar gemacht worden a); sind die starksten und streitbarften Leute von allen an

a) Diese Leute find viel herzhafter und ftarfer als die ubrigen Italmenen, und ftanden allezeit im Commerz und Allianz

an der penfchinischen See, und nunmehro alle getauft. Die Ofernaia Jukola ift die beste von allen an dem penfdinischen Gee, weil fie bieselben im Berbfte machen, und haben fie frifche Rifche bis gegen das Mittel im Decembermo. nath. Wo nicht ein fehr falter Binter einfallt, gefrieret der Gee niemals ju; auf dem Wege nach dem Bieber. Meer findet fich die Gorte von weiffen Thon, fo auf ruffifch Semlanaia Smetana beiffet. In ben Geburgen an dem Ofernaia Reka brechen verschiedene terræ und mineralia, als: Schwefel. Marcafiten mit eingespreng. tem Rupferreiches mildes Schwefel. Ergt in einer Rreid. Erde, so leiche baraus geschmolzen wird; lebendiger oder gediegener durchfichtiger gelber Schwefel in fleinen Studen; eine Art graulicher milber Erde, wie Erippel, weisse milde Schreib-Kreibe. In dem Bluß befinden fich Rlug. Muscheln, so sehr Schone Perlen in fich halten, befinden sich aber nicht in allen, sondern nur in wenigen Muscheln, und belohnen die Dluhe nicht. In der Mitte dieses Klusses, von seinem Ausfall bis zur Mündung, befindet sich eine subheise Quelle, die aber noch nicht untersuchen können, wie auch zwen stark rauchende Berge, welche 1743. im Fruhjahr zu besteigen und zu besichtigen willens bin; die Berge find zur linken des Rluffes o Werfte; von dem Ausfall dieses Bluffes stehet ein weislichter fast senkelrecht abgebrochener Berg, weislichter Stein, welcher nicht anders aussiehet als ob man lauter Rahne oder auf Italmenisch Batten, aufrecht stehende dahin gestellt, und nennen ihn auch die Ruffen Battowa kamen, weil die

> Allianz mit den Insulanern, sind zuerst von dem Monchen Kosizevsky unter Botmäßigkeit gebracht worden, welcher nach diesem in St. Petersburg zu einer geistlichen Bürde erhoben, und gleich darauf als er nach Kamtschatka sollte abgesertigt werden, in das Exisium geschickt worden.

die lächerlichen Italmenen vorgeben, daß der Gott und Schöpfer des kandes Kamtschatka eine Zeitlang und zwar zulest vor seiner Abreise von Kamtschatka, an diesem Osero gewohnt, in diesen steinernen Kähnen auf dem See und Fluß gefahren, Fische zu seiner Nahrung zu fangen, da er aber von ihnen gezogen, hätte er dieselben an diesem Felsen aufgestellt, und getrauen sie sich dahero nicht allzunahe zu kommen; wo er aber hingekommen, wissen sie nicht zu sagen. a) Bon der kurillischen Osero nach Awatsch, den geraden Beg über kand und XI. Gebürge sind 19 Meisen, darunter sind einige so steil, daß man sich mit Niemen abzulassen genöthiget. Aus diesen entspringen sehr viele kleine Flusse, so in die See fallen, an den User aber ist es wegen der vielen Müssen viel weiter. Bom Osero bis Lapatka sind 10. Meisen.

Der andere große und berühmte Innsee ist der Apalskische, so sich bis an die See erstrecket, und von dem Bolschaia Rezkischen nur durch einen schmalen Stricklandes nach Norden, unterschieden ist. Mehrere Nachericht davon besindet sich in Argunovs russischer Reisebeschreie

bung nach Lapatka.

Die dritte große Innsee ist der am Bolschaia Reka, wovon in meiner Reisebeschreibung nach Lapatka so wohl als der Student Krascheninikov, aussuhrlich gehandelt.

Der vierte große Junsee ist auf dem Wege von Bolschaia Reka nach Awatscha anzutreffen, aus diesem fället der Bolschaia Reka 8 Werste über Natschikins Ostrog: Davon hat Krascheninikov in der Beschreibung des Flusses Bolschaia Reka, aussührlich gehandelt.

Mach diesen Junseen, welche die größten an der penschinische See, und dahero die namhaftesten, sind noch

unzäh-

a) Mehreres von diesem Osero und der Gegend, siehe in der Beschreibung des Weges von 1741. unter dem 29. Januar.

umablige andere, aber allesamt nicht gros noch Rischreich, weil fie von hierab allzunahe unter den Geburgen liegen und von Stauchwaffer entstehen, fo fich aus den Burgeln der Geburge abziehen; über diefes, fo treten die Geburge immer naber nach dem Ufer, wodurch fein genugfamer Plats vor große Innscen übrig bleibet : Co ergiesen sich auch aus eben dieser Urfache keine Fluffe in dieselben, ba fich felbe wegen Dlabe der Geburge, ohne viel umber ju fliesen, unmittelbar in die Gee ergiesen, babero bleiben fie auch ohne Sifde, weil fie durch keinen Bluf eine Gemeinschaft mit der Gee haben, wodurch Fifche aufsteigen tonn. ten; über diefes, fo wird ber Grund unter bem Zorf. land immer steinigter und der Zorf trockener, als daß fich Sische durch unterfredische Bange, wie um Bolschaia Reka, in die Innseen begeben fonnten. Ich habe gwar sichere Nachrichten erhalten, daß sich einige besondere Fifche in den Innfeen an der penfchinischen Gee aufhalten follen, folche aber bis daher nicht bekommen kommen. weil die Einwohner darinnen zu fischen nicht gewohnt, auch feine andere Dete haben als folche, die sie in Gluffen gebrauchen, ohne Sack find, und in Innseen, wo tiefes Waffer, untauglich. Unter den besondern Fischen, foll der eine zwen Ropfe und zwen Schwanze haben, und fan ich, ohnerachtet vieler Zeugniffe, nichts davon glauben bis ich ihn felbsten feben werde; den andern vergleichen fie mit einem Carafpen. Der groffeste Innsce unter allen, von Bolfchaia Reka bis Tigil, ift der an Aitscha-Strom gur rechten Hand in Often, wenn man von Oblukowinskor Oftrog nach Aitscha reiset, so dem Bolschaiarezeischen an Groffe nichts nachgeben foll. Un dem Bieber-Meer von Lapatka bis Kronaky ift fein einiger großer Innfee, weil bas land am Ufer mit lauter fteilen und veften Felfen besetst ift, ja auch das ganze Land einwarts also beschaffen, das Gewässer aber ziehet fich durch sehr viele kleine Glusse und Bache ab.

Muf dem fronozeischen Geburge ift ein sehr großer Innfee über 4 Meilen lang und fehr breit; aus diesem flieset das seichte Fluglein Kronaky, weil es aber so voll von Wafferfallen und Poroggen, fan fein Seefisch in denselbigen kommen, es halten sich aber darinnen zwen besondere Fische auf, so von den Einwohnern auf Kronaky gefangen, und mit befannter Rifche Damen benennet werden, von denen fie doch gang und gar unterschieden. Den einen nennen die Ruffen Golez, ob er gleich gar nichts mit ihm gemein hat, und hat die besondere Eigenschaft, daß er getrocknet gang durchsichtig wird, und gefochet wie Schunken schmecket, der andere ift ohne Damen und foll fast einem Hal ahnlich sehen; von benden werde ich kunftig in meiner Hiftorie von Kischen, genauere Mach. richt geben konnen. Zwo Tagereisen von Werchnoi Offrog soll ebenfalls ein Innsee auf einem hohen Felsen senn, und den wunderseltsamen Fisch mit zwen Ropfen und zwen Schwanzen in fich halten, ift aber auch noch nicht unter. sucht. Meberhaupt hat man schlechte Machricht von allen, was hier zu Lande auf Bergen anzutreffen, wegen der allzugroßen abergläubischen Furcht, fo die Einwohner hier zu Lande von den Bergen haben, meil fie ficherlich glauben, daß diefes die Wohnplage der Geifter waren. Gin großer und unbenannter Junfee ift an den Quellen des Kamtchatka-Fluffes oberhalb dem Puftra-Fluf zur linken nach Morden, und foll aus demfelben der Kamtschatka eis nen ziemlichen Zuwachs erhalten, es wohnet aber nunmeh. ro niemand um diefe Gegend.

An dem Kamtscharka-Fluß selbsten und dessen benden Utern, ist alles so voll von kleinen und mittelmäßig großen Inseen, daß man dahero den Sommer über, diese Gegend zu Lande nicht bereisen kan; dieser vielen Inseen wegen, hat auch die Gegend am Kamtscharka einen so reichen Seegen an allerhand Feder-Wildprett, als Schwänen, Enten und Sänsen, als sonst keine Gegend auf dem ganzen Lande.

Ober.

Oberhalb Kamtschatka um die Gegend von Karaga, befindet sich ein sehr großer Infee, darinnen diese dren Merkwürdigkeiten anzutreffen.

- 1) Daß er mit der See ab. und zunehmen soll, ob man gleich bis dato noch keine Genteinschaft zwie schen benden entdecket.
- 2) Daß darinnen eine Art kleiner Seefische, die auf Kamtschatka Niky genennet werden, und nimmermehr die Flusse aufsteigen, sondern im Julio etliche Schuh hoch von den Wellen am Strande ausgeworsen werden, besonders um Awatscha und Kamtschatka. Die Beschreibung dieses Fisches ist in meiner Fischhistorie besindlich.
- 3) So sollen Perlenmuscheln mit guten Perlen häusig darinnen zu sinden senn, welche die Koraken ehedem gesammelt und weisen Biser genennt. Da aber verschiedene Collectores von ohngesehr den Wurm am Finger bekommen, Paronychiam, haben sie den Biser für die Ursache angegeben, dadurch die Seegeister ihren Unwillen bekannt gemacht, und daher die Aufsuchung der Perlen lange Zeit unterlassen. Wie start diese Sache gegründet sen, werde in den Supplementis erörtern, weil semand zur Untersuchung mit genugsamer Instruction das hin abgeschieft worden ist.





## Zweytes Capitel.

Von verschiedenen Quellen des Landes
Kamtschatka.

( o ein wafferreiches land Kamtschatka, so ungehlige gesunde und herrliche Quellen find darauf allenihal. ben anzurreffen; es unterscheiden sich aber diefelben in 2 Sorten. Einige find an den Relfen und Bergen als Gyringe, dergleichen überall sowohl an der See, als land emmåres in großer Menge, andere aber auf chenem land, zwischen denen Bluffen, an denselben, und in denselben. Die Quellen im ebenen lande bringen dem lande Kamtschatka mehr Schaden als Bortheil, masen man zur Som. merszeit nirgends trocken, weder zu Ruß noch zu Pferd fort. kommen fan, und muß man mit hochster Beschwernis, Gefahr und großen Umschweifen allein, von einem Dre gum andern, auf den Glugen mit Rahnen, oder durch feltsame Umwege auf den Geburgen, kommen. Daber gehet auch alles in meinen Verrichtungen viel schwerer und langfamer zu, wo man nicht mit großen Kosten und Ruin der Nation alles zwingen will; wie die unglickliche Erempel der Gee. expedition und eine menmal erregte Conspiration, flarlich beweisen. Die Quellen an den Aluffen bringen den Schaden daß die Rluffe niemalen, oder nur in der größten Ralte auf etliche Lage zufrieren, Sommer und Winter offen bleiben, auch wo fie ftehen, mitten im Binter zu vielenmalen aufbre. chen, befonders in den bewohnten Gegenden von Bolfchaia reka, bis Lapatka und dem Saven Awatscha. Dadurch werden auch die Reisen zur Winterszeit weitlauftiger und gefährlicher, dergestalt, daß man sich öfters gezwungen siehet, den Weg über die hochsten und wildesten Geburge zu nehmen. In den nordlichen und unbewohnten Gegenden, wo wenig.

wenigstens zu Winterszeit die Flüsse frühe zufrieren, und bis auf den Frühling beständig zugefroren bleiben, hat es eine andre Beschaffenheit wie an dem Kameschatka-Strom und den Flüssen weiter nach Norden an der peuschinischen See.

Die Quellen an den Flussen und Wurzeln der Berge theilen sich wieder in zwen Urten. Einige haben kalkes Wasser, viele warmes. Einige sind siedheiß und beständig kochend, werden von den Russen gorætschi Glutschi genennet, und sind die bekanntesten solgende:

- 1) Eine heiße Quelle an dem Bolschaia reka, 5 Werste unterhalb Natschiky Ostrog, 95 Werste von dem Ostrog an, Bolschaia reka, und 131 von der Mündung in die See.
- 2) Eine andere heiße Quelle an dem Flüßgen Bani, so gegen dem Apatscha-Ostrog über, in den Bolschaia reka fället, 14 Werste von dem vorigen, über die Gebürgen nach Sud Dsten, an welchem sich allerhand Erdthon und Bolus-Sorten besinden a). In dieser kan man Fische und Fleisch gar kochen.
- 3) Eine heiße Quelle an dem Osernaia reka, 13 Werste von dem Innsee Asui, ben welchem auch zwen
  hohe rauchende Berge stehen, so auch kunstigen
  Frühling besichtigen werde. Die Quellen strudeln
  E 3 über

a) Und 43 Werste von seiner Mündung in den Folschaia reka 84 Werste von dem Ostrog Bolschaia reka. Diese Quellen sind so heiß daß sie strudeln und über 2 Ellen boch, in die Höhe springen.

I, Faden hoch in die Hohe, und siehet man von weitem einen großen Dampf aus ihnen aufsteigen. Dhnweit diesen Quellen sindet sich ein anderer heise ser Strudelbrunnen, auf einer Insel des Osernaia-Flusses, ben dem Einflusse des Flusgens Pandschæ.

Auf der andern Seite des Biebermeeres gegen dem Kamtschatka-Fluß, besinden sich nicht nur allein heiße Quellen, sondern ganze Districte rauchender Gebürge und heißer Quellen auch warmer Bache: welche Quellen in die sem noch von denen an der Penschinischen See der Natur nach unterschieden sind, daß man eine Urt schwarzen Erdpeckes oder Naphta auf der Fläche des Wassers, schwimmend antrist. Die Lage dieser Gegend ist zwischen dem kronozkischen und schipunischen Borgebürge um die Quellen eines Flusses, Schemjetsch genannt, so in den orientalisschen Ocean fället.

Dberhalb Kamtschatka, sowol nach Norden als Westen, trift man ferner keine Spur mehr von dergleichen Quellen an, obgleich die Ursache und Minerglien, nemlich mancherlen Sorren von Schwefel, Schwefelließ, auch fogar eifenschuffige Erde, und Steine mit Allaun oder Bitriolfal; impragnirt, noch um Elutora, und zwar in großer Menge, gefunden werden, aus welchem so viel erhellet, daß Kamtschatka voller unterirrdischer Boblen und Gange, welches auch die öfftern Erdbeben bezeugen, und voll von folchen heftigen Mineralien, die durch ihre Endzundung und innerliche Bewegung, die größte Beranderung auf dem Erd. boden zuwege bringen konnen, von denen man auch Spuren an dem steilen, felfigten und zerriffenem Ufer des Bis bermeeres hat, und benen vielen und haufigen Infeln im Canal gegen über in Often, welche zwischen Umerica und Uffen, als abgeriffene Studer liegen, und eben fo zerbro. chen und rauh, als die kamtschanklischen Ufer anzusehen. Fur

Bur die Urfache dieser Entzundungen, halte ich die unterirdifchen Canale aus der Gee, welche bas Gali. Daffer nach den Mineralien diefer Derter führen, wodurch biefelben nach diefem entzundet und erhiftet werden. Die nichreften Erdbeben entstehen um die Aquinoctia, wenn die See am heftigften auffdwillet , und befonders zur Gerbft. geit, wenn der Auflauf des Waffers am größten ift, und wiffen folches auch die Einwohner von Kamtschatka und den furillischen Enlanden, die fich febr vor den erften Zagen des Merz und letten Gept. fürchten. Ben biefem allem find nur zwen Dinge fehr zu verwundern. 1) Dag man feie ne Spuren von Gifen in biefen Gegenden noch gefunden, obgleich Eifenhafte Producta, als allerhand Thon und Erdforten, durch deren Zusammenkunft mit dem Schwefel, die unterirrdifche Sige fich am leichtesten und fügligften erkla-2) Daß man auf gang Kamtschatka feine ren liefe. Spur noch Rachricht von einigen Salzguellen hat, welche Diefen Orten, fehr wohl zu ftatten kommen follten, ohnerachtet foldes wegen ber allzugeringen Breite bes Landes, der unterirrdischen Gemeinschaft mit der Gee, den vielen Steingeburgen und vorhandenen Quellen, vernunftig fonn. te gemuthmaffet werden.

Bon dergleichen Quellen, welche einige Subjecta in Stein verwandeln, oder mit einer steinigten Materie überziehen, habe dis hieher keine Machricht erhalten konnen, ohnerachtet Lythopita und einige wenige petrefacta von mir ausgeforschet worden.

Die heißen Quellen haben alle einerlen Geruch mit den reichen Salzquellen, nur viel stärker, welcher mit alsten hartgesottenen Enern übereinkommt, am Geschmack sind sie abstringirend säuerlich. Mehreres von ihrem Effect und zu verhoffenden Nugen, werde in meiner Beschreibung der Mineralien erörtern.

Die Gute des übrigen Flug, und Quellwaffers auf Kamtschatka ift bergeftalt groß, baß es nicht genug mit Worten auszudrücken ift; und fiehet man aus denen gemeinen Erpevimenten deffen Bortreflichkeit am meiften, je weniger folde von Abkommlingen nachgemacht, einer Gewohnheit konnen augeschrieben werden. In den heißesten Zagen und ben ber größten Erhitung, fan man das eiß. Falte Baffer in großer Menge ohne einigen Schaben, in fich trinfen. Die Kamtschadalen trinfen nach dem Effen viele Maafe, ohne einiges Ungemach, auf einmal in den Leib, welches man an andern Orten nicht wohl nachma. chen wird. Es ift daffelbe durchgehends fehr leicht und rein, fliefet schnell, und trift man daffelbe nicht viel schlechter in Pfüßen und Moraften an, wegen fteinigten Grundes im Es gehet leicht und geschwinde durch den gange Lande. Urin ab, und führet nicht das geringste kalkigte oder erdigte mit fich.

Bas den Reichthum der Fluffe und die Nahrung aus denfelben anbelanget, fo ift berfelbe mehr ber Gee als ben Bluffen zuzuschreiben, fintemal alle Strome auf Kamtscharka nicht einen einzigen Rluffisch, sondern lauter See fische haben, und bleiben dieselben auch nicht langer lebenbig barinnen, als vom Fruhling bis zu Anfang Decembers, alsoem ferben alle Fluffe aus, theils weil fie allzuseicht, und wegen freinigtem Grunde feine Tiefen haben, worinn fich dieselbe im Winter ftebend aufhalten konnen, theils fo find die Sifche durch das Aufsteigen der Fluffe, von den Mundungen bis zu den Quellen, welche nur allein um des Congressus und der Bermehrung willen, von der Matur geordnet, daß fie entweder vor Mattigfeit crepiren, oder wo sie noch sehr glücklich find, zuweilen von dem Flusse hingeriffen und wieder nach der Gee geführet werden. Im Fruhjahr aber ift die Menge der Rifche dergeftalt groß, daß es fast unglaublich. Die Fluffe schwellen davon auf, und ergießen fich, wodurch mehr Fische an den Ufern tod liegen bleio

bleiben, und mit großem Gestank in der Luft verfaulen, als in andern sischreichen Strömen besindlich. Hunde und Bären gehen in die Flusse und fangen dieselbe ohne Mühe, fressen auch zu der Zeit aus Uebermuch nichts anders als nur die Köpfe von ihnen. Man stösset sie, ohne zu sehlen, in Flussen mit Spiesen tod, und kan auch deswegen kein Neh mit einem Sack hier zu kande gebrauchen, weil entweder das Neiz zerreisen, oder es niemand vor unglaublicher Menge, aus dem Wasser ziehen könnte, davon unten mit mehreren wird gehandelt werden.





## Drittes Capitel. Bon ben Gebürgen.

ie Gebürge auf bem lande Kamtschatka find ent. weder gange notable tractus, so das gange land, oder den meiften Theil deffelben durchftreichen. Unter den Hauptgeburgen, welche das gange Land durchftreichen, ift das merkwirdiafte das Geburge an der penschinischen See, fo fich 18 Werfte von Lapatka ab anfanget, und von Gud-Weffen nach Mord-Often und von der Gegend dem Bolschafa Reka gegenüber, gerade nach Morden durch das gange Land aus laufet. Es theilet dieses Geburge bas Land Kamtschatka von Guben nach Morden fast in zwen gleiche Theile. Diefes Geburge ift fehr hoch, nach Diten und Weften mit dicken und großen Waldungen verfeben, nach Guben und Morden mit wenigern, und find zuweilen gang fahl. Auf der Seite nach Mord Dften find bie Quellen des Kamtschatka-Stroms und der darein fich ergiefenden Bluffe, von dar das land nach dem Kamtschatka-Strom abhångiger wird. In Weften entspringen baraus alle in die penschinische See fallende Rluffe; weil aber die Diftang von den Geburgen nach der penfchinischen Gee an Breite fleiner, als auf der andern Geite, das land nach der Gee zu, weniger abhangig, ber Grund weit nach ber Gee zu unten fteinigt, oben mofigt, fo fallen zwar febr viele namhafte Bluffe von daraus nach Weften in die Gee , und mehrere als auf der andern Geite der Geburge, find aber auch des. wegen viel feichter, schneller und fleiner, und von dem Bolschaia Reka ab so wohl nach Lapatka als Tigil immer geringer: Wo sich ein großer Fluß daraus ergieset, das selbst werden die Reihen der Berge zwen bis dren Fach und

und verfolgen zugleich die Fluffe von ihren Quellen ab bis auf die Selfte zu ihrer Mundung, und wo fie allzu nabe an deren Ufer kommen und fteil werden, erhoben fie den Grund oder Canal der Fluffe, verursachen Poroggen, seichte schnelle und gefährliche Derter im Fluß, wie an dem Bolschaia Reka und Poistra, wo sich ein Noss oder Bor. geburge von dem lande aus nach der Gee giehet, bafelbft wird der gange Zwischerraum des Landes von diefen Geburgen ab, von lauter Geburgen eingenommen, auf 20 und mehr Meilen; bergestalt ift die ganze Gegend von Bolfehaia Reka ab zwischen ben Geburgen bis an den furilefischen Ofero, und von dar bis Lapatka, beschaffen, also ift auch die Gegend gegen das schipunische und fronoglische Worgeburge, von Often nach Weften, beschaffen. Das andere große Geburge ziehet fich in einem von Gud. Westen nach Mord Dften von Gabriela Reka ohnweit Lapatka ab, und continuiret bis an bas tschuftschische auferfte Borgeburge in Mord Dften, laufet mit vielen langen Spigen und Borgeburgen in die Gee aus, und verurfachet in ben bazwischen befindlichen Plagen große namhafte und merkliche Einbuchten, davon ichon gehan. delt worden. Auffer diefen an einander hangenden Geburgen find fehr viele vor andern merkwurdige und fenn. bare einzelne Geburge, fo gemeiniglich um die Gegend nach den Borgeburgen, wo fich die Geburge verdoppeln und den ganzen Zwischenraum einnehmen, oder vor großen merflichen Ginbuchten unmittelbar an ber Gee anzutreffen; diefe haben auch meift einerlen Figur, Form und Eigen. Schaften. Das erfte einzelne Geburge an der penfchinischen Gee von Lapatka ab, wird bas Apalskaia Sopka genannt, welches sehr weit in die See geschen wird, und den Seeleuten als ein richtiges Merkmal bienet, wornach fie den Bolschaia Reka finden ; über dem Offrog lieget derfelbe in Sud-Osten auf ohngefähr 100 Werste, Er hat die Figur wie ein kegelformiger Beus und Kornhaufen und hat in vorigen Zeiten inwendig gebrannt und vielen Rauch

von fich gegeben, aber von langen Zeiten her nunmehro

aufgehört.

Un dem Bieber-Meer ftehet ein ebenmäfiger einzelner hoher Berg, 20 Werfte über bem Meerbufen Awatscha, auf 5 Berfte von der See in einer Einbucht, Wilnitschiskaia Sopka genannt, so ebenfalls in vorigen Zeiten gerauchet. Un dem Fluß deffelben ift ein Innsee mittlerer Große, barinnen im Marz, April und Man viele Beringe anf eine besondere Manier gefangen werden, Davon fiche meine Siftorie über den Bafen St. Petri und Pauli, In dem awarschischen Seebufen in Morden, fiehen dren dergleichen Spigberge neben einander auf 30 Werfte in gerader linie von dem Safen, davon der eine Goræla Sopka heiffet, weil ein beständiger Dampf aus beffen Givfel empor fleiget. Der andere Straleschnaia Sopka, weil man unter demfelben die glashaftigen Steine findet, eine Urt von einem grunlichten Blug, baraus Die Ramtschadalen Pfeile machen. Der britte aber ift ohne Manien. Ein bergleichen einzeler und fehr fenne barer großer Berg, von den vorigen nicht im geringften unterschieden, stehet ohnweit demselben hart an der Gee, mobin er sich mit seinen Wurzeln erftrecket, heisset Ostrownaia Sopka, weil er bem fleinen steinigten Oftrow 40 Werfte von Awatscha gerade gegen über in Weften lieget. Sinter dem Borgeburge Schipun, der Mundung Des Fluffes Schupanowa gegen über lieget ein dergleichen formirter Berg hart an der Gee und heifet Tschupanowskaia Sopka. Auf der Geite von dem Borgeburge Kronaky, nach Weften, lieget ein den vorigen in allen gleicher, einzeler Berg, Kronozkaia Sopka geneunt, von dar befindet fich der brennende Berg oberhalb dem Kamtschatka-Fluß, und wird fo wohl in dem Werchnoi als Nischnoi Oftrog ben hellen Wetter gang deutlich und wegen feiner ungemeinen Bobe, gang nabe gefeben ; biefer wird Kamtschatskaia Goræla Sopka genennt, ist der hochfte unter allen kamtschatskischen so wohl zusammen hangenden als

als einzelen Bergen, viel spitziger als die andern alle, und wie ein Zuckerhuth anzuschen ; aus diesem fleiget bestandig ein dicker und stinkender Dampf, auch bricht er juweilen mit einem erschrecklichen Krachen und Geräufch in volle Flammen aus, und wirft so gewaltig viel Usche und Bimsfieine aus, daß das ganze land auf einige hundert Werfte damit überdecket wird. Diefer ift ber einzige Berg, auf welchen man auf keine Urt und Weife kommen kan, da die andern alle, wiewohl mit schrecklicher Muhe und Gefahr, noch ju besteigen find. Es brach Derfelbe 1740, ben meiner Unfunft allhier, in volle Flam. men aus, weil nun ju eben ber Zeit durch ben fchweren Proviant. Transport, vor das Gee. Commando fich ein doppelter Aufruhr angesponnen, vom Tigil so wohl als um Podkagirna, wurden fo wohl Ruffen als Stalmenen in dem ungegrundeten Wahn geftartet, daß diefes Berges Entbrennung allezeit einen Aufruhr bedeute, weil fich dieses schon verschiedene male zugetragen, und ift dieses ein desto gefährlicheres Prajudig, jemehr die einfaltigen Leute eine Nothwendigkeit zu rebelliren daraus schliefen fonnen, und einmal einen glucklichen Succeff, je ofter es diefen ju Rebellionen forcirten Leuten baran gefehlet.

Db nun gleich die heisen Quellen vom Kamtschatka-Strom ab aufhören, so continuiren nichtsbestoweniger die brennenden und rauchenden Berge noch über 100 Meislen weiter, nemlich bis an die elutorische Sinducht, daselbst rauchen sehr viele Berge längst an dem User nach Norden; einige entzünden sich und brechen zuweilen in helle Flammen aus, sa es geschiehet, daß sich der Rauch von einem Berge bis zum andern entzündet, und durch ein lausendes Feuer in der kuft die rauchende Berge in Brand gerathen, doch mit diesem Unterscheid, daß sie in kurzem ausbrennen, stückweis abfallen, und sinden sich alsdenn unter den Steinen sehr viele große und schwere Kugeln, darunter einige von 40 Pfund anzutressen; wenn man diese endslich mit großer Gewalt zerschläget, klimmern sie inwendig wie

wie zerbrochen Eisen, und sind diese ohne Zweisel einerlen mit den mannsfeldischen Augeln, woraus Schwesel, gebrannt Bitriol und weisses Atrament ausschiesset und ausgelauget wird, dergleichen kleinere sich auch an der Seekannte um Dranienbaum besinden.

Wegen der Entzündung in der Luft, Sprengung und Calcinirung der Verge in kurzer Zeit, worinnen die elutorischen Geburge von den Kamtschaftischen unterschieden, halte ich dafür, daß zugleich ein häufiges Erdpech sich mit untermischt befinde, durch dessen öhlichte Fettigseit die Flamme so lange in der Luft unterhalten und von einem Ort-zum andern transportirt wird, und dieses um so viel zuverläßiger, je mehr man die Spuren von häusigen gediegenen Schwesel daselbst hat.

Auser diesen brennenden und rauchenden Bergen auf dem vesten kande, trift man auch zwen auf den Eilanden an: der erste befindet sich auf dem andern Eilande Burumuschi, der andere auf dem Eilande in der penschnischen See Alait, der auch in seiner ganzen Gestalt und Form denen Apala und anderen ähnlich siehet, merk-

wurdig ist:

1. Daß alleine die einzelnen Berge brennen und rauchen, oder einige von ihnen vor diesem doch gebrannt haben, nicht aber diesenigen, so mit

andern Geburgen vereiniget.

2. Daß alle diese Gebürge einerlen Form und Figur noch von aussen haben, und folglich auch von innen auf einerlen Art beschaffen sind, daß es fast das Unsehen hat, als wenn ihre auserliche Structur zu ihrem innern Wesen und der Erzeugung brennender Materien contribuire, und consequenter auch zu dem Effect der Entzündung selbsten-

3. Daß auf allen den Geburgen, die ehedem geraucht oder gebrannt, nachmals aber verloschen, und war deren obersten Gipfeln Seen jum Borschein fome

kommen, derer Wasser u. Beschaffenheit auf Apala im Tunio 1742, mit bester Sorafalt und Kleik



Derenant

glaubet. Daben berufen sie sich auf die Ergaprung, daß man viele Wallsischknochen auf allen Feuerspenenden Vergen sinde. Ich fragte, woher kommt denn zuweilen

wie zerbrochen Eisen, und sind diese ohne Zweifel einerlen mit den mannskeldischen Rugeln, maraus Schmefel

3. Daß auf allen den Gebürgen, die ehedem geraucht oder gebrannt, nachmals aber verloschen, und war deren obersten Gipfeln Seen jum Vorschein kom-

kommen, derer Wasser u. Beschaffenheit auf Apala im Junio 1743. mit bester Sorgsalt und Fleiß erkundigen werde, und hat es sast das Ansehen, daß, nachdem die Verge ausgebrannt und der Brand an die Liefe gekommen, sich die Wassergange erösnet und den leeren Raum voll gefüllt, woraus alsdenn die Ursache der Entzündung so wohl als der heisen Quellen Hise klarlich könnte erkläret werden.

Vermuthlich ist es, daß sich nach Verlauf der Zeit die übrigen Berge ebenfalls noch entzunden können. So viel ich durch Nachrichten versichert worden, so sind die Erdbeben am allerempfindlichsten um die brennende Verge, geringer um diesenigen, so noch nicht brennen oder vor-

langst ausgebrannt sind.

Die Italmenen fürchten sich, wie vor allen hohen Bergen, also besonders vor den rauchenden und brennen. den und allen heisen Quellen; dahero fie auch als Deg. weifer, die Bege über die gefärlichften Derter fo genannte Kofa Gori hingeleget, nur daß fie dergleichen Derter vermeiden mochten, weilen fie ficherlich glauben, daß fich lauter Geifter, Gamuli genannt, darauf und um diefe Derter aufhalten, und hat man Erempel, daß fie gerne alles hergeben, wenn fie fich lostaufen tonnen, oder, wo man sie heftig zugesestet, sind sie kurz darauf vor Furcht und Einbildung geftorben. Wenn man fie fraget, was denn die Teufel da machten? antworten fie : fie fochen Wallfische; Ich fragte, wo sie selbe fangen ? Untwort: Bur Machtzeit geben fie nach der Gee und fangen derfelben so viel, daß einer 5 bis 10 nach hause bringt, da fie an einen jeden Finger einen hangen; 211s ich fragte, woher wift ihr benn biefes? fagten fie: ihre Stariki oder Alten hatten folches allezeit gefaget, und felbsten geglaubet. Daben berufen fie fich auf die Erfahrung, daß man viele Wallfischknochen auf allen Feuerspenenden Bergen finde. Ich fragte, woher kommt denn zuweilen Die

die Flamme? da sprachen sie, wenn die Geisser die Berge, so wie wir unsere Jurie eingeheizet, wersen sie die übrigen Brander, um zumachen zu können, oben aus dem Rauch. loch, daben sagten sie: Gott im Himmel mache es zuweislen eben also zu der Zeit, wenn es ben uns Sommer und ben ihm Winter ware, und er seine Jurie eingeheizet: wodurch sie die Veneration des Blises erklaren.

Auf den andern hohen Schneebergen, so an eine ander hangen, glauben sie, wohnen auch Geister, dar unter der Bornehmste Billutschei hiese, und wollen sie auch nicht über dieselben gehen, weil er auf Kuropatken zuweilen herum ritte, und ihnen begegnen könnte. Er fähret auch, ihrem Vorgeben nach, manchmal in einer kleinen Narde mit schonen schwarzen Jüchsen herum: Wenn jemand die Spur von seinem Schlitten antrist, der ist ein sehr glücklicher Mensch die ganze Lebenszeit durch auf dem Promyssel, und erfolget ein gutes Jahr darauf, und werden sie östers durch die wunderlichen Sieguren auf dem Schnee, verführet, die die Sturmwinde auf der obersten Fläche formiren.

Die Itælmeni an Bolschaia Reka neunen einen Feuerspenenden Berg, Anggitæskyk;

rauchenden Berg, Pyhtæsch; warme Flusse, Kykangii; heise Quellen, Kakainkygang.

In der Nischnoi Schandalsky Jæsik einen Feuerspenenden Berg, Apachontschitsch; rauchenden Berg, Süelitsch; warme Flusse, Kyrchurlinkygitsch.





#### Viertes Capitel.

#### Von mancherlen und verschiedenen Gegenden

des Kamtschatka.

Si us demjenigen, was schon bereits von Geburgen, Inn. feen und Stromen augeführt worden, ift leicht zu erfeben, daß die Geburge, Thaler, Geen, Pfugen, Morafte und moofigten Plage den meiften Theil von Kamtschatka ausmachen, und folglich wenig Plage für Mecker und Wiefen übrig bleiben; und haben fich in vorigen Zeiten die Einwohner darum unbefummert gelaffen, ba fie weder von Brod. Garten. oder Baumfruchten bas geringfte gewußt, sondern ben ihrer alten fimplen Rahrung und Uce berfluß an Sifchen, wilden Wurgeln, Krautern, mancherlen Beeren und Baumrinden, fich ungemein vergnie get ; nachdem man aber auf bochften Befehl angefangen, fich mehr um diese ausersten Begenden zu befummern, und eingesehen, daß an der Cultivirung dieses landes sehr vieles gelegen, und viele wichtige Projecte darauf beruhen, die entweder gar nicht, oder mit hundertmal mehr und grof. fern Schaden als Intereffe, nicht nur allein Ramtschattens. sondern auch derer angrenzenden Provinzen mußten ausgeführet werden, fo ift die Ausführung diefer Gultivirung fo in der Biezucht und Ackerbau beruhet, dem Ochozkischen Commando aufgetragen worden. Es ift aber bis auf die Anfunft des herrn Devier weder ein Unfang gemacht, noch etwas nutliches ausgerichtet noch versucht worden, aus folgenden Urfachen , 1) weil die Erpedition zugleich mit angefangen, und ein Commando bas andere aus öffentlichen und Privathaß hinderten, wodurch mit vieler Leute Ruin das ganze Werk liegen blieben. 2) Go ließ man fich

Kamtschatka von Cosaten beschreiben, und es auf beren Judicium ankommen, welche wenig nach Brod, sondern nur nach Kraut, Brandtewein und Rauchwerk fragten, damit fie wieder nach Jakuzk zurück fehreten. Ginige vermeinten schlechterdings es konnte kein Brod machsen, andere behaupteten folches nach dem erften schlechten Verfuch, Da fie weder tuchtige Plate, noch die rechte Zeit zur Musfaat erwählet, noch vielweniger ben benen leeren Acren und langen Stroh mahrgenommen, daß daran das fette und naffe Erdreich schuld, so vom Unfang der Welt nicht bearbeitet, sondern durch seine eigene Proventus jährlich gedunget worden. 3) So find die versoffene, geizige und diebische Befehlshaber auf Kamtschatka baran schuld, die fich nur um ihr eigen, nimmermehr aber um des kandes Intereffe und Aufnehmen befummern, gute Goldaten aber Schlechte Regenten und Deconomen abgeben. Ein Cauffer, nemlich der Commandeur Rolesow, ift abgesetet, und ein größerer an feine Stelle beordert worden, und wurden die hier sich aufhaltende lenische Ackerleute noch nicht abgefertigt fenen, fondern noch betteln geben, wenn ber Befehlshaber burch unsere unvermuthete Unkunft aus der See, nicht dazu aus Furcht mare gezwungen worden: und wird dennoch Kamtschatka fo lange ein unfruchtbares land bleiben, bis die Aufficht über daffelbe einem gewiffenhafti. gen und verständigen Manne wird aufgetragen werden, der fein Cosaf oder jakutischer Einwohner ift.

Was tangliches Brod. und Kornland anbelanget, so ist an dem Ufer der penschinischen See wenig Hoffnung dazu übrig, besonders was Winteraussaat anbelanget; Urssache, daß das Land an densenigen Orten, wo es keine genugsame Landbreite hat, meist aus lauter Moosplagen, nassen und feuchten Orten bestehet, sindet man nun gleich einige trockene hohe Hügel und Birkenfeldbusche, so hindert der über einen Faden tiefe, lange anhaltende und von den Winden sehr seiste Schnee, die Aussaat im Frühling.

Der tiefe Schnee, so gleich zu Anfange des Herbstes fällt, daß die Erde darunter aufgethauet, den ganzen Winter bleibet, verursachet, daß dadurch im Frühling die Derbststaat ausgespiller wird: Wor dem Mittel des Junii Monats lässet sich die Sommersaat nicht aussäen. Bon der Zeit ab die gegen den Anfang des Monat Ausgust ist meist lauter Negen und nasses Wetter, dadurch schieset die Saat auf einmal in Halm und sehr hoch in die Höhe, dringet aber taube und leere Achren. Zur Zeitigung ist hier Zeit genug übrig, indem der Herbst gemeiniglich die beste Winterung und angenehmste Zeit giebet. Die größe Hindernis in der Vreite von 51 bis 53 Graden nordlicher Vreite giebt zur Sommerszeit die ganz ungewöhnlich starte Ausdinftung aus der See, und der vreen nasse und sumpsigte Erdboden, aus welchem die Dünste beständig übermäßig aussteigen, die die kuft verdunkeln und fühle machen, und alsdenn in häusigem Regen oder häusigem Thau und sogenannten Bussen herunter fallen, dadurch der Saame auf einmal allzugeil in die Höhe schieset, und seine Kräfte im Stroh verlieret, diesem aber ohngeachtet, so ist dadurch nur die Hossinung zur Wintersaat benommen, hingegen fan sowol Hafter als Sommergerste ziemlich fortekommen. Hat gleich die erste Probe schlgeschlagen, so in volviret dennoch dieselbe keine absolute Hnmoglichseit, weil nach hiesiger Gewohnheit vieles daben versehn worden. Die sette Erde auf den Hügeln oder Jaaren, ist nicht erlich sondern nur einmal umgepsüget worden, die Ausstaat gegen die Helste des Julii geschehen, und vielleicht auch der Saame daran Schuld gewesen, welcher aus settem kande genommen worden, da in hiesige Gegenden Sandstrucht und kleiner durrer Saame gehoret. Ohne allen Zweisel und beitern der der verden, wo das kand gehörig umgearbeitet worden, und eine Zeitlang Früchte getragen. Weiter nach der penschinsschen See ist die Hossinung geringer, da das kand steinigter und moossigter wird, und der nachen nahen

nahen Gebürge wegen wenig Platz zur Aussaat zwischen diesen und der See übrig bleibet a). An dem Püstra finden sich sehr viele große und gute Platz zu Fruchtland, wie auch von Apatscha nach Werchnoi Ostrog. Mur oben können diese Platze nicht eher bewohnet und bebauet werden, bis daß man schon so viel Brod gewonnen, daß die Ackerseute daselbst auf ein Jahr können versehen werden. Um Werchnoi Ostrog und der Gegend Kosirewsky ist nicht der geringste Zweisel, daß Winters und Sommerfrucht nicht eben so gut als anderer Orten und gleicher Breite fortsommen sollten, weil das kand daselbst am breitesten, der Schnee nicht allzuhoch sället und frühe abthauet, so ist auch die Witterung im Frühjahr trockener und nicht so viel von den Ausdünstungen zu verspühren, als an denen Orten, so näher an der See liegen. Nur aber kan man die Frage aufwersen, ob nicht in Ansehung der Thiere, die durch Bauung

a) An der penschinischen See frieret die Erde nicht über einen Schuh tief, alsdenn ist dieselbe 1 und 1/2 tief weich und aufgethauet. Nach diesem ist lauter Eiß so man nicht durchgraben kan. Unter diesem ist Rießel, und endlich Felsen, welcher ohne Zweisel von den Gebürgen ab, nach der See zu continuiret. Aus diesem kan man den Mangel der Waldungen und die moosigte Unfruchtbarkeit des Torslandes, leichtlich erklären; da das Wasser nicht in die Erde kommen kan, und von oben immer so viel dazu kommt, daß sie wie ein Schwamm bleibet. Wo nun die Erde erhöhet und hüsgelich, daselbst kan allein Gras und Korn wachsen: überhaupt erkläret diese Observation die Unfruchtbarzfeit der Erde, diesseits derer Gebürge.

des landes und Ausbrennung der Walber geschüchtert und verjagt werden, als die bishero einige Revenue des landes bem lande felbften nicht mehr Schaden als Bortheil juwachse? benn eben diese Gegend ift fast die Thier reicheste auf gang Kamtschatka. Diesem Nachtheil aber kan durch gute Berordnungen und Befehle leicht abgeholfen werden, wenn man nur verbiethet, daß die Waldungen nicht mit Feuer ausgerottet und ju Fruchtland bereitet werden. Denn eben dadurch find Bobel und Buchfe von der Lena verfrieben worden, weilen noch bis diese Zeit alle Jahr die Walder auf viele hundert Werste, ohnerachtet öfterer Befehle, ausgebrannt werden. In Unfehung derjenigen Ungahl Plate so auf dem ganzen tande ju Fruchtland taugen, mochte nicht allein so viel Brod machsen als für die Sinwohner nothig, fondern wohl mit der Zeit fo viel, als zu Berforgung des ochozkischen Ortes, und zu andern Unternehmun-gen, nothig. Eine geraume Zeit her, haben die Leute im nischeischen Ostrog alle Jahre 8 bis 10 Pud Gersten ausgefact, das Land mit kamtschadalischen Madgens umgepfluget, und fo viel Bortheil davon erhalten, daß bas Klofter jahrlich mit Gruts und Mehl zu allerhand Gebacks davon überflußig versorget war. Mur ereignet sich biefe feltsame Beranderung des Saamens, daß die Gerstenah. ren ohne Aristas wachsen, sehr groß und ganglich glatt werben, woraus Naturverständige flarlich sehen konnen quantum climatis diversitas ad mutationem specierum formam conferat.

Was andere Erd, und Gartengewächse anbetrift, so kommen dieselbige mit diesem Unterschied fort. Alle saftige Gewächse, so viele Feuchtigkeit in sich haben, schiesen nur in viele und sehr große Blätter und Ranken, als Kohl, Erhsen, Sallat. Der Kohl und Sallat schiesen nimmer, mehr in Köpfe, die Erhsen aber schiesen viele Faden hoch, immer bis in den späten Herbst in die Höhe, grünen und blühen beständig, tragen wenig und kleine Schoten.

man nun gleich diesen Fehler leicht-mit Untermischung des Sandes unter das Erdreich abhelsen könnte, so sind die Leute dazu zu faul und träge. Hingegen alle Gewächse so vieler Feuchtigkeit benöthigt, große und knollichte Wurzeln haben, kommen unvergleichlich fort, als Rüben und Rettige.

Was Gras- und Wieswachs anbelanget, und die sich darauf grundende Erhaltung des Biehes, als Pferde und Mindvieh, so fan man mit Wahrheit sagen, daß Kamtschatka baran einen großen Heberfluß habe, und bergleichen hohes und faftiges Gras nirgends im gangen rufi. schen Reich anzutreffen sen. Sowohl an den Flussen und Inseen, als mitten im Lande in den Waldern und Feldbuschen, wachset das Gras zu einer Sohe von mehr als 2 Faden. Aufer diesem find auch viele und große Wiesen. Die übermäfige Große des Grafes, ift allerdings dem feuch. ten Erdboden und der im Fruhling naffen Witterung gugu. fchreiben. Db nun gleich die Stengel der Gewächse Das durch fehr hoch und dicke werden, und dem Unfehen nach, das Gras und Beu zu verschlimmern scheinen, so bezeuget dennoch das unglaubliche Wachsthum und gute Leibesbeschaffenheit des Viehes, die Menge Milch welche sowohl im Winter als Commer erhalten wird, das Widerspiel, Urfach, daß die Stengel wegen der vielen Raffe bis in ben Berbst in vollem Safte bleiben, von der falten Berbst. Witterung mit fammt ben Gaft vertrochnen, nicht holgigt werden, fondern mitten im Winter gutes Futter abgeben. Der mehrefte Theil des Grafes dienet sowohl Menschen als Dieh jur Rahrung und verfeget den Mangel der Garten. gewächsen, wie nachhero aus einem besondern Capitel er-hellen wird. In Unsehung der Gröffe und Dichtigkeit des Grafes, fan man auf einen mittelmäßigen Plat ber vieles hen schlagen. Auser diesem, so findet das Bieh den gan-gen Winter über, überflußiges Futter, weil der hohe Schnee in dergleichen gräfigten Gegenden niemalen von bem Win-

den kann getrieben werden, als auf dem Moos und Torf. lande, dahero auch diefe Derter ben der beften Schnee und lande, dahero auch diese Verter ben der besten Schnee und Winterbahn allezeit schlimm zu paßiren, und hat man sich große Hossung von einer guten Viehzucht und geschwinden Vermehrung des Viehes zu machen. Sowol Pferde als Rindvieh, so von Jakuzk anhero gebracht, verändern sich ihrer Gute und Größe nach, dergestalt, daß man sie nach Verlauf eines Jahres nicht mehr für jakuztisches Vieh erkennen kan, so wird auch dasselbe ben nahe um ein ganzes Jahr früher trächtig als in Jakuzk.

Was die Waldungen auf Kamtsckarka betrift, so ist deringen in Inschung verschiedener Gegenden ein

Was die Waldungen auf Kamtsckatka betrift, so ist darinnen in Anschung verschiedener Gegenden ein sehr großer und merklicher Unterschied. An der penschienischen See ist das kand auf 15 Werste von dem User der See ab, kahl; eitel Moos und Torf-kand und von allen Waldungen entblöset. Dieser Holzmangel verursachet nach der hiesigen kand und kebensart, verschiedene Schwierigkeiten und Hindernisse in Ansehung der Nahrung. Im Sommer sind so wohl Cosaken als Italimenen mit ihrem ganzen Hause und Familien, kleine und große, an der See und um die Mundung der Flusse, mit dem Fischfang, Auskochung des Fischfettes und Salzes beschäftiget und mussen dahero mit vielem Zeitverlust das benöthigte Holz auf 20 und mehr Werste, stückweise und mühsam auf Kähnen herben schaffen, weil die vielen seichten Verter und der schnelle Strom des Flusses, nicht zulassen, daß man solches in einer Menge slösen könnte, und wird als denn das Holz, so naß und grün es ist, mit vielem Rauch und vermag man deshalben, ausser khränen, verbrennet, und vermag man deshalben, ausser khränen. aufzubauen.

In und langst den Flussen ift bis an die Geburge feine andere holzung anzutreffen als sehr diefer, frummer und zum Bauen untauglicher Eller. und Weiden-Wald; zwischen den Gluffen, auf erhabenen Plagen und Sugeln,

fteben 2 4

stehen einzeln Eller. und Birken-Walder auf 25 bis 30 Werste von der See.

Alles Bauholz und was zu Kahnen gebraucht wird, ist Pappelholz oder Tobolnik, auch dieses muß fluctweise mit vielen Roften und Gefahr, 40 Berfte über dem Oftrog mit Rahnen gebracht werden, und fommt ein schlechter Kischer-Rahn auf 7, 8 und eine kleine Sutte oder Wohnung auf 80 bis 100 Rubeln an Holze zu stehen, welche auf das langfte nicht über 18 bis 20 Jahre ftehen fan, wegen der allzuftarken und die Saule beforbernden Ausdunftungen. Brennholz, nemlich Weiden und Ellerbaume hat man um bie Oftrogen in grof. seffer Menge und Ueberfluß, bennoch aber ift es hier ju tande nicht gebrauchlich, daß man Brennholz zu rechter Zeit falle, zu troeknen aufstelle und fich damit auf ben Winter verforge, fondern fo wohl Ruffen als Itale menen bringen alle Tage fo viel grunes und naffes Soly auf hunden aus dem Wald als fie auf einen Zag benothie get, erleiden baben fo abschenlichen Rauch, bag man wenig keute mit gefunden Augen antrift, hingegen fehr viele Blinde; eines theils zwar, fo laffet folches ihre muhfame und einzige Dahrung von Sifchen ben gangen Commer über nicht zu, zum theil ift ihr faule Gewohn. beit darau schuld, daben fie fich nicht entschuldigen, daß das naffe holz warmer heize, und mehr vorschlage als bas trockene. Dach bem Borgeburge Lapatka verschwine ben die Walbungen immer mehr und mehr, wie auch auf ben Kurillischen und in dem Canal nach Often gelegenen Infeln, welche nach ihrer schmalen Landbreite sämtlich von Mord . und Gudenwinden befrichen werden; welche Lage ohne allen Zweifel nebst der geringen Breite des Sandes, gegen biejenigen Gegenden, daraus die miber. wartigften Winde und Wurfungen der Ratur fommen, Die mahre Urfache dieses Holzmangels ift, und fein anderes Beheimnif ber Matur. Unders befindet fich das weffliche Ufer von Kamtschatka; an demfelben fteben bie schonften Bir.

Birken. und Eller-Walbungen hart an bem Ufer der See so wohl auf Ebenen als den Gebürgen, ja so gar die steinigten Vorgebürge selbsten sind noch mit Cedern, kleinen Eller. Weiden, und Virken-Gesträuche besetzt. Oberhalb dem Flusse Tschupanowa fänget die schönste Lerchen. Waldung an, continuiret von dar dis nach Werchnoi Ostrog und längst dem Flusse Kamtschatka; man trist auch Lannen. Waldungen an; unterdessen aber, so erreichen die kamtschatzlische Lannen keine solche Größe und Dicke, daß sie zu einigen Gerächschaften oder Vauen,

Sollten können gebraucht werden.

Das ganze Land, von den Quellen des Kamtschatka-Flusses ab, ist viel höher, trockener, fruchtbarer und gesegneter als das an der penschinischen See, und halte ich diese merkliche Erhöhung des Landes nehst der Trockenheit, vor die Ursache, daß Harzbäume daselhst wachsen. In Unsehung der schönen und großen Lerchen Baldungen und des tiesen und großen Kamtschatka-Stroms, auf welchem man mit großen Flosen fortkommen kan, entstehen vor dem Nischnischen und Werchnoi Ostrog so viele Worzüge und Bortheile, daß der Sinwohner ganze Lebenssart dadurch commoder, reimlicher und überslüßiger wird, davon hernach in einem besondern Capitel von denen Ostrogen handeln werde.

Ueber dem Geburge, so von Karaga ab die Halb-Insel Kamtschatka ben der Land-Enge von dem vesten Lande scheidet, verlieret sich abermahl Landeinwärts alle Waldung, und findet man ausser fleinem Ceder-Gesträuche, Ellern, Birken und Weiden längst den Flussen und Wächen, keine andere Waldung, und dienet niemanden besser als denen Koraken zu ihrer Nennthiere Zucht und

ihren Beerden.





# Fünftes Capitel.

Bon der Witterung auf Kamtschatka.

bgleich Kamtschatka nach seiner Breite, ein schmaler Strich Landes, daß man folglich einen großen Unterscheid der Witterung nicht vermuthen follte, so ift bennoch in Unsehung der verschiedenen Breite, berfelbe fehr gros und merklich, und haben deshalben verschiedene Stellen auf Kamtschatka verschiedene Borguge und Beschwerlichkeiten zu erdulden. Was die Beschaffenheit der Luft anbetrift, so ist derselben Verhaltnis nach dem Barometer und Thermometer einige Jahre hindurch so wohl in Nischnoi als Bolschoi Rezkoi-Ostrog von Tag zu Tag aufgezeichnet und besonders übersendet worden; daben werden zugleich die Winde und tägliche Witterung angemerket, der Bu . und Ablauf der Gee in einigen besondern Gegenden ; Was aber die Observationen jur Bestimmung der Ausdunftung betrift, fo ereignet fich baben, in Un. fehung vieler Roften, Leute, Roblen und eines besondern Gebäudes, so viele Schwierigkeiten und Dhnmoglich. feiten, daß man fie zu unterlaffen fich gemußiget gesehen, besonders da felbe nach jedem Grad der Breite, auf benben Seiten der See fehr verschieden. Was die Winde anbelanget, fo meben diefelben im Fruhjahr in der penschinischen See meist aus Suben, Sudensten oder Sude Westen, im Sommer Westen, im Herbst Norden und Rord-Often, im Winter aber bis gegen bas Aequinoctium hat man die veranderlichsten Winde, und dahero die unbeständigste Witterung. Bon dem Aequinoctio bis gegen das Ende des Marges, weben die Winde meiftens aus Often oder Mord-Often. Nach dieser Beschaffenheit der Winde, hat das Frusjahr und der Sommer bis gegen das Solstitium meift lauter naffes und Regenwetter, trübe

tribe und dicke kuft, und wenig helle, warme und klare Tage a). Dahero wird auch der Fischfang so wohl als die Trocknung der Fische, als die einzige Nahrung, sehr gehindert. Die Fische faulen zum theil, oder werden doch wenigstens, wenn man auch auf das sorgfältigste damit umgehet, ehe sie noch völlig trocknen, voller Würme, die den ganzen Boden aller Orten bedecken, und schimmeln nach diesem; dahero ist der Fischvorrath um Bolschaia Reka viel muhsamer zu erhalten, als anderer Orten, und daben der allerschlechteste im Gebrauche unter allen auf Kamtschatka. Die besten getrockneten Fische werden im September und October gemacht, da man dieselben in den Inseln und oberhalb den Mündungen der Flüsse, fanget;

a) Um Werchnoi Oftrog haben fie eine gang andere Bitterung. Bom April bis gegen Die Mitte bes Julii ift lauter flares belles fonnichtes Wetter, baber niedriges Gras und troden Land. Dach dem Solflirio farfer Regen bis zu Ende bes August : im Winter febr bober Schnee. wenig Sturmwinde, die nicht von der Belfte Beftigfeit find, wie die am Bolfchais Reka und Nifchnaia, halten, auch nicht über eine Racht ober bochftens einen Zas an. Db nun gleich bafelbft nicht mehr Schnee fallet, als um Bolichaia Reka, fo ift bennoch berfelbe nichts bestoweniger zwenmahl hoher, weil er loder lieget, und bon ben Winden nicht fo fest an einander getrieben wird, und geschiehet es daber, daß daselbft bie milben Rennthiere fein Futter finden tonnen, im Schnee fteden bleiben, und mit Deffern erftochen merben. bat bor furgem ein Erempel gehabt , daß ein Itælmen über 30. Rennthiere auf einem Plat mit bem Deffer erstochen.

fanget; doch, weil alebenn die Fische schon entfraftet und ohne einiger Fettigkeit, dienen fie jur Noth, und nicht den Beschmack damit zu beluftigen. Die herbstmonathe, September und October, nach diesen Februar und Marz, find der Witterung nach, die allerangenehmsten, und werden daher auch zur handlung und entfernten Reisen auf dem Lande am besten benutet. Im November, December und Januar genieset man wenig stiller, heller und guter Tage, sondern der häufige Schnee wird mit den heftigsten und grausamsten Sturmwinden, so auf sibirisch Purgi genennt werden, auf i Jaden hoch und höher aufs getrieben: die Osto und Sudo Osten Winde find unter diesen die allerheftigsten, und halten manchmal zwen bis bren Tage an, und zwar mit folder Beftigkeit, baf man fich auffer dem Saufe nicht oufrecht fiehend erhalten fan. Mit diesen Winden, so in befagten dren Monathen am heftigsten wehen, werden um Lapatka und den Seehusen Awatscha die See-Bieber auf dem Treib-Eise aus der See gemeiniglich angetrieben. Die Nord-Binde machen fo wohl im Sommer als Winter die Luft flar und helle. und die angenehmften Tage; mit Guden. und Gud. Weften-Winden fallet im Winter haufiger Schnee, im Sommer aber häufiger Regen, und wo fich übrigens die Luft noch fo fehr ihrer Burde entlediget, fo bleibet fie bennoch allezeit dicke, trube und im Commer voller Mebel; welches sich auch auf der Gee also verhalt, und so wohl von uns auf der amerikanischen Reise nach Morden und Diten, als von dem herrn Capitain Spangberg auf feiner Reise nach Japan also befunden worden, und wird baher durch diese Witterung die Farth auf der Gee in diesen Gegenden so gefärlich und incommode als die Lebensart auf dem kande beschwerlich. So siehet man auch aus dieser Uebereinstimmung der Witterung so wohl auf der See als ju lande in einer fo machtigen großen Entfernung, wem die Haupturfache diefer Witterung überhaupt jugu. Schreiben, nemlich nicht allein der Lage des Landes nach aewiffe

gewiffen Gegenden alleine, nach der landbreite oder ber See, sondern einer allgemeinern Urfache, nemlich dem in Guden großen und offenen Welt-Meer : benn nach benen Begenden werden nur allein die Wirkungen der Witterung überhaupt heftiger oder gelinder, haufiger oder weniger; bahero sind auch die nordlichen Gegenden auf Kamtschatka, wegen der Bedeckung in Guden vom lande Kamtscharka felbsten, besto fruchtbarer, temperirter und gesegneter. Je naher man bem Sudweftlichen Borgeburge Lapatka Fommt, je truber und feuchter ift im Sommer die Luft und Witterung, und defto heftiger, entfestlicher und lange anhaltender die Winde im Winter, und hat man bisweilen an dem Bolfchaia Reka schon ftilles und gutes Wetter einige Zage über, wenn man auf Lapatka fich noch nicht aus den Wohnungen machen dauf, weil solches aufferhalb der Einbucht gegen alle Winde offen lieget, und allzuschmal ift. Je weiter man in die penschinische Ginbucht nach Morden Fommt, je gelinder find im Winter die Sturmwinde, und im Sommer die Regen weniger; Un und um den Kamtschatka-Strom und in Werchnoi Oftrog variiren die Winde und die Witterung um ein vieles; die Sturme aus Often und Gud-Often empfinden fie zwar eben fo hart und anhaltend, als an der penschinischen Gee, da fie aber im Sommer meift westliche oder nordwestliche Winde ha-ben, oder auch zuweilen Oftliche, so haben sie doch mehr helle und flare Witterung und weniger Regen als an der penschinischen See, weniger Buss und Debel, und fichet man den Unterschied zwischen benden Landerenen diffeits und jenseits des Geburges sehr merklich mit Augen, wenn man von den Quellen des Puftra-Fluffes über das Geburge nach bem Kamtschatka gehet. Dach ber penschinischen Gee fichet die Luft beständig dicke, trube und dunkel aus, die Gegend ganz duster, die Wolfen blau und diete, ge-gen den Kamtschatka aber schauet man gleich als in eine andere Welt, weil das Land höher gegen die See, die Luft heiter, hell und flar, Wenn um Lapatka ber Schnee 2 San

2 Faben hoch fället, so ninmt derselbe zu benden Seen nach Norden dergestalt ab, daß er um Awatscha und Bolschaia Reka schon ein Drittseil weniger, und von den Winden nicht mehr so vest aufgetrieben wird bis man um den Tigil und Karaga nicht über 1½ Fuß hoch tiesen Schnee mehr antrist. Dahero man auch deutlich siehet, warum die kamtschaßtischen Einwohner sich vor langen Zeiten, nicht wie die Koräken Rennthier-Tabanen zugeleget und davon ihre Nahrung gesuchet, sondern sich alleine mit Fischen beholsen, die doch so wohl oberhalb Kamtschatka als 400 Werst von Bolschaia Reka sich sehr verringern, und nicht zur Nahrung zureichen würden, wo nicht diese Pamphaga animalia alles mit zur Hülse nähmen, was nur ein Magen oder Sack in sich nehmen kan, so aber verhindert solches der hohe Schnee in diesen Gegen-

Die Sonne im Fruhjahr hat auf Kaintschatka eine Dergeftalt heftige Wirkung auf ben Schnee, daß Die Leute im Fruhjahr fo fchwarz werden als die Indianer, Die Augen bergeftalt verderben, daß viele davon blind merden, die gefundeften Augen werden bergeftalt inflammiret, daß man nicht das geringfte Tageslicht ertragen fann, dabero die Einwohner Naglasniki oder Dete von Birfenrinde oder Pferdehaaren tragen bor den Augen, Dadurch fie durch einen engen Rigen feben, um ben Strablenglang zu temperiren und gu gertheilen, Die eigentliche und mabre Raifon Davon ift, daß ber Schnee bon benen fo beftigen Sturmwinden bergeftalt fest und bart auf einander gewebet, und auf der aufferften Glache polirt wird, daß die Strablen ber Sonnen in benen Poris bes Schnees nicht fonnen abforbiret werden, fonbern fie prallen bon bar alle mit vielen Refractionen qurude

Gegenden, ohnerachtet auf ganz Kamtschatka allenthalben Mennthiere Futter so wohl als Rennthiere in Ueberfluß, deswegen kan auch die Cassa Nennthier heerde vor die Expedition hier nicht gehalten werden, weil die Thiere zwar im Sommer Futter genung haben, im Winter aber wegen des tiefen Schnees nicht darzu gelangen können: Unders verhält es sich mit denen Wilden, die nach ihrem Willen allenthalben umher laufen und sich zur Genüge versorgen können, auch viel härterer Natur sind als die Zahmen.

Bagel fällt öfters so wohl im Herbst als Sommer, weil die Luft allzu kalt, doch niemalen größer als Linsen oder höchstens Erbsen; bligen siehet man selten, und nur zu einigen malen um das Solstitium, und glauben die Ramtschadalen, daß es aledenn Winter im himmel sene,

und

rude nach dem Auge, und werden mit der Weise des Schnees beswegen unerleidlich , weil die lichte Strab= len irregulair im Auge und haufig gebrochen, Die Tunica erpandiret werden, wodurch bas Geblut mit einer Force in die Adern derer Augen dringet, und da diefes in benen feifen Gefafen focket, nicht wieder gurud circuliren fan. Ich habe damider ein bemabrtes Mittel aus Roth gedrungen erfunden, fo binnen 6. Stunden alle Rothe und Schmerzen vertreibet, ich nehme bas Beise von einem Ene, vermische es mit Buder und Campher, und reibe folches auf einem ginnernen Teller fo lange bis es alles jum Schaum wird. Diefen lege ich in Compressen über die Augen, und verbinde fie, und halte ich gang gewiß bavor, bag biefes ein ficheres Mittel in allen Inflammationibus oculorum a congestione sanguinis ortis fenn merde.

und daß die Gamuli oder Geister, so ihre Wohnungen angefeuret, die Feuerbrande nach ihrer Urt aus dem Rauchloch werfen, davon wir den Schein auf Erden sehen.

Imgleichen donnert es fehr felten, und horet man gleichsam nur von weitem bonnern, daben man feine Erempel hat, daß jemals jemand von dem Donner erfchlagen worden, obaleich die Ramtschadalen vorgeben, daß es por der Ruffen Unkunft mehr gedonnert, auch einige vom Donner ertobtet worden; Wenn es donnert, fo fpricht einer jum andern Kutka batti tuskeret, der Kutka ober auch der Billutschei ziehe seine Rahne aus dem Bluß über die Kieselsteine nach dem Ufer, davon entstehe dieses Geräusche. a) Wenn aber ein hohler und harter Donnerfchlag gehöret wird, fo sprechen fie Billutschei mare fehr zornig, und werfe im Born ein aufgeblafenes Merpenfnalle und tohne es dergestalt; den Regen erflaren fie ebenmäßig, daß es der Urin von Billutschei und seinen Beiftern, denen Gamuls mare, wo aber der Billutschei aenug uriniret, so ziehe er ein gang neues Kuklanke oder Rleid von Rospomak-Fellen, wie ein Sack gemacht, an, weil nun an diefem Staatsfleide Franfen von roth gefarbten Seehund Saaren und allerhand bunten Riem. lein Leder, fo glauben fie sicherlich, sie faben felbes in der Luft unter der Gestalt des Regenbogens : die Ratur nun in diefer Farben. Schonheit ju imitiren, zieren fie ihre Kuklanken mit eben dergleichen bunten Sagren aus, welche

a) Sie glauben daben, wenn sie im Sommer ihre Kahne aus dem Wasser nach dem Lande zogen, so donnere es ebenfalls davon so stark im himmel, und fürchte sich der Billutschei eben so sehr, verbiete auch zu der Zeit allen seinen Kindern nicht aus der Jurte zu gehen.

welche Mode also aus der kamtschadalischen Physik und dem Regenbogen seinen Ursprung hat. Wenn man sie fraget, woher der Wind entstünde? so antworten sie ganz zuverläffig; der Gott Kutka habe einen Mann in denen Wolfen erschaffen, mit Namen Balakitgh, und ihm eine Hanffrau jugeordnet, welche Savina Kuhagt hiese; diefer Balakitgh habe erschreckliche lange und frause Haare von Gott bekommen. Wenn dieser Wind machen folle, fo schuttele er feinen fraufen Ropf gegen eine gewiffe Stelle, so lange und so stark als er den Bind haben wolle, wenn er ermudete, so erfolge alsdenn gutes Wetter. Wenn dieser Windmacher aus dem Baufe verreife, fo schmuncke fich seine Hauffrau mit einem rothen Seefraut, daß sie ihrem Mann ben der Zuruckkunft defto beffer gefallen mochte; tomme er nach Sauf, fo mare fie fehr vergnügt darüber, daure es aber bis gegen Morgen, und fie sebe, daß sie sich vergeblich geschmunckt und auf ihn geharret, so fange fie an ju weinen, und entstunden trube Tage, so lange bis ihr Mann, der Windmacher, wieder nach Sause fomme, wodurch sie die Morgen . und Abend. rothe und die damit verknupfte Bitterung erklaren wollen, nach ihrem lacherlichen Ingenio und Euriosität zu philoso. phiren und nichts unerläutert zu laffen.

Was die Nebel auf Kamtschatka anbelanget, so kan nicht glauben, daß auf dem ganzen Erdboden größere und beständig im Sommer anhaltendere können an einem Ort gefunden werden, so zweisele auch, ob irgendwo tieferer Schnee falle als von 51 bis 54 Graden der Breite auf Kamtschatka; dahero siehet auch das ganze land im Frühjahr meist unter Wasser, und schwellen die Flüsse von dem aufgethauten Schnee dermasen an, daß sie aller Orten aus ühren Ufern treten.

Was die Kalte des Winters auf Kamtschatka betrift, so ist dieselbe um Bolschaia Reka und Awatsch E niemas niemalen groß, auch in Nischna viel wärmer als an andern Orten Siberiens unter gleicher Breite. 1737. ist ein sehr kalter Winter gewesen, desgleichen weder lange vorher, noch bis 1743. gewesen; die Kamtschadalen gaben zur Ursache an, daß der Student Krascheninikow angekommen.

Was die meisten Gewaltthätigkeiten ausübet, sind die heftigen und ihrer Starke und Ungestüm nach unbeschreiblichen Sturnwinde auf Kamtschatka, daben folgende Umstände merkwürdig: Ehe sich ein Sturmwind erhebet, der gemeiniglich in Osten entstehet, so wird die Luft vorhero trübe und diete; ob das Wasser in der See wärmer werde, habe in Ermangelung eines Thermometri nicht erfahren können, wie vermuthe. Da aber die Sturmwinde aus Osten kommen, und die Gegend von Lapatka bis Kamtschatka, wo die Feuerspenende und brennende Verge und so viele heise Quellen sich besinden, dieselben am allerhärtesten erfahren, so ist allerdings glaublich, daß nicht allein die Lage an der See und geringe Vreite des Landes, als vielmehr die unterirrdischen Feuersstellen und Ausdünstungen, ein groses zu deren Heftigkeit in hiesigen Gegenden bentragen.





## Sechstes Capitel.

Won der Gesundheit der Einwohner, wie auch ihren Kranheiten und Hulfsmitteln.

hnerachtet der verdrieslichen Witterung, der beständi. gen Raffe und ftarten Musdunftungen, ift demioch Kamtschatka eine der gesundesten Landschaften, fo nur ju finden fenn mogen. Es find eigentlich nur zwen Saupt. Rrantheiten fo die Einwohner incommodiren, und dagegen das Land felbsten viele herrliche innerliche und außerliche Mittel hervorbringet. Die eine ift der Scorbut mit feinen Bufallen, wider diesen bedienet man fich des Decocts von fleinen Cedergesträuchen, Slanetz genannt, mit febr grofem Rugen, und augenscheinlichem Effect; item ber Ano. fpen von niedrigen Steinellern, welche noch frarter wir. fen, und im Decocto einen fehr angenehmen Beruch verur. fachen und ein fehr wohlricchendes Bary ben fich haben; das bero auch das Bolg im Camin gebrand, das gange Zimmer fehr angenehm parfumiret. Darwieder bedienet man fich auch mit großen Rugen eines Krautes, fo an der See haufig machset, und glutianæ species ift, davon in meinen Db. servationen mit mehrern zu erfehen. Der Scorbut plaget eigentlich nur die Unfommlinge auf Kamtschatka, Die Cosafenkinder aber und Italmenen gar nicht, welches ihre vermischte Diat aus vielen Burgeln, Rrautern und Baum. rinden verursachet. Die gefrornen und also rohe genosse-nen Fische, der Gebrauch des wilden Knoblauchs Tickeremscha genannt, die schwarzen und gelben Schaarbocks, beere Moroschky und Schikscha genannt, ja die Fische felbsten. Go sehr einige vom Scorbut geplaget, so wer-ben sie gleich benfelben im Fruhjahr quitt, wenn die Mahrung von frischen Sischen angehet, und reiniget fich gemeinialid

nialich die Natur durch einen Diarrhæam. Die andere Sauptfrankheit find die Gefchwure, fo an dem gangen Leib hervorbrechen, von der Nahrung und denen Fischen entfteben, und vielen das leben koften, weil man bis dato weder innerliche noch außerliche Mittel dagegen hat, oder diesels ben noch nicht durchgangig befannt find, die Gefchwure an fich felbften find nicht todlich, fondern werden es vielmehr durch Die üble Pflege und Cur. Wenndie Materie in das Geblut durch Ralte und Raffe zurückgetrieben, und das gange Geblut inficiret wird, daraus gemeiniglich Infiammationen entfteben, wie in exantematischen Krantheiten, so haben die Rantschadalen ein bewährtes Mittel darwieder, sie fochen Das Rraut Kailum, genannt Gale Tournefortii, in Rifchbrube von durren Fischen, geben foldes zu trinken, halten den Patienten in der Warme und verbieten ihm frische Fische su effen. Ueber das Gefdwur legen fie fermentirtes fuffes Rraut, oder auch folches, so nach dem Brandtewein-Diftilliren übrig bleibet, erregen eine Fermentation und Erweis dung des Gefchwures. Die Reinigung befordern fie mit eingelegten und gepulverten Seefchwammen. Diffentes rien, falte und hitzige Sieber find auf Kamtschatka unbekannt, obgleich das Clima, die Witterung und Nahrung pon Rifchen, dazu zu disponiren scheinen. Ich halte dafür, daß sowohl das leichte und reine Baffer, als die vielen abstringirenden Burgeln, Baumrinden und dergleichen, fie dafür praserviren. Schwind- und Lungensüchtige hamoph-tische Krankheiten habe niemalen angetroffen. Sie incliniren auch nicht zur Kräße und grindigen Ropfen, wo fich aber ein Ausschlag zeiget, dafelbit ift er eine gemiffe Unzeige der franzosischen Rrankheit, damit fie ftark angestecket find. Die Unfange derfelben, als : gonorham, fluorem album, ulcera plenis wiffen fie mit allerhand Fettige feiten und adstringirenden Burgeln nebft den sibirischen Remediis heroicis der Cofaten, von Maune, Grunfpan, Queckfilber, Sublimat, geschwinde zu curiren. Bockerichte und andere preghafte habe wenig wahrgenommen, audi

auch nicht einen einigen so einen Kropf gehabt. Augenkrankheiten hingegen incommodiren sehr viele und bestinden sich viele Blinde und Leute derer Augen mit dem
Staar behaftet, triefäugigte instammirte Augen und Leute von blodem Gesicht; welche Zufälle von der vielen
Feuchtigseit, den Rauchlöchern und Studen, dem nassen
Holz, der Seelust und den heftigen Sturmwinden herkommen, wie auch von der Würfung der Sonne im
Frühjahr auf dem Schnee, wenn man am meisten zu
reisen psleget; dahero tragen viele so ihr Gesichte menagiren wollen, eine Art Siede von Pferdhaaren oder
Virsenrinde gesiochten vor den Augen, welche die Russen Naglas niki heisen, und von den Buräsen,
Tungusen und Jakuten entlehnet haben, welche diesen,
Tungusen und Jakuten entlehnet haben, welche diesen.
Von behoen habe einige Stücke für die Kunstkammer erkauft. Wider triesende und instammirte
Augen gebrauchen sie die Mittel der Cosaken, als pulverisirren Zucker, Ingder und Salpeter; welches sie sich
wiewohl mit schlechtem Essect, in die Augen blasen
Lassen.

Don ansteckenden Seuchen und Krankheiten weis man nicht das geringste, ohnerachtet im Sommer das ganze kand von unzähligen todten Fischen, so übers all das User der Flüsse bedecken, abschenlich stinket. Ohne Zweisel verhindern die starken und beständigen Winde und kühle kuft, daß kein übles Fermentum in derselbigen zusammen getrieben, oder erhalten werden kann,

Sowohl die Russen als Italmenen kommen zu zemlichem, und darunter viele zu sehr hohem Alter, bleiben daben ben guten Kräften, und verrichten ihre Arbeit allezeit, behalten daben die Zähne so fest und vollkommen, als sie im mittlern Alter gewesen; wozu E

ohne Zweisel dieses viel benträgt, daß sie dieselben von Jugend auf durch das Kauen der Stocksische hart machen und also weder durch Suppe, saure Speisen und Getränke, noch auch durch heiße und warme Speisen verderben, weil sie gemeiniglich alles kalt essen, und gar keine Liebhaber von warmen Speisen sind.



## Siebentes Capitel.

Von den Mineralien und Fosilien des Landes Kamtschatka.

co ein bergigtes land Kamtschatka ist, und man follich vernünftig muthmassen konnte, daß sich verschie. bene Mineralien und Metalle barinnen finden follten, befonders gemeine und jur gemeinen Nothdurft dienlichere, als Rupfer und Gifen, von welchen letteren man aller Orten in gang Siberien einen großen Ueberfluß bat, fo ift boch bis diese Stunde wenig vortheilhaftes befannt worden. Dennoch aber laffet fich nicht schlechterdings fagen, daß Kamtschatka von allen Erzten leer, aus folgenden Urfa. chen. 1) Weil die Kamtschadalen nicht die geringste Renntnis noch Curiofitat baringen haben, noch auch als allzustark in gurcht gejagte Leute, fich etwas kund zu mas den, getrauen, fondern auch alle Kleinigkeiten auf bas forgfältigste verheelen und perbergen, damit fie in ihrer Ruhe und von Ruffen befrenet bleiben mogen. 2) Die Ruffen felbsten befummern sich nicht einmal um Brodt, noch viel weniger um dergleichen Dinge, da fie mehr Profit vom Sandel von eingebrachten Gifen. und Rupfergerath haben, da ein Beil fur etliche Mubel, ein jakutisches Mef. fer für einen Bobel, Ruche, und vor furgem für einen Diber

ber vertauscht wurde. 3) So erlaubet die kummerliche Ansschaffung der Nahrung im Sommer, nicht, daß semand Die Zeit zu folden Untersuchungen anwende. 4) Go ift Die Aufsuchung wegen der schlimmen Bege und der Witte. rung selbsten sehr schwer, da man Haus, Betten, Pro-5) Diesenigen so sich lange Zeit her, hier der Mineralien wegen aufgehalten, und mit Befehlen hieher gefchickt worben, haben nur ein Commando angenommen, und damit den Ruffen und Kamischadasen Füchse und Zobel abgejagt, große Gerren agiret, aber sich als gewissenlose Diener Ih. rer Majestät aufgeführet, auch zum Theil nicht verstanden, was sie thun sollten, dazu sie noch dazu weder Lust noch Eifer von Matur hatten, wie die Exempel befannt. Unterdeffen fo hat man mehr Urfache ju glauben, baf verschiedene Erzte vorhanden, als foldes zu verneinen. Ru-pfererzt hat man um den kurillischen Osero und die Schirawaia Guba gefunden. Gifensand trift man aller Orten an den Ufern der Bache und Infcen an, und hat Urfache, Eisen selbst in den Geburgen wo Flusse entspringen, zu vermuthen. Gediegenen Schwefel trift man sowohl um Cambalina auf Lapatka als dem Kronozkoi Noss an, am allerhäusigsten aber und reinsten um die elutorische Ein-bucht, woselbst er so durchsichtig als der casanische gesun-Den wird, aus einem Gelfen triefend. In Riefen eingefprengt befindet er fich allenthalben um Die Gee. Bon Erdforten find folgende befannt: milde weife Schreibfreide ift in großer Menge um den furillifchen Ofero; Erippelo erde und Rothstein sowohl um Awatsch als Natschika und dem kutschinisskischen Oftrog; braune und rothe Farbe um Natschika und die heifen Quellen am Bajan - Bluflein; schlecht steinigt Ockergelb findet sich an wenigen Orten. Unter den Gesteinen in den Felsen, befindet sich eine Art eines amethysten. farbigen Ernstalls in kleinen Stucken, und fehr wenig. Um Charinsovka ift ein anderer buntel. gruner Bluß, wie schlechtes grunes Benfterglas in febr arofice

großen Studen, woraus die Einwohner Pfeile und in vorigen Zeiten Meffer gemacht. Die Ruffen nennen Diefen Fluf Samorodni fleklo; die Stalmenen an Bolfchaia reka Nānatsch, so nennen sie auch Feuersteine, am Kamtschatka Laatsch am Tigil-Fluß Tsesunyhs. Um Cathrinenburg werden eben diefe Fuffe in Form der Belemniten in den Rupfergruben gefunden und von den Ruffen für Topas gehalten und genennet. Einen dergleichen geformten Blug habe in Charinfovka angetroffen aus einem Stein hervorwachsend. Es findet fich auch eine Art Steine fo schr leicht, an garbe weis wie eine bolarische Erde. baraus die Iraimenen Lampen und Morfer, Zaback ju reiben, machen; fo findet fich auch überall um die Gee eine Urt einfarbiger wie Schwamme durchlocherter Steine, welche fehr hart find, im Reuer zerfallen, und roth und leicht werden; ohne einigen Geruch, und habe ich etliche derfelben anderen zu zeigen, aufbehalten. Huf denen Gipfeln der Geburge findet man eine Urt ziegelrothe und fehr leichte Steine wie Bimfemfteine, daß man fie rothe Bimfenfteine nennen konnte, wenn fie porofer maren. Much von diefen habe einige Stücke aufbehalten. Durch. fichtige Steinte befinden fich an den Fluffen unter den Be-burgen in ziemlicher Große, fehr hart, und werden von den Einwohnern als Feuersteine gebraucht, der eine ift halb Durchsichtig weis, und gleichsam als mit Milch vermischt; die Ruffen nemien fie Gardonifen. Undere gelbliche gang durchsichtige wie Bernstein, welche vor Snazinten halte, bergleichen von Comstoe ab, aller Orten an den Fluffen in Sibirien anzutreffen. Ralffteine find bis bato noch nicht wahrgenommen worden. Uebrigens find die kamtschattie fchen Geburge fehr vefte und nicht fo zerkluftet wie die fie birischen, wo sie aber zu zerfallen angefangen, wie an der penschinischen See, daselbst findet man aller Orten das Sory officinarum, oder sogenannte sibirische Kamenna masla davon in meinen observationibus mineralogicis gehandelt. Die weiche Poluserde so wie Schmant schmecket, und

und gegessen wird, sindet sich sowol an der penschinischen See an verschiedenen Orten, als auch an dem kurillischen Osero, und um Elutora, davon habe unter dem Titul Semlanoi Smetana in meinen Observationibus gehandelt. Was übrigens die rauchenden und seuerspeienden Berge, heise Quelle und Bäche auf Kamtschaka anderlanget, so ist zum Theil schon davon gemeldet worden, in dem Capitel von Bergen, theils verweise besonders auf meine Observationes mineralogicas und die Supplementa zu diesen Nachrichten, weisen bis dato noch keinen Sommer auf Kamtschatka zugebracht, und von meinen eigenen Observationen mehreres benzusügen nicht vermag.





## Achtes Capitel.

Von den Baumen, Stauden und Pflanzen des Landes Kamtscharka.

Sch verweise überhaupt den geneigten Leser auf meine historiam plantarum Kamtschaticarum, davon ein Theil schon überschicket: melde hier nur, daß Kamtschatka an Baumen und Stauden vor den europäischen und asiatischen Länderenen nichts besonders, aber hingegen ben nahe die Helste von Gewächsen habe, so nirgends anderswo

angetroffen werden, folglich unbekannt find.

Baume sind auf Kamtschatka: Lerchen-Baume, Larices, Krohm auf Nischna genannt, und Tannen, Sökär, sind alleine über dem Gebürge an Kamtschatka anzutreffen, und so diek, hoch und vest, daß sie so wohl zum Schiff als Häuserbau sehr nühlich können gebraucht werden. Hingegen sindet man weisse Tannen, Fichten und Cedern nirgends; da man dieselben aber östers am Strande der See von der See ausgeworfen besunden, hat man daraus vernünstig zu muthe masen angesangen, daß ohnweit Kamschatka gegen über ein groses Land besindlich sene, welches sich auch also gestunden und ausgewiesen.

Birken auf Bulschaia Reka Itschüdă an Nischnoi Ostrog Itschīn sind auf ganz Kamtschatka in Uebersluß, und unterscheiden sich so viel von den Europäischen, daß sie fast eine besoudere Sorte zu senn scheinen, wo nicht das Elima und die Witterung solchen Unterscheid hervorzubringen im Stande senn würde: sie wachsen sehr krunm, mit vielen und sehr grosen verrueis oder excrescentiis, in Rußland Capowa genannt, welche inwendig sehr vest und flammigt, und zu Verfertigung mancherlen Lafelgeschirre

sich

fich benuten laffen ; die Rinde ift nicht fo wohl weiß als grau und afchfarbig, das Soly febr veft, fchwer und hart, und fast wie Knochen; werden aber wegen ihrer Festigkeit und muhfamen Bearbeitung, weder zu Brenn. noch Bauholz gebrauchet, sondern allein Schlitten und Marben daraus gemacht.

Die Birfen-Minde wird ebenfalls auf Kamtschatka gegeffen, abstringiret aber heftiger, und bringet mit der Beit Schaden und Gefdwilfte, welches von der Weiben-Rinde nicht zu befürchten, nach der Ramtschadalen Dbfervation; fie fermentiren auch den Birken-Saft damit, davon er angenehm fauer wird, und einen lieblichen Gefcmack, wie von Simbeeren , bekommt. Auffer Diefer Birte hat man noch 2 fleine niedrige Birfen, so auf der Erde liegen und auf dem Torfland wachsen.

Pappelbaum, Tapolnik, an Bolschaia Reka Koetgal, ist dem Gebrauch nach, so schlecht es ist, das Bornehmfte, besonders an der penschinischen See, weil daraus Häuser und Kähne gemacht werden; in Salz. wasser wird es mit der Zeit so leicht und schwammicht als Pantoffelholz; die Afche wachset in der frenen Luft in einem rothen Stein zusammen, der ziemlich schwer wird, und nimmt mit der Zeit immer an der Schwere zu, wo man einen zerbricht, so etliche Jahre an der Luft gelegen, Anden fich Gifenflecken darinnen.

Weiden und Ellern werden alleine jum Brennen und Erbauung der Balaganen angewendet, und finden fich von benden viele verschiedene Sorten, Die Minde von Ellern farbet dergestalt hoch, daß sie der schönsten Pome-ranzen-Farbe nichts nachgibt. In hungersnoth, die sich ofters ereignet, gehet es über die Weiden-Walder her, daß ganze Plage ihrer Rinde beraubet werden, so statt

des Brodes, auch fousten gegeffen wird. a)

Rleines

a) Beiden heisen in Nischnoi Ostrog Tschom; an Bolscheia Reka, Tscharschöm; die innere Rinde Kuk; Ellern in Nifchna, Kaskat; an Boifchaia Reka, Skafsata.

Kleines Cebergesträuche, Slanez genannt, so auf den Bergen und Torf lande wächset, auf der Erde lieget, und fast keinen Durchgang verstattet. Wenn die Ceder-Musse wohl gerathen, machen sie einen guten Theil der Nahrung aus, weil sie von den Italmenen zusamt den

Schaalen gegeffen werden.

Rothe Johannis-Beeren in Nischna Trörötätsch, befinden sich zwar aber sehr wenig, imgleichen Himbeeren. Unter denen Stauden sind die nüslichsten die Beinholz-Stauden Schimalost an Nischna ältäht an Bolschaia Reka Mätschigam genannt, welche fast so groß als schwarze Kirschen wachsen, sehr süß und angenehm vom Geschmack sind, da man selbe in Rußland vor Herbigkeit nicht in dem Mund nehmen darf. Diese werden ausser dem rohen Kraut, auch das süsse Kraut Katsch zu sermentiren angewendet, davon der Brandtewein viel stärker und reichlicher hervorkommt. Der Kornbrandtewein wird auch über die Rinde von Schimalost abgezogen, viel stärker und sehr penetrant und subtil, welches selbst probiret, und also bestunden. Man hat noch eine andere Urt Schimalost, welche rothe Beeren wie Kirschen trägt, die aber ihres herben Geschmacks wegen nicht ästimirt werden.

Sperber Beer Stauden, Sorbus humilis, da dieser sonst in Europa und Sibirien einer der größen Bäume mit ist, so mächset er hier in Menge, aber nicht über einen Faden hoch, breitet sich aber mit seinen Aesten weit aus, und träger viel größere und wohlgeschmacktere Früchte, als der unfrige, wird auf Italmenisch Pīzād genannt, und ist mit unter dem Kantschadalischen Borrath und Confect

su rechnen.

Wachholder Strauch an Bolschaia Reka Kăkăar am Kamtschatka Küneletan die Beeren Künelet effen sie und halten solches vor Pfeffer) mit diesen pflegen sie ben der Russen Inkunst in den Ostrog ihre Wohnung zu rauchern, wachset auf gang Kamtschatka. Oxyacantha, Weis-Dorn, Bojaresnik wächset mit rothen und schwarzen Beeren, und sind 2. verschiedene Sorten, die Italinenen essen die rothen rohe, die schwarzen aber mit Fischsett, weil sie aus der Erfahrung haben, daß sie erschrecklich stopfen und adstringiren, und ohne Fett gegessen, einigen den Tod zuwegen gebracht. Bende wachsen als hohe Baume, und heisset der letze nach der Nischnasschandalischen Sprache Köärätä.

Um den Werchnoi und Nischnoi Ostrog haben sie nebst denen Lerchen und Tannenbaumen so an der penschinischen See nicht machsen, folgende Bogel-Kirschen, Padus Theophrasti, Tscherum cha nach ihrer Sprache Kat hal dessen Früchte, wie in ganz Sibirien in grosen Werth; Uspen, Ossina, nach ihrer Sprache Liumtsch populus alba Wedla, aus diesen benden letten machen sie sehr grose

Rabne.

Un niedrigen Gewächsen so Veeren tragen, sind folgende bekaunt, grose schwarze Hendel oder Trunkelbeeren, Golubitza, an Nischna Tidüniz genannt, schwarze kleine Hendelbeeren Tscherniza aber sehr wenig und nur um Nischna Ostrog, rothe Hendelbeeren, Brussniza, das Kraut aber, und die Vlätter sind mehr als die Helfte kleiner, als in Russland, ob gleich die Veeren eben so groß sind: Die Cosaken kochen das Kraut und trinken das Wasser statt Thee boy. Die berühmtesten häusigsten und nüslichsten Veeren sind die gelben Schaarbocks. Veeren, Moroschkä, auf Nischna-Schandalsky, Esseträetsch, auf Bolschaia, Restischen Sütsch und Süth auch Süxh, von welchen man ganze Fäser voll aufsammlet, Getränk daraus machet, ben allen Mahlzeiten aufsest, und zu allerlen Gebäckels brauchet. Ehe der Nußen des süssen Krautes bekannt worden, hat man daraus Vrandtewein gebrannt, der sehr gut von Geschmack, und wie Frontiniae weislich aussiehet.

Die andere Urt Beeren wird auf Rufisch Schikscha, um Nischnoi, Ostrog, Enninætsch, um Bolschaia Reka Eit genannt, auf Lateinisch Empetrum. Obgleich dieses Kraut um St. Petersbourg in morastigen Orten, ohnweit der See, so träget es doch daselbsten nies malen Früchte: Diese werden ebenfalls auf dem Torsland in größester Menge gesammlet, und den ganzen Winter über aufbehalten, auch zu allerhand Speisen und Gebäckel genommen; haben eine große Kraft wider den Schaarbock. Ausser diesem so färbet man allerhand Seidenzeug, wo es verbleichet, damit Kirschfarb. Die Betrüger sochen dasselbe mit Alaun und Fischstet, geben damit deneut Seebicsbern und Zobeln eine schwe Schwärze, die nicht absärbet, und zugleich einen Glanz, der die Augen dergestalt bleudet, daß man bald einige Rubel übersiehet.

Ausser diesen schmackhaften Beeren, essen die Sinwohner als Pamphaga, noch andern theils unbekannte theils ungeschmackte, als: die Beeren von dem Corno humili Norwegico, die Früchte von wilden Rosen, so abgeschmackt sie auch hier zu kande sind, die Beeren von einem unbekannten Kraut, so die Russen in Bergleichung Toloknanka nennen, davon es auch eine Sorte ist, und beswegen von mir unter dem Litel: uva urs, beschrieben

morden.

Moosbeeren, Oxicoccus genannt, auf ruffisch Klukwa, findet man zwar allenthalben auf benen Torfplagen; sie tragen aber selten und wenig Beeren, sind auch deswegen wenig befannt. Knæsniza, um Nischna Ichölts genannt, machset aller Orten auf ganz Kamtschatka

febr baufig, ift eine vortreffliche Becre.

Was die übrigen Gewächse anbelangt, so ihren Saamen in trocknen Saamen-Häußlein tragen, so kan ich in Wahrheit sagen, daß die Curiosität dieser Nation die Kenntniß derer Gewächse und deren Gebrauch in der Küche, Medicin, Occonomie so groß und ausnehmend sene, daß man sie nicht nur ben einem solchen abgesonderten und wilden Volk, als sie vor kurzer Zeit gewesen, niemalen vermuthen konnen, noch auch ben denen cultivirtesten Volkern größer und besser antressen kan, durchagebends

gehends kennen fie alle ihre Gewächse so wohl dem Namen als den Kraften nach, wissen auch die Krafte einerlen Pflanzen, nach verschiedenen Dertern, wo sie wachsen, der Zeit, wenn fie einzusammlen, dergeftalt zu determi. niren, daß ich es nicht genung bewundern konnen; und hat ein Italimen dieses vor andern jum voraus, daß er fich überall und zu aller Zeit auf seinem Lande ernahren fan, daß man ihm mit keinem Gift oder Arznenkraut, so ben ihm machfet, schaben oder curiren fan, daß er es nicht wissen sollte, und ob er gleich ohne allem Sandel, mubfamer leben muß, und feiner auslandischen Baare Schlech. terdings vonnothen hat, so weiß er sich mit allem zu behelfen, und aus allem etwas zu machen, woran auch der größte Philosoph und Maturverständige nicht denken follte, obgleich ihre philosophische Theorie hochst lächerlich und wunderlich herauskommt. Db man nun gleich fagen kan, daß die Noth und der Mangel sie eines und das andere von undenklichen Zeiten her gelehret, so bekräftiget demnach der Augenschein und ihre ganze Lebensart, alle ihre übrige Inventionen, naturliche Curiofitat und ju allem Behorsam und Guten aufgelegtes Gemuthe, daß diese Mation mit einem ausbundigen Ingenio und stupenten Memorie von Gott begnadiget, und ift über diefes keiner einigen Nation in gang Siberien und Rufland, fo große Hofnung übrig, sie in kurzer Zeit zu guten Christen, getreuen, und von denen russischen Unterthanen bester Sorte, ju machen, als eben ben diefer: Bas fie Beffers und Bernunftigers ben andern fehen, rehmen fie mit Dank an, und wissen ihren eigenen Aberglauben und wunderliche Phantafie nach einer grundlichen Ueberzeugung dergestalt zu belachen, und ihre Blindheit hohnisch zu bewundern, als man von keiner einigen andern fiberischen Mation bemerket, ohnerachtet fie wider Gottes und Ihro Majeståten Befehl und Willen auf das graufamlichste und erbarmlichste von denen barbarischen Jakuzeischen Blutsaugern tractirt worden, und bis dato noch leiden, worein aber

aber GOtt vielleicht einmal ein gnädiges Einsehen haben wird, und Ihro Majestäten Herze dahin lenken, daß Sie an diese äuserste Unterthanen Ihres Neiches gedenken, und durch Absendung getreuer, vernunftiger und ehristslicher Befehlshaber zu solchen Unterthanen machen wird, die sich nach ihrer Geschieklichkeit und guten Gemüth, dafür zu aller Treue und den unterthänigsten Diensten, auf alle Art und Wege werden noch mehr verbinden und ermunteren lassen.

Meine gute und mitleidige Meinung mit diesem Bolk hat mich allzuweit aus dem Wege gezogen, und komme ich wieder zu ihrer Vegetabilien-Erkenntniß, deren Mußen und Gebrauch ben ihnen, da ich von dem Grase

anfangen werde.

Un der See machfet ein hohes Gras, welches fo wohl dem Salm als Achren nach dem Korn ahnlich fiehet; aus diefem flechten fie allerhand Decfen, breiten folche an Resttagen, ober ben Unfunft fremder und reisender Leute, sowol auf den Erdboden sich darauf zu seigen, als auf die Bettstellen, fo find auch ihre Bande aller Orten, damit umhangen und umfleidet, einige wirfen Fischbein darzwis fcbeng und flochten damit allerlei Riguren darein, daß man allerdings Diefe Arbeit aus einer fo fchlechten Materie, ber guten Aussicht und Dienfte wegen, bewundern und ruhmen fann. Mus eben diefem Grafe flechten fie fehr artige und Dienliche Regen-Mantel, Die inwendig platt, auswendig rauch find, mit einem Saum oder Barte von Stroh geflochten eingefaßt; diese haben sie zur Sommerzeit ben Regenwetter allezeit auf ihren Schultern, sie verrichten auch was fie wollen, und darf man fich nicht befürchten, daß der Regen burchdringe.

Moch niedlicher und artiger ist aus eben diesem Stroh die gestochtene Arbeit: das Frauenzimmer machet sich zu ihren Galanterien und Hausrath gestochtene Körbelein und Kästlein, darinnen sie ihre Nehe Instrumenta und zur Schneideren gehöriges Zeug nebst allerhand

Kleinig.

Rleinigkeiten die sie hoch schätzen, zu legen pflegen; Meemand wird dem ersten Unsehen nach anders vermeinen, als sen diese Urbeit von Rohr geflochten, darzwischen flechten einige Fischbein in allerhand Figuren mit ein, wie auch seuerroth gefärbte Seehunds. Haare, die vor sehr schön

unter diefer Nation gehalten werden.

Aus eben diesem Stroh, wenn es noch grüne ist, machen sie mit weniger Fleiß allerhand Sacke, Beutel, Kuloke, darein sie ihren Vorrath an Fischen, süssen Kraut, Kyprei oder preparirten Wenderich verwahren, und von einem Ort zum andern schieken; so machen sie auch allerhand Matten und Nagoschen daraus, die sie allezeit mit sich sühren, und daraus so gleich, wenn es die Noth ersodert, im Winter und Herbst eine Hutte aussehen, sich und das Ihrige darunter verbergen zu können.

Mit allem langen Stroh überhaupt überdecken sie so wohl ihre Sommer und Winter-Wohnungen und Balagannen oder Ambaren, und können sie in kurzer Zeit eine große Menge zusammen schneiden mit einer knöchernen Sichel von der Baren Schulterblatt gemacht, die sie mit Steinen so scharf zu machen wissen als eine eiserne.

Aus dem gramine Cyperoide, oder Eppergras, daraus man anderer Orten nichts zu machen weiß, verfertigen sie durch kämmen, mit einem zwenzackigen Kamm von Meven-Knochen eine Art weiches Gras, so wie frisch gebrochener Flachs anzusehen; die Russen nennen solches meata drawa oder Tschitschi, an Bolschaia Reka Eheü, an Kamtschatka Jimth: Alle Jahre im Herbst wird dav von ein sehr großer Borrath gesammelt zu nachfolgendem Nußen:

1) Wenn die Kinder gebohren werden, so dienet dieses Kraut in Ermangelung der hemder und Windeln,

das Rind einzuwickeln und rein zu halten.

2) Wenn es erwächset, so sind dieses die Strumpfe, damit sie die Fusse so artig zu umwinden wissen, daß es am Jusse wie ein Strumpf veste sitzet; auf Reisen gebraugebranchet es sedermann, weil es sehr weich, warm und commode.

- 3) So lange sich die Kinder unreinlich halten, haben sie Hosen, von hinten mit einer Fallklappe versehen, auf welche dieses Kraut gelegt wird; ist die Noth verrichtet, so bindet die Mutter nur die Klappe los, so fällt der Unrath von selbst weg, und bekommt nur von diesem Kraut ein neues Futter in die Hosen.
- 4) Da sich die italmenischen Jungfrauen nach ihrer Philosophie, und der Warme der Geburtsglieder in warme und kalte Naturen eintheilen, sich darnach aftimiren, oder kalt schelten, so tragen diesenigen so fruchtbar werden wollen, allezeit davon eine Wiecke oder Tarundam in der Schaam, besonders wo sie die monatliche Zeit haben, und siehet man öfters ben verliebten Cheleuten, daß der Mann auf den Nothfall eines Schweistuches das Serviet aus seiner Hausfrauen Hosen bekommt.
- 5) Dieses Kraut ist ihr Zunder, worinn sie die Rohlen aufblasen und Flammfeuer erwecken.
- 6) Dieses banden sie ehedem an hohen Festen, wie einen Kranz, vor die Stirn, besonders wenn ein Bal oder Zanz aufgeführet wurde.
- 7) Wird ein Opfer gebracht oder ein Thier geschlachtet und verzehret, bekommt es vor sein Fleisch einen Krautkranz, um nicht bose zu werden noch seinen Unverwandten zu klagen; wo sie in vorigen Zeiten Cosaken erschlagen, haben sie ebenfalls über die Köpfe Schamanner einen Krautkranz aufgeseßet, und ihn dem Gott Kutka zu Ehren auf einen Baum gestecket; eben also giengen sie mit ihren ermordeten Feinden um, von ihrer eigenen Nation.

Aus dem Adiantho aureo, guldenen Wiederthon, machen sie Dachten in ihre steinerne kampen, und begiesen sie mit Wallfisch. Seehund. oder Fischfett, und illuminieren damit ben Nachtzeit ihre Wohnungen.

Die

Die Neffeln raufen fie im August und September Die Nesseln raufen sie im August und September aus der Erden, binden sie in Bundel und trocknen selbe unter ihren Balagannen in der Luft, alsdenn, wenn aller Fischfang, alle Beer, und alle Kräuter-Erndte ein Ende hat, beschäftigen sie sich damit im Winter, spalten sie der Länge nach mit einem Messer und scheelen die hölzerne Rinde von denen Fasern mit den Zähnen sehr behende ab, die Fasern schwingen und schlagen sie Bundelweis mit einem Stock, darnach spinnen sie solche, unter beständigem Belecken der slachen Hand, zwischen den Händen, oder winden sie vielmehr in lange Fäden zusammen, die sie in Knäule auswinden, und also entweder einfach zum nehen winden sie vielmehr in lange Jaden zusammen, die sie in Knäule aufwinden, und also entweder einfach zum nehen, oder doppelt und mehrmal zusammen gelegt und zu verschiedenen Sorten Fischerneisen gebrauchen. Netze kan ein seder slechten, sie halten aber nicht länger als einen Sommer aus, nicht allein wegen des beständigen Gebrauchs als vielmehr der schlechten Zubereitung der rohen Messeln sowohl als des Garns: Denn geschweige daß sie die Nesseln weder rosten und wieder trocknen, das Garn die Nessellen weder rosten und wieder trocknen, das Garn sieden und dadurch die sibras geschmeidiger machen, so haben sie, welches zu verwundern, weder brechen, schwingen, an einer Spindel spinnen oder etwas davon zu weben, von denen Cosaken gelernet, welche nicht nur durch ihre Erfahrung denen keuten ihre muhsame Arbeit, durch Einssührung besserer Methoden, nicht zu erleichtern und zu verbessern willens sind, sondern es auch ansehen können, daß es ihre Weiber und Kinder eben also machen; da doch daß es ihre Weiber und Kinder eben also machen; da doch die Erfahrung lehret, daß die an dem Lena-Fluß bereisteten und hieher gebrachten Netze dren bis vier Jahre können nach einander gebraucht werden: Wo aber diese lehrbegierige Nation und Uffen der russischen Nation, nichts bessers von denen Cosaken sehen, können sie auch nichts bessers nachmachen, ohnerachtet diese einzige Einsichtung von sehr großem Nutzen in der hiesigen Deconomie sehn wurde. Da nun überdieses die Nesseln auf Laparka um Awarscha, wo die Vieber mit großem Nutzen gesangen werben, nicht wachsen, noch auch auf denen Inseln, so gehet dahero mit dem rohen Garn auf Kamtschatka ein großer und profitabler Handel vor, und kan man vor 40 Pfünd Garn dren Bieber bekommen, die nach hiesigem Preis 40 bis 45 Rubel kosten. Diesenigen Messeln, so eine rothe Kinde haben, haben sie vor kurzem noch vor eine heilige Sache gehalten, und solche zum Schamannen oder Wahrsagen gebraucht: Die Messeln wachsen auf Kamtschatka 1 4, auch 2 Faden hoch.

Muf gang Kamtschatka machfet ein Rraut in große ter Menge an Bolschaia Reka, Kath genant, auf tufisch Statka drawa, diefes vergleichet fich in allem unfern Sphondylis, Baren , Rlau, auf rußifch Borich, am Kamtschatka Aungtich, bavon es auch eine Gorte ift, beffen Stengel von den Blattern fammlen die hiefigen Einwohner im Julio in größter Menge, schneiden fie ab und binden fie von Blattern gereinigt auf Bundel zusammen, tragen fie nach ihren Wohnungen, und schaben fehr behende die aufferfte Schaale mit Muschelschaalen ab, hangen das praparirte Kraut bundelweis, fo Plastinen geneunt werden, an die Sonne und trocknen folches, das Rraut wird nach einigen Zagen von dem inspirirten baufigen und fuffen Saft ganz schneeweis, und siehet wie Bander aus: ein Weib kan binnen 6 Wochen, da sich solches prapariren laft, 80 bis 100 Pfund bereiten; diefes Rraut wird auf folgende Art gebrauchet.

1) So essen solches die kleinen Kinder, und were den damit wie ben uns mit Zucker und Früchten vom

Weinen abgehalten.

2) Ben allen Mahlzeiten wird eine hand voll im Wasser eingeweichet, und in einer Schussel zu denen übrigen Speisen gesetzet, und isset man das suffe Wasser mit toffeln unter andern Speisen.

3) So gebrauchet man es als ein Confect unter andere componirte kamtschadalische Speisen, auf Cosakisch

Tollkuscha, auf Italmenisch Selaga genannt.

4) 60

4) So opferten sie solches ehemals ihren Gögen und steckten solches in den Mund derjenigen Thiere so sie gefangen nehst andern Dingen, und vermahnten die abgefressenen Hirnschadel sich inskunftige nicht vor ihnen zu surchten, sondern solches ihren Unverwandten zu verkundigen, daß sie sich auch fangen und also herrlich bewirthen

lieffen.

bigen, daß sie sich auch fangen und also herrlich bewirthen liesen.

5) So kamen die Cosaken, nachdem sie aus allershand Beeren-Arautern, ja auch sogar aus faulen Fischen prodiret Brandtewein zu machen, hinter dieses Kraut, und nachdem sie wahrgenommen, daß es ben der Zubereitung zu start und geschwind fermentire und betrumken mache, angesangen in Kesseln mit hölzernen Deckeln, woran sie gezogene Röhre applicirt, Brandtewein zu desstilliren, der auch zu aller Cosaken Freude derzestalt wohl gerathen, daß er ben der ersten Destillation als Raka, schon Brandtewein war, und genieset man solchen die Stiese Stunde noch also; wenige destilliren ihn zum andern mahl, maßen er so start wird, daß man ihn kaum genieser kan; der erste Ersinder davon war ein Cosak aus Jeniseis Ktschorni. Es hat aber dieser Brandtewein solgende bessendere Eigenschaften: daß er sehr subtil, und eine große Säure ben sich sühret, folgends der Gesundheit sehr schablich ist, das Geblüt coaguliret, er greift selbes an und machet es schwarz, so kan man auch Eisen mit graphiren und äsen, die Leute werden sehr geschwinde davon betrumken, und im Trunk ganz unstinnig und toll, ganz blau in dem Gesichte, wer nur einige Schaalen davon getrunken, wird die ganze Nacht hindurch von den seltsfamsten und abent theurlichsten Phantasien und Gesichtern beunruhiget, und den andern Tag so ängstlich, traurig und unruhig, als wenn man die größten Missechaten begangen hätte, welches denn zu einem neuen Rausch anreizet, ja es geschichet, und habe ich selbsten mit meinen Augen gesehen, daß die Leute des andern Tages darauf von einem kalten Trunk Wasser auf das neue wieder so betrunken worden, daß sie sich nicht auf auf das neue wieder fo betrunken worden, daß fie fich nicht auf 5 3

auf den Fuffen erhalten konnen; der Brandtewein wird aber folgendermasen angesetzet. Man gieset auf 2 Dud fuffes Kraut 4 Eimer warmes und laues Baffer, leget jum Ferment entweder was von der Destillation übrig geblieben hinein, wovon er aber einen üblen Geruch oder Geschmack bekommt, oder Beeren von Schimaloft, wovon er fehr fart, angenehmer wird, und mehr Brandtewein giebet, oder man fermentiret ihn mit eingefauerten Mehl; nach Verlauf 24 Stunden wird er destilliret, und befommt man einen Eimer Brandtewein. Das Kraut, fo an dem Oceano Orientali nach Often wachset, giebet vielmehr von fich als dasjenige an der penfchinischen Gee. Das nache gebliebene Rraut und Barda, ift bas angenehmfte Sutter por die Ruhe, und patroulliren diese dahero aller Orten in Oftrog herum, und visitiren, wo man Brandtewein brennet, wo sie sich aufzuhalten pflegen, und gehet also das Mindvich allezeit ftatt berer Trabanten, mit ihren Eigenern auf die Cabak, worüber öfters lachen muffen. Der gemeine Preif von diesem Kraut, ist gemeiniglich 3 bis 4 Rubeln, auch zuweilen theurer, und treiben die Einwohner einen großen Sandel damit; fo bald Schlitten. bahn wird, ist dieses die erste in den Ostrog gebrachte Waare, und pflege ich folches, in Unsehen der Stalmenen, fo von benen fpirituellen Cofafen barüber fo febr geplagt und im Rausch hart tractiet werden, allezeit sauer Kraut au nennen.

Aus dem getrockneten Kraut kan man Poudre-Bucker machen, so aber mehr der Euriosität wegen, als eines Nutzens geschiehet. Wenn man dieses Kraut nicht abschälet, sondern nur in vier Theile spaltet und trocknet, bekommet man zwar eben so viel Brandtewein, welcher aber so ungesund, daß die Leute davon Steckslusse bekom-

men, und am ganzen leib blau unterlaufen.

Wenn dieses Kraut gesammelt wird, so gehet es eben so her wie ben der Weinlese, oder in der Butterwoche, wer Unzucht treiben will, gehet nur auf das Feld, wo man aller aller Orten bereitwillige Mådgens ohne Widerrede in dem Gras sindet, und kan niemand sein Gesind harter strasen, als wo er sie zu dieser Zeit zu Hause behalt: und haben die Mådgens die Manier, daß sie allezeit die abgeschnittene Stengel bundweis liegen lassen, wo sie daben geschändet worden, und kan man im Spazierengehen allezeit die Nammelplätze an diesen Objectis kascibus erkennen. Auser dem praparirten Kraut genieset man die rohen Blumenstengel, Putschky, so sehr süsse, wo man sich aber im Abschälen mit dem Munde nicht vorsiehet, und die Lippen von denen Stacheln der Kinde, die wie an denen Nesseln sich besinden, gestochen werden, schwellen nicht nur allein die Lippen, sondern auch das Gesicht davon sehr hoch auf. Die Stengel schmecken übrigens sehr wohl mit Fleisch gesocht, wie auch das iunge Kraut, so an Geschmack dem Savoyer Kohl nichts nachgiebet.

Ich glaube allerdings, daß sich der rußische Borsch, ju allem, wie dieses Kraut gebrauchen lasse, je gewisser ich weiß, daß um Tobolskoy Brandtewein daraus gebrennet worden, wie in meinen Observationen von 1739. angemerket: das merkwürdigste scheinet dieses zu senn, daß solches Kraut auch auf America wächset, und auf eben die Manier, wie in Kamtschatka präpariret und gebrauchet wird, wie mit mehrern aus meiner americanischen Keisebeschreis

bung zu feben.

Ausser diesem ist ein in ganz Europa und Asien bekanntes Kraut, auf lateinisch, Chamærium speciosum, auf teutsch, rother Wenderich, auf rußisch, Kyprei, an bolschaia Reka Alkütă an Kamtschatka Alküst genannt. Das Kraut davon kochet man mit Fisch oder Fleisch, und giebet ein gutes Gemüß, die grünen Blätter kochet und trinket man wie Thee, wenn die Blätter anfangen zu verwelken, sammelt man die Stengel, schabet sie mit Musschel ab, leget Stück auf Stück, und trocknet sie an der Sonnen, und siehet solches trocken, wie Ezerkaßischer Toback aus: dieses ist eines der größten und angenehmsten Consecten

fecten duf Kamtschatka, es ist sehr suffe und mucilagenos. Dieses essen sie rohe, mischen es unter allerhand Tollkusschen oder Selagen, kochen es in heisen Wasser, und bestommt es die Farbe und Geschmack, wie frisches Bier Susla, sättiget daben sehr stark. Wenn man auf i Pud Slatka Trawa, 6 Pud Kuprei leget, mit Wasser andrühet, und zu versäuren hinseiget, bekommt man einen sehr guten und starken Esig: die Italmenen aber ästimiren weder Salz noch Esig, sagen, es sen bitter. Mit diesem Kraut, welches sie vorher etwas kauen, und mit Speichel vermisschen, heilen sie den Nabel derer neugebohrnen Kinder, und ist dieses Mittel der ganzen Nation bekannt.

Rinde von Rosen zusammt den Stengeln flein zerschnitten, in Wasser gekocht, trinken sie wie grünen Thee,

dem es auch an Wefchmack fehr ahnlich.

Eben so gebrauchen sie die Folia von Pentaphylloide fruticosa elatiori minus hirsuta, besonders auf Kurillen und Lapatka, daher es auch kurillischer Thee von den Russen genenner, und wegen seiner Adstringens in Bauchstüssen und der Colic von Berkältung sehr gerühmet wird.

Ein berühmtes Kraut wächset auf Kamtschatka, auf itälmenisch Kütächschü genennet, und gehöret solches unter das Genus Thapsix Tournesorii, siehet der Angelica sast gleich, hat einen süssen aromatischen Geschmack und guten Geruch, sowohl die Wurzel und Blumenstenget essen sie frisch, als mit Fischen gekocht zur Gesundheit, dieses ist auch ihr Pflaster, Umschlag in allen Geschwülsten, unterlaufenen Geblüt vom Fallen und Schlagen, und verrichtet es in dem letztern Fall wegen seiner zertheilenden und wärmenden Kraft sehr gute Dienste: besindet sich jemand sonst übel, so ist das erste, daß es Kutachschudecocht trinket, und sich mit dem Kraute bähet.

Tscheremscha, Baren Knoblauch an Bolschaia Reka Boshat, dieses Kraut wird sowohl von Ruffen als Italmenen rohe gegessen, mit Fischen gekocht, getrocknet und auf den Winter in Menge aufbehalten, auch klein geschnitten, und eingesalzen, und ist dieses eines der besten und nüglichsten Kräuter, kommt im Frühjahr unter dem Schnee hervor, ist übrigens in ganz Sibirien bekannt. Urschischaul an Bolschaia Reka, auch Utschühzū

genannt, in meinen Ohservationibus Jacobæa cannabis solio flore Inteo; die Turiones von diesem Kraut essen sie im Frühjahre rohe, wie auch die Wurzel, die Blätter davon trocknen sie und kochen selbe mit Fischen, weil sie sich einbilden, es schmecke die Suppe nach Musimons. Fett, so sie vor eine große Delicatesse halten.

Das Rraut Kailum an Bolichaia Reka ober Galæ Septentrionalium, so auf sumpfigten Wiesen wachset, lie-ben de über alle Masen und kochen solches mit Fischen. Wenn Geschwure jum Borschein fommen, oder die Materie zurücktritt, bringen sie durch das Decocum dieses Krautes mit trockenen Fischen dieselben wieder zum Borschein und Ausbrechen. Sie halten auch dafür, daß es den Schweis befördere, und alles giftige aus dem Leibe treibe.

Aschölhut, in benden Sprachen ist eine species myrrhidis, wird von denen Cosaken Morkownik genannt, weil dessen Blumenstengel an Geschmack den gelben Küben nahe kommen. Dieses Krautesstengel sammlet man im

Junio, und fauret fie wie Rohl ein, die Bruhe bavon Dienet auftatt des Quaffes jum Getrant, die Stengel aber

felbsten zu einem Rohl und Zugemufe.

Jikum oder Sikui, auf tungusisch Ischägstisch, auf rusisch Makarschinaia Korennie, wird die Bistorta alpina minor genennet, sie wächset häusig auf allen moosigten Gebürgen und dem Torslande, die Wurzel wird von
niemand in Europa wegen ihrer abstringirenden Kraft ge,
nossen, sondern in der Medicin als ein stopsendes Mittel,
in Bauch- und Blutslüssen gebrauchet. Hingegen auf
Kamtscatka adstringiret sie sehr wenig, ist saftig und
schmecket fast wie Haselnüsse, und wird sowohl rohe gegessen als in der Tollkuscha oder Selaga, man gräbet fie 8 5

fie theils, theils nimmt man fie mit anderen aus benen

Maufelochern.

Cadahod, Itha, an Bolschaia Reka, auf rußisch Lebeschie Koren, ist die Wurzel von Populagine, diese nehmen sie im Frühjahr und Herbst aus denen Bachen und Quellen, legen sie in hölzerne Tröge, giessen Wasser darauf und kochen sie mit glüenden Steinen, ich habe sie mit Fleisch gekocht, oder mit Essig und Baumohl abgebrühet, wie einen Salat gegessen, und kommen sie an Geschmack fast dem Spargel ben, frisch gegessen instammiren sie den Hals.

Okelharn, die Burgel effen fie ebenfalls robe.

Schalamei, wird die besondere Art von Barba capræ genennet, so auf ganz Kamtschatka wächset, und in meinen Observationen beschrieben. Die Wurze' und Schößlinge werden im Frühjahr gesammelt, frisch gegessen, und getrocknet auf den Winter ausbehalten, kommen an Geschmack denen Pfersichkernen sehr nahe, theilen auch dem Brandtewein eben diesen Geschmack mit, wie die Rinde von Vogelbeer-Bäumen und die Pfersichkerne, so er darüber abgezogen wird.

Sarana auf Tatarisch, Augtsch auf Italmenisch, sind theils Zwiebeln von türkischen Bund kilien, lilium reflexum genannt, theils die Knollen von andern Zwiebels Gewächsen; Es sind eigentlich auf Kamtscharka fünf

Gorten davon befannt.

1) Kömtschigă wächset am Tigil und Chariasowka, sehen wie große Zuckererbsen aus, und kommen ihnen bennahe am Geschmack ben, wenn sie gekocht werden.

2) Augtsch oder runde Sarana sind die Zwiebeln vom lilio reslexo slore atro purpureo in meinen Obser-

vationen.

3) Ovsanka Sarana, auf Italmenisch Tamük,

find noch nicht von mir beschrieben.

4) Titichpu wachset an Pustra; dieses Zwiebel. Gewächse habe gleichfalls noch nicht in der Bluthe gesehen.

5) Mattæit sind die Bulbi Satyrii so wohl rubri als albi.

Alle diese Bulbi sind ben der kamtschatzlischen Nation in sehr großem Werth, werden so wohl rohe, als mit Fischen gekocht gegessen; sie machen daraus Piroggen oder Pasteten, Muse, Salamat auf russisch, da sie in Fischestet geröstet werden, und sammlen sie davon alle Jahre einen großen Vorrath, welchen sie an der Sonne trocknen: theils nehmen sie diesen Vorrath den Mäusen mit vielen wunderlichen Ceremonien und Aberglauben ab, und verstäte sie Gek die Schaussen halt sich die Sache also: daß, in welchem Jahre viele Maufe, in demfelben bekommen fie auch viele Sarana, welches fie überhaupt mit der Ruffen Brod vergleichen. Wenn fie die Maufelocher aufgraben, muß foldes mit einem Instrument von Rennthier-Hörnern gemacht, geschehen, welches sie Koscikoas nennen, daben nennen sie alle Dinge mit andern und fremden Mamen , daß eine ganz andere Sprache heraus kommt, Urfache, daß bie Mause, welche die Landes-Sprache verstehen, diese nicht verstehen follen; Wenn sie allen Vorrath herausgenommen, daben fie niemalen eine Maus todt schlagen, legen sie alte Lappen, zerbrochene Nadeln, Kypra, Slatka trawa, Cedernusse und etwas Sarana hinein, daß es das Ansehen eines Bandels haben solle, weil sie ihnen Kleider, Bet-ten, Instrumenten und andere Dinge gegeben, wenn sie dieses nicht thun, so halten sie davor, werden sich die Mäuse ersaufen oder aufhängen, und buffen sie folglich ihre Arbeiter daben ein; sie sprechen auch zu den Mäusen, sie möchten es ja nicht übel aufnehmen, sie hätten solches nicht aus bofer Absicht, fondern aus Freundschaft gethan; Da sie nun unter der Sarana andere Wurzeln antreffen, so speculiren sie sehr philosophisch darüber; man trift darinnen an die Wurzel, am Kamtschatka tschikuatschitsch genannt, von dem Kraut ana campseros flore purpureo, Diesen nennen sie Chalopka auf ihre Sprache, und sagen; Diefer fene ber ganze Borrath zur Aufficht und Bewahrung über.

übergeben. Man findet auch unter der Sarana die giftige Wurgel von Napello, davon fagen fie, daß die Maufe an ihren Feftagen fich damit befaufen und trunfen machen, wie fie fich mit dem Muchamoor oder Bliegen. Schwamm, und die Cosafen mit Brandtewein. Unter andern lacher. lichen und ungewöhnlichen Speisen, ift der weiffe Baum. Schwamm an ben Birfen, welchen fie mit holzernen Reu-Ien flopfen, mit dem Beil zerhacken und ihn alfo gefroren mit größtem Appetit effen , ohnerachtet er ohne allen Saft und Gefchmack, und fast nicht verdauet werden fan. Unter denen Erd. Schwammen ift ber vergiftete Fliegen. Schwanun, auf Ruffisch Muchamoor, auf Italmenisch Ghugakop genannt, in großem und sonderlichem Werth: Um die ruffischen Oftroge ift dieses zwar schon lange auffer Gewohnheit, hingegen um den Zigil und nach benen forg. Kifchen Grenzen zu defto mehr im Gebrauch ; fie trockenen Diefe Schwamme, effen folche ohngekauet in ganzen Stucken, und trinken eine gute Portion falt Baffer bar-auf; nach Berlauf einer halben Stunde werden fie davon toll und besoffen, und bekommen allerlen wunderliche Phantafien. Die Koraten und Jukagiri find diefer Speife noch mehr ergeben, und darauf dergeftalt erpicht, daß sie ihn überall von denen Russen auffaufen; die fich aber aus Urmuth feinen anschaffen fonnen , fangen ben Urin von denen Befoffenen auf und trinken ihn aus, werden davon eben fo rafend und noch toller, und wirfet ber Urin bis auf den vierten und funften Mann. erachtet ich diefes in meinen Observationen von 1739. schon ausfürlich berichtet, ist mir doch folches von jemand in Zweifel gezogen und widersprochen worden, und habe ich dahero mehr aus liebe jur Bahrheit als vor meiner Worte Autoritat freitend, mich an dem Orte felbst um ben Grund der Gache bemuhet, und erfahren, daff es fich alfo verhalte, ohne daran zweifeln zu durfen : über dieses wurde mir von glaubwurdigen keuten so wohl unter der ruffischen und foratischen Mation referiret, ja von

bem

dem Sin Bojarsky Kutukov selbsten, so die Aussicht über die Cassa. Rennthierheerde hat, daß die Rennthiere diesen Schwamm öfters unter andern, da sie großen Appetit zu Schwämmen trügen, genossen, niedergefallen, und als Besossen eine Zeitlang geraset, darauf in einen tiesen Schlaf gefallen. Wo die Koraken also ein wildes Rennthier antressen, binden sie ihm die Füße die es ausgeschlassen und der Schwamm seine Kräfte verlohren, alsodenn stechen sie solches erst todt; bringen sie solches im Schlaf oder der Tollheit um, so gerathen alle diesenigen, so dessen Fleisch essen, in eben solche Raseren als ob sie

wirklich den Fliegen-Schwamm genoffen hatten.

Kütkünü auf Bolschaia Reka, ist ein Gewächs einen Schuh hoch mit dren Blättern aus einem Centro, über welchen auf einem Stengel I. Zoll hoch eine weisse Blüthe, wie ben der Einbeer oder herba paris, zum Vorschein kommt: das pistillum wird zu einer ovalen saftigen Frucht, wie eine wällsche Nuß, ist inwendig wie eine Judenkirsche, voller kleiner weisser Saamen, blühet im Junio und zeitiget die Frucht im September; wächset häusig auf Kamtschatka, und schnecket angenehm süßsfäuerlich; man schläfet nach deren Genuß sehr sanste die Russen nennen solches Jablaky und vergleichen es mit den Aepfeln; es ist aber dieses Gewächs eine ächte species Ephemeri, davon mehreres in meinen Observationen.

Tschatzban heiset an Bolschaia Reka Drymopogen, wachset aller Orten sehr hausig auf Kamtschatka; das Decoct davon trinken sie wider die Geschwulst und

Schmerzen berer Fuffe.

Nakuftom acetosa, davon sind zwen Sorten auf Kamtschatka befaunt, werden wie Rohl gefocht und

gegessen.

Chamerhododendros flore magno sulphureo ober puana trawa, an Bolschaia Reka Katanagtsch genannt, ist auf Kamtschatka an Kräften viel geringer als anderer Orten in Siberien, die Kamtschadalen trinfen das Decoct

davon

bavon, in lue venerea mit schlechtem Vortheil, weil ce ihnen an Mitteln und Verstand zu dieser Eur fehlet.

Mitui Koren, nach der Kurillen Aussprache, wachset auf der ersten Insul, und ist Radix Hedysari flore albo,
so auf Jakutisch Sardana heisset, und um Wercho Jansk
gegessen und in Milch gekocht wird: Hier kochen sie dieselbe in Fischsett oder Seehunde-Fett und halten es vor
eine sehr delicate Speise,

Die Wurzeln von dem Kraut Cerinthe, so allenthalben an der See wächset, werden zwar von denen Kamtschadalen rohe gegessen, nichts desto weniger wollen sie davon observirt haben, daß es Läuse generiren soll.

Susuh ist ein Gras auf Kamtschatka, so bis dato noch nicht frisch observiret; es ist von sehr guten Geruch; das Frauenzimmer machet daraus durch kämmen und reiben, ein weiches Gras, wie Flachs, damit stopfen sie die Pudenda voll, daß sie erwärmet und wohlriechend werden sollen, und werde ich künstig von diesem und dem solgenden mehreres in meinen Observationen erwehnen.

Köhakimtsch ist ein anderes Kraut, so auf eben

diese Art und zu eben dem Endzweck gebraucht wird.

Einanumtsch ift der Mame eines Rrauts, damit

fie die Pudenda parfumiren wollen.

Külitham an Kamtschatka, mächset um die Seen und Flusse auf ganz Kamtschatka, ist cicutaria wepferi, so die Russen Omec nennen; mit diesem pslegeten sie einander im Essen zu vergeben; wo sie Russenschmerzen haben, heizen sie die Jurte stark ein, daß sie schwitzen, alsdenn reiben sie den Russen mit dieser Wurzel, empfinden geschwinde Linderung, nehmen sich aber daben sehr in acht, daß sie das Russgrad nicht berühren, weil solches den schleunigen Zod zuwege bringen soll.

Sgath am Bolschaia Reka, auf Russisch Ludik Napellus oder Eisenhütlein, wächset auf ganz Kamtschatka, und allen kamtschapkischen Einwohnern, auch benen Roraken, Jukagern und Eschuktschen seiner Rraft nach bekannt; sie graben dieselben in Rollen, hangen sie an Schnüren in der Luft auf, stosen sie zu Pulver und bestreichen ihre Pfeile damit; so bald sie ein Thier oder Menschen damit verwunden, wird die Wunde blau, und nach kurzer Zeit schwillet die ganze Seite auf, und tödtet auch nach Verstiesung zweher Tage die größte Wallsische und Seelowen. Wenn die Seethiere damit geschossen werden, konnen sie nicht länger in der See bleiben, sondern begeben sich an das Land und brüllen erschrecklich.



## Reuntes Capitel.

Von See-Gewächsen und vegetabilischen Dingen, so die See um Kamtschatka auswirft, deren Nußen und Gebrauch.

o wie die Kamtschadalen von allen kand Gewächsen nichts unversucht lassen, so ausert sich auch ihre Euriosität ben dem Gebrauch aller Gewächse so die See hervorbringet und mit der Fluth am Strand geworfen werden. Ich verweise hier abermals den curiosen keser, so mehrere Nachrichten von denen subjectis marinis verlanget, auf einen besondern Tractat, den ich von subjectis marinis Oceani orientalis geschrieben, und noch beständig continutre.

Quercus marina oder Seefische, ein befanntes Seefraut aller Orten, dieses kochen sie mit suffem Wasser stark aus, und trinken das Decoct wider den Durchlauf.

Cucumis marinus Seegurten, ein gelbliches Seegewachs voller Saft, effen sie roh allein, oder mit trocke-

nen Fischen.

Alcyonium gelatinosum rubrum auf rußisch malina morskoy genannt, pulverisiren sie, und nehmen solches Pulver, um die Geburth zu befordern, vorhero ein.

Caules

Caules fuci crispi cancellati, sind Stengel mel-

che fie roh effen.

Den Fucum marinum rubrum & album so wie Oblaten Taseln aussiehet, und in großen Stücken an das User geworsen wird, sammlen sie auf, trocknen ihn, kochen denselben in siedendem Wasser bis ein Vren daraus wird, der wie ein Mehlbren aussiehet; alsdann legen sie Wallsscheek, wilden Knoblauch, oder Borsa von Fischen dazu, und machen ein ziemlich gutes Gerichte daraus, das ich öfters selbst genossen.

Nuri von mir Fucus polymorphos genannt, wachfet um Lapatka und die kurillischen Enlande, in der See auf Steinen, dieses sammlen sie und trocknen es in großer Menge. Im Winter kochen sie solches theils mit Fischen, theils mit Wallsischfett, und lässet sich dieses sehr wohl essen.

Kawöamst, ist ein sehr großes und langes Seefraut, so ich fucum scuticæ græcorum facie genenennet, dieses wird auf vorige Art bereitet und gegessen.

Fucum clavæ effigie effen fie roh, und hat fast ei-

nen Geschmack wie gesalzene Gurfen.

Uachanga ein Subject wie Fischbein, so die See um Lapatka auswirft, dieses infundiren sie mit kaltem Wasser und trinken das Wasser für die Colic.

Die Seeschwämme Badiga auf rußisch, trocknen sie und legen sie auf faule Geschwüre, um selbige damit ausautrocknen, und awar mit gutem Erfolg.

Won Zoophitis effen sie Holothurios.

Ein rother Fucus wird aus der See ausgeworfen, Sertularia purpurea Lin., am Bolschaia Reka aber, Fläschüsch genannt. Dieser dienet ihnen statt der rothen Schminke. Sie benegen das Kraut mit Fischfett und reiben ihre Backen damit, daß sie über und über roth aussehen. Die Stelle des Bleyweises vertritt faules Holz, womit sie den weisen Grund zu dieser Rothe legen.





## Zehntes Capitel.

Don denen Seethieren so um das kamtschakkische User gefangen werden ihrem Nuken und Gebrauch.

Inter den vielen und mancherlen Seethieren find einige nur allein um die ersten furillischen Inseln und dem Ufer Lapatka bis Kamtschatka anzutreffen, andere aber unter gewissen Graden der Breite, sowohl in der penschinischen See als dem Oceano um Kamtschatka allenthalben.

Diesenigen Seethiere so von Kamtschatka bis an die furillischen Inseln gefangen werden, sind meist unbestannt und gar nicht beschrieben, oder doch sehr unzulänglich

fury und zweifelhaft, als j. E.

Der Seelowe, auf famtschatfisch Sibutsch ge. Der Seebar, auf rufifch Kot. Der Seebieber oder vielmehr der Seeotter, auf rußisch Morskoy Bobr. Die Seefuh Manati, auf rußisch Morskaia Korowa. Bon biefen vier raren und unbefannten Seethieren, habe insbesondere fehr weitlauftige Beschreibungen verfertiget, und fie augleich zeichnen laffen, wohin ich den Lefer verweife. Die Thiere, fo fich in benden Meeren aufhalten, als die größte Gorte von Merpen, Lavtagi genannt, die mitlere Sorten Sechunde, Wallfische, Oreas, Ballroffe, Belugen find noch zu beschreiben übrig, und sollen in bas funf. tige noch beschrieben werden. Die Geefiche befinden fich awar allein um America und in den Infeln in dem Canale. werden aber bennoch zuweilen todt an das famtschaftische Ufer getrieben, und daselbst ausgeworfen; ihre auserliche und innerliche Gestalt und Beschaffenheit, ihr Duten und Mahrung, Sitte und Art wie fie diefelben fangen, find hier überflußig anzuführen, wie auch berer übrigen bren Geethiere

thiere, und werde ich nur kurflich von benen fo noch ju bes. schreiben übrig, handeln. Die Wallfische find aller Orten um Ramtschatfa und in ber penschinischen Ginbucht haufig angutreffen. An Bolichaia Reka heifet ein Wallfifth Daiy. Un Kamtschatka Dæhn, und trift man solche ofters schlafend ben abgelaufener See am Strande an. Sie verfolgen im Fruhjahr die Fifche und befonders die Beeringe bis in den Haven St. Petri und Pauli. Dieses thun sie auch in der elutorischen Einbucht. In dem Fluß Itscha ift vor einis gen Jahren einer ben Fluß aufwarts geftiegen und ohnweit ber Munding, ba er fich nicht wenden konnte, erfchlagen Die Einwohner haben davon großen Bortheil in ihrer Nahrung und Haushaltung, besonders an des nen Orten wo sie gefangen, oder zuweilen todt an das kand geworfen werden. Ueberhaupt werden sie mehr auf Lapatka um Awatsch Kronoky und Kamtschatka, als in der penschinischen See ausgeworfen; in der penschinischen Sce mehr um den Ut- und Ochozk, als auf der anderen Geite, and zwar mehr im fpaten Berbft als zu anderen Zeiten. Die Wallfische werden auch um Kamtschatka auf mancher. Ien Urt und Weise gefangen, welche ich hier anführen will, je unglaublicher folde scheinen und in Unschung diefer grofen Seethiere verwunderlicher find. Um Laparka und die furillifchen Enlande fahren die Ginwohner mit Baibaren in Die See, suchen folche Derter auf wo diefelben zu schlafen pflegen; so viel sie Thiere antreffen, so viele schiesen fie an, mit vergifteten Pfeilen, davon fie fogleich aufschwellen, erschrecklich wuten und toben, und in die See gehen, und geschiehet es zuweilen, daß einer oder mehr, bisweilen auch gar keiner ben ihnen an Strand geworfen wird. Die Elu-tori haben eine andere Art Wallfische zu fangen: sie ma-chen Netze von Wallroß-Häuten, die sie vorhero lange Zett im Rauch hangen, daß fie fo fest als ein Stein merben. Diefe Saute ichneiden fie alsbann in Stude und Riemen, und flechten fehr groß und bice Dete barans. Jeder Riemen ift fo dice als eines ftarfen Mannes Arm: Diefe Mege fegett

sein sie innerhalb des elutorischen Seebusens gegen die Mündung des Seebusens, und beschweren das eine Ende Mundung des Seebusens, und beschweren das eine Ende davon, mit entsessichen und vielen großen Steinen, wenn die Wallfische aus» oder eingehen, verwirren sie sich mit dem Schwanze darinnen in kurzer Zeit zu todre; darauf sahren die Elutoren mit Baidaren nach ihm, besestigen ihn mit Riemen und buriren ihn an das User; ehe sie aber mit ihm fortrudern, wird vorhero in denen Baidaren über ihn Schamannet; währender Zeit da sie nach dem Lande rudern, stehen die Jungsenn, Weiber, Kinder, und überhaupt Jung und Alt an dem User, singen, schregen, tanden und springen, und gratuliren ihren Männern zur Beute. Wenn der Wallsisch am Lande ist, so ziehen sie alle ihre beste Kleider und Zierrathen an, bringen einen geschnisten holzernen Wallsisch au Ernauf acht haben muß, daß die Lampe vom Frühling die in der Herbisch sie lange der Fang währet, nicht verlöschen möge, alsdenn gehen sie insgesammt, schneiden den Wallsisch in Stücken und präpariren ihn als ihr vornehmstes Proviant auf das ganze Jahr solgender maßen: das sleifth so sich nicht lange halten Läßt, ohnerachtet es sehr hart und grob, wird am ersten verzehret, das sich in Schwindigkeit nicht verzehren läßt, wird in der Lust aufgehangen und geschmeidig gemacht, und un Spuhlsischen geschalagen und geschmeidig gemacht, und un Schuhsohlen geschaucht. Die non solcher Stärke sind das trocknet, alebenn geschlagen und geschmeidig gemacht, und zu Schuhsohlen gebraucht, die von solcher Starke find, daß sie sich zu keiner Zeit abnutzen oder unbrauchbar werden. Alsdenn graben sie sehr viele Gruben in die Erde, bereit Voden sie mit Steinen auslegen, auf die Steine legen sie Brennholz daß es einige Schulp noch über die Grube hervorraget, zunden solches von unten an, und legen so lange frisches zu, die die Gruben völlig wie ein Vacköfen ausgeheizet sind, alsbenn kehren fie die Afche jusammen, faubern B 2 bie

Die Gruben und belegen die Steine mit frischem Ellernholz und Blattern, legen den Speck besonders von denen Sin-nen, Seiten und Schwanz schichtweise hinein, balb Holz und wieder Speck, bedecken denn alles mit vielem Gras auf welches sie Erde werfen und einen fleinen Hügel auf-füllen, daß nicht der geringste Dampf heraus kommen kan. Nach etlichen Stunden nehmen sie solches heraus, da es rings herum eine braune Rinde hat, von dem überflufigen Thran entlediget ift, und konnen fie folches nach diesem ein ganzes Jahr lang, ohne daß es verderbe, aufbehalten. Es schmecket dasselbe gar nicht thranigt noch unangenehm, sondern wie Schweinespeck und ist sehr gut zu essen, wie ich vielmal selber probiret. Die Gedarme säubern sie von allem Unrath, blasen sie auf und fullen sie mit dem Thran der unter dem schneiden abrinnet, und dem inwendigen flußigen Fett sowohl zum schmelzen als ben Nachtzeit zum Brennen, und dienen ihnen diese Gedarme statt der Tonnen und anderer Gefäse. Die Kurillen und sämmtlichen Einwoh-ner auf Kamtschafta haben eben diesen Gebrauch in Zube-reitung des Specks und Ausbehaltung des Fisch-Thranes. Wenn die Elutoren im Fruhjahr die Wallssich. Neze aufs neue ausbringen, haben fie den größten Fenertag im ganzen Sie fangen die Ceremonie mit einer großen und weitlauftigen Schammaneren, in einer großen unterirrdischen Jurte an, schlachten Hunde und ruhren die Zauber-trommel daben; darauf machen sie ein sehr großes Gefäß voll Tollunscha oder Bren von allerhand Wurzeln, Beevoll Tollunicha oder Brey von allerhand Wurzeln, Beeren, Fische und Wallfischthran zusammengesetzt, stellen
foldes vor den Schupan oder Zugloch, bringen den hölzern
Wallfisch, unter entsetzlichen Lermen und Schamannen in
die Jurte, und machen alle Defnung zu daß es ganz finster
wird. Auf einmal wenn die Schamannen den hölzernen
Wallfisch schon hinweg practiciret, machen sie ein Geschren der Wallsisch sen nach der See echapiret, darauf laufet jung und alt aus der Jurte ihn zu begleiten. Die Schamannen zeigen darauf die Fußstapsen von ihm in der Tollunscha, über

über welcher er hinmarschiret, da er jum Schupan hinlief, welches der Spur einer Maus ähnlich siehet. Fraget man sie um den Grund und Naison dieser Ceremonie, so antworten sie weiter nichts, als ihre Bater hatten es auch also gemacht, und fich gut und fatt daben befunden. Die Schamacht, und sich gut und satt daven verunden. Die Schamannen aber ben denen Elutoren haben nur alleine eine Kuklanka an, ohne einigen Anhang von hieroglyphischen Figuren, dergleichen man ben denen Jakuten und Tungusen antrift. Tschuktschi so die Walksische in großer Menge fangen, von der Mündung des Anadir-Flusses ab, bis an das äußerste Vorgebürge, konnnen mit der Art zu sangen der europäischen am allernächsten. Sie rudern in sehr gen der europanichen am alternachten. Sie twoeth in jege großen Baidaren von Holz mit kavtagen Fellen überzogen, 8, 10 und mehr Mann stark, auch 2 bis 3 Fahrzeuge zusgleich in die See; wenn sie nun einen Wallsisch sehen, rusdern sie behende auf ihn zu, und stoßen einen großen No- sok von Eisen oder Knochen tief in ihn hinein, welcher alss benn von dem Stiel abgehet, und fich quer vor die Bunde fetet, und nicht mehr herausgehet, an diesem ist ein Riemen befestiget, dessen anderes Ende sie in ihrem Baidar haben, in vielen Buchten und zu 100 und mehr Faden liegen. Ohn-weit den Riemen ist eine anfgeblasene Blase oder Wallfischdarm befestiget, an derselben erkennen sie allezeit auf der See wo der Wallsich hingehet. Wo er nun hingehet, lassen sie sich mitziehen; geht er in die Tiefe so lassen sie den Niemen aus, kommt er empor so holen sie ihn wieder ein und rudern näher nach dem Wallsisch, stoßen ihn abermal mit einem Nosok, oder es verrichtet solches das andere Baidar; sie jagen und verfolgen ihn abermal, bis er wice der in die Tiefe gehet und sich abmattet. Sobald er empor kommt, stößet ihn das dritte Baidar. Wenn sie sich nun insgesammt an ihn befestiget und ihn ziemlich abgemattet haben, so fangen sie aus allen Kräften an zu schrenen, klatschen in die Hände und machen allerhand Geräusch, darauf eilet der Wallsisch nach dem User mit vollen Kräften und ziehet sie nach sich. Ist er bennahe am Ufer so toben und wumile

wuten fie noch arger, bis der Wallfisch im Eifer und Blinde heit fich felbsten mit der größten Forsche weit auf das Land feket, wo er von ihnen vollends maffacrirt wird. Wahe render Zeit fteben die übrigen jung und alt mit großen Frobe locken am Ufer und tanzen und springen, wie schon oben ere wehnt worden. Auf denen Inseln zwischen America und bem Efduktichischen Vorgeburge werden die Wallfische auf eben diese Urt gefangen. Die Tschuktschi fangen so viele Wallfische und verlassen sich dergestalt auf ihre Geschiekliche feit darinnen, daß fie feinen tod am Strand geworfenen anruhren, ohne allein daß fie das Sett davon jum Brennen gebrauchen. Obgleich die Efchuttschi sehr jahlreiche Beere ben Reunthiere haben, und davon fatt fenn fonnen, befleißigen sie sich boch nichts bestoweniger sehr auf den Faug Der Sethiere, weil sie den Speck nicht allein für die größte Delicateffe, sondern and den Thran in Ermangelung aller Holzung, Feuer zu erhalten, hochstnothig haben, welchen fie auf Moos, Torf und Wallfische Knochen gießen, und fatt des Holzes brennen. Die Eschuttschi machen aus des nen Darmen der Wallfische hemder wie die Americaner, und gebrauchen solche an ftatt der Zonnen, wie die elutorie Schen Roraten.

Ausser denen Wallsischen, so gefangen, oder in America vermundet, hier todt an das Ufer geworfen werden, verschaffen die Kosarky oder Orcæ denen Einwohnern großen Nugen, welche die Wallsische auf das grausamste verfolgen und mit ihren erschrecklichen Zähnen verwunden und töden, und habe ich so wohl auf der See, als Bärings Eiland mit meinen Augen den Kampf zwischen ihnen ans gesehen: die Wallsische machen ein so erschröckliches Geröse und Brüllen, so sie von ihnen angefallen werden, daß man es etliche Meilen hören kan, und wird ihnen so hange

baß fie lebendig auf das Land auflaufen.

Ich habe mir auf Kamtschatka sehr angelegen seinen lassen, gewisse Nachricht einzuziehen, ob man chedem einen todten Wallsich hier angetrossen, der einen euro-

paischen

påischen Harpun mit lateinischen Buchstaben bezeichnet, in sich gehabt hatte, und von den meisten vernommen, daß solches zu verschiedenen malen geschehen senn soll. Mach meiner Meinung aber mögen diese Wallsische in Japan angehauen worden senn; je zuverläßigere Nachricht man hat, daß dieselbe in großer Menge um Japan auf europäische Manier gefangen werden, denn nach der nuns mehro bekannten kage von America, kan man sich so leicht keine Passage vorstellen, wodurch ein todter Wallsisch so lange treiben können, daß er nicht an das veste kand oder die Inseln im Canal sollte aufgetrieben worden senn,

Alle Einwohner von Kamtschatka haben großen Vortheil und Erleichterung in der Deconomie von denen Wallfischen; Aus der Haut machen sie Sohlen, keder und Niemen. Das Fett wird gegessen und gebrannt; das Fleisch dienet zur Speise. Mit dem Fischbein oder costa sartoria fügen sie ihre Vaidaren zusammen; machen Fischernetze, Fuchsfallen und Wassereimer daraus. Aus denen zwen Knochen der Unterkiefer machen sie Schlittene läuser, Messerheite, allerhand Ringe und Riegel zu ihren Hundsgeschirt.

Aus deuen Gedarmen machen sie allerhand Blasen und Gefässe, slußige Dinge darinnen zu erhalten. Aus den Sehnen die elastischen Sehnen zu ihren Juchsfallen; dieser bedienen sie sich auch an statt des Bindfadens in Werbindung allerhand Dinge, so eine Pestigkeit vons

nothen haben,

Ø 4

Mus

<sup>2)</sup> Wenn die Kurillen einen Wallfisch bekommen, so fanget keiner eher an zu schneiden, bis daß alle sämmtliche bevsammen sind, vorhero wird Schamannet, jeder ziehet seine besten Kleider an, und träget darinnen seine Porzion nach Hause, nach diesem tractiret eine Jurie die jandere,

Aus benen Ruckwirbeln machen sie Morsels; die Backen oder Kiefer sind einer knorplichten gelatinoesen Substance und schmecken sehr wohl; die Zunge ist von sehr gutem Geschmack. Nach diesen sind die Pennen die besten Theile; das frische Fett wird unter dem Trenschiren

mit größtem Appetit gegeffen.

Orcas, auf russisch Kosatky genannt, sänget niemand, wenn sie aber tod vom Sturm an das land getrieben werden, verzehren sie das Fett davon, wie dassenige vom Wallsische: 1742. im November wurden 8 Stück zugleich tod auf Lapatka an das land geworsen mit einem entsezlichen und sehr lange anhaltenden Sturm, und war es so wohl meiner Entsernung als der Witterung und des Orts wegen unmöglich, selbe in Augenschein nehmen zu können; die Grössesten darunter waren 4 Faden lang, haben kleine Augen, einen sehr großen weiten Nachen mit sehr großen und spizigen Zähnen angefüllt, damit er den Wallssich zu verwunden pfleget, denn was viele sagen, wie auch die Russen vermeinen, daß solches mit der langen Rücken-Flosseder geschehe, so ist solches ohne allen Grund, und salsch, weil dieselbige, ohnerachtet sie 2 Ellen hoch und sehr spizig, auch in der See wie ein schneidendes Horn oder Knochen anzusehen, so ist doch dieselbe weich, bestechet aus lauter Fett und hat überdieses, welches zu verv

andere. Vor und nach dem Tractement fiellen sie ihre Tänze an, und ergößen sich sonsten auf allerlen Art, davon hernach soll gehandelt werden.

So bald ein Wallfisch auf Kamtschatka an das Land kommet, befestigen sie ihn mit einem dunnen Strick an einen kleinen in den Sand gestochenen Stock, und glauzben alsdann sicherlich, daß weder die Seegeister noch Gamuli oder Landgeister, so denn einen Anspruch mehr davon haben können.

mundern, nicht ein einziges fulerum oder Knochen: es hat diese Seethier fast gar kein Fleisch, sondern lauter Fett, welches viel stüssiger als der Wallssichthran ist; Ausser der Rücken-Floßseder hat solches noch zwen Seiten-Floßsedern, wie der Wallssich, und die Schwanz-Floßseder. Es ist dieses Thier ein abgesagter Feind vom Wallssich und stellet diesem Tag und Nacht nach. Verbirget er sich in einer Einbucht an dem Land, so lauren sie auf ihn dies noch mehrere dazu kommen, alsdenn sühren sie solchen in der Witte wie einen Arrestauten. in der Mitte wie einen Arrestanten, unter entsetslichem åchzen und seufzen, nach der See, wo sie sich unter-tauchen und ihn mit ihrem schröcklichen Gebiß und Zahnen anfallen, und hat man niemalen an den ausgeworfenen Wallsischen wahrgenommen, daß etwas von ihnen gefresen worden, daß also dieses eine Naturseindschaft ist, und sich auf fein Interesse gründet. Alle diesenigen, so mit Baidaren in der See promyschleyen. fürchten sich ungemein vor diesem Thier, well solches, wenn man ihme zu nahe kommt, oder mit einem Pfeil verwundet, die Baida-ren unwirft; dahero bekommt es, wo es entgegen kommt, Geschenke und wird mit einem besonderen Spruch persua-Diret, daß es gute Freundschaft halten und feinen Schaden zufügen folle.

Man hat noch ein großes Seethier, so einem Wallfisch gleichet, aber kleiner und in der circumferenze nach Proportion viel dinner ist, dieses nennen die Russen Morskox Woik, einen Seewolf; die Italmen Pledun; An Kamtschatka wird dieses Thier Tschöschchäk genennet; ich din aber noch nicht so glücklich gewesen, daß ich solches in Zeit meines Hiersens hatte können zu sehen bekommen. Dieses Thier hat diese Eigenschaft, daß nur allein das Fleisch, die Rieser, Zunge und Eingeweide daran, in der Speise genossen werden, hingegen wird das Fett allein in denen Lampen gebrennet, aus der Ursache, daß es wie Mercurius in dem Augenbliek, da man es verschlucker, wieder unvermerkt durchgehet, und essen dahero die Ital-

menen foldes nur in schweren Verstopfungen, oder geben solches andern Unwissenden, eine Rurzweile anzustellen.

Bieluga ift ein Seethier , in ber Große eines Ochsens, dem es sich auch mit dem Kopf vergleichet, hat eine farte Saut mit weiffen glanzenden Saaren , halt fich fehr haufig um den Ut und Ochota-Strom auf, wo es die Fische, davon es seine Nahrung hat, weit in die Rluffe aufwarts verfolget; um den Ut fangen fie folches mit großen und farten Megen, von des Seethieres eigener Saut gemacht; von dar fangen fie folches in der engen Einbucht ben dem Ginfluß der Penschina, um den Rluß Paren, und an dem Ort, wo der neue Oftrog oberhalb dem Tigil auf 400 Werste angeleget wird. Es wird foldes auch um Elutora und von dar bis Angdirskoy und das tschuktschische Borgeburge gefangen : das Weibgen führet seine Jungen auf dem Rucken mit sich, und wo es in Gefahr kommt, gefangen zu werden, wirft es solche gleich von sich in die See. Die haut, welche sehr ftark ift, brauchet man ju Riemen ; bas Fett ift nicht oblicht noch thranigt, sondern wo es ausgeschmolzen wird, vere gleichet sich solches der weissen Farbe und Consistenze nach dem Schweinfett, und wird in Speisen an ftatt der Bute ter genoffen ; das Fleisch jufamt dem Eingeweide, ift nicht minder von ziemlich autem Geschmack.

Wallrosse werden um Kamtschatka unterhalb der Insel Karaga nirgends geschlagen, von dar ab aber sehr häusig die an das tschuttschische Vorgebürge. Vor ein großes Wunder wurde es gehalten, daß mein Schüt 1742, eines auf Lapatka in meiner Abwesenheit auf dem Värings. Enland erschossen, Die Häute brauchen die Kordsen zu Wallsischnezen; die Tschuktschi zu Kiemen und Vedeckung ihrer Sommerwohnungen; die Zähne aber liegen Hausenweis an dem User ohne allen Nugen, weil solche über Anadirskoy nach Jakuzk auszubringen nicht der Mühr verlohnet; da doch dieselben zusamt dem Sische bein nut großem Nugen könnten über Ochotzkoy als eine Waare

Waare ausgesühret werden, wenn durch Befriedigung oder Ausrottung der tschuftschischen Nation, das Commerce zur See in leichten Seefahrzeugen sollte etabliret werden, zu großem Behuf der anadirskischen Einwohner und des ganzen kandes Kamtschatka, so der um Anadirskoy übersüßigen Rennthier. Rleider höchst benöthiget ist, und diese wieder andere Dinge, so Kamtschatka hervorktrünget und mit der Zeit hervordringen könnte. So wohl das Fleisch als Fett von denen Wallrossen, ist sehr gut, ohne sich beschweren zu dürsen, in der Speise zu ges brauchen; das Geburtsglied des Männleins ästimirten ehedem die Kamtschadalen sehr hoch, weil sie solches vormals im Kriege und sonstigen Handgemenge, als Keulen gebraucheten.

Die Schunde, auf Siberisch Nerpen, auf Ruse sisch Tuleni genannt, sind um die Flusse häusig anzutrese sen, wo sie als sehr nutsliche und brauchbare Thiere, zu allerhand öconomischen Gebrauch, häusig und auf manchere Ien Arten gefangen werden.

Es sind eigentlich in ganz Siberien und Rußland wier besondere Sorten bekannt. Die erste und größte Sorte, Lavtagi genannt, werden von 56 bis 64 Graden der Breite, in benden Seen gefangen; sie gleichen sowohl an der Form als Haaren und innerlichen Theisen, den übrigen Seehunden, sind aber nur allein der Größe nach unterschieden, nach welcher sie den größten Ochsen überstreffen. Die andere Sorte kommt der Größe nach einem jährigen Kind nahe, und ist, was die Farbe der Haare anbelanger, sehr verschieden; darinnen aber kommen sie alle überein, daß sie über den ganzen Leib gleichgroße Flecken wie ein Tyger haben, welche bald Castanienbraun, bald schwarz sind, der Grund aber ist allezeit weiß oder weißgelblicht, einige auch ganz weiß; die Jungen von diesen haben so weisses Haar als Schnee, welches auf Kamtschatka sehr ästimitret wird.

Die dritte Sorte ist kleiner als diese, und nenne ich dieselbe mit dem gemeinen Namen phocam Oceanicam, weisen sie aller Orten im Oceano unter einerlen Farbe und Größe besindlich. Die haut von ihnen ist gelblicht und hat einen sehr großen Castanienbraunen Flecken, so ben-

nahe die Belfte der ganzen Saut einnimmt.

Die vierte Gorte befindet fich in benen großen und fuffen Innseen, Baikal und Oron, welches destomehr ju verwundern, da bende fehr weit von dem Oceano befind. lich, und mit demfelben durch keinen einigen Fluß gemein-schaft haben. Die in diesen Innseen befindliche Sechunde find so groß als die archanglischen, find einfarbig und sile berfarbig, die jungen aber schneeweiß. Alle diese Thiere haben einerlen Sitten, leben bald auf dem Lande bald auf bem Baffer, die in dem Dcean entfernen fich niemahlen, auf das hochfte über 30. Meilen von dem kande, und geben folglich denen Seefahrenden eine fichtbare Nachricht vom Lande, dahero haben auch einen auf Kamtschatka verwundeten Sechund auf Barings Enland angetroffen, daraus fogleich die Diftance beurtheilete. In der See halten fie fich um die größten und fischreicheften Bluffe und Einbuch. ten auf, und verfundschaften folche abermahl, wo das Ufer unbekannt : fie steigen auf 60 bis 80 Werfte die Fluffe im Sommer nach denen Fischen aufwarts, sie begehen sich nach Urt der Menschen, sowohl auf dem kande als in der stillen See, folglich ist es falsch, daß viele Autores schreiben, als ob fie fich nach Urt derer hunde begiengen, und zusammen hiengen. Sie paaren sich im Berbste, und brin-gen ihre Jungen im Upril, gebahren auf bem Gife, wo sie in dem Schnee sich Höhlen machen, haben gemeiniglich eines, selten 2 Junge, faugen mit 2 Bruften: die Tungusen melken solche aus, und bringen die Milch vor ihre Kinder, als eine Urzenen, Die Alten haben einen heisschern Ruf oder Boatum, und lautet es als ob jemand vomiren wollte, die Jungen aber rufen och och, als ein Menfch unter den Schlagen, des Machts geben fielin die Gee.

See, ben Tage nach dem Lande: ben abgefallenem Wasser liegen sie haufenweise auf denen aus der See hervorragenden Steinen, treiben mancherlen Spiele, und wirst einer den andern von denen Steinen herunter. Sie zerbeissen sich auch sehr unter einander, sind daben sehr surchtsam, listig und beißig wo man ihnen zu nahe kommt, und in Anschung ihrer elenden Proportion sehr behende, entsernen sich niemahlen weit von dem Ufer, und schlasen sehr hart, Wo sie den eines Menschen Ankunst erwachen, erschrecken sie sehr, und spenen unter dem Lausen beständig Wasser aus dem Munde, um sich den Weg schlüpferiger zu machen, aber kein Congulum, wie andere wollen, und in der Medicin verschreiben. Sie können sich nicht anders als vorwärts auf dem trockenen Lande bewegen, mit denen vordern Pinnen halten sie gegen die Erde, beugen den Leib in einen Wogen, und schieben mit den hinter Füssen nach, eben so steigen sie auch auf die Steine. Wo sie gefangen oder ihrer Jungen beraubet werden, lassen sie häusige Thränen wie ein Mensch aus den Augen fallen. Ubrigens berühre von ihnen nur dassenige, was andere Naturkündiger vorben gelassen.

Ihr Fang geschiehet auf mancherlen Weise, in denen Flussen werden sie wie auch in denen Innseen mit gezogenen Röhren erschossen, sie mussen aber unmittelbar an dem Kopf verwundet werden, in dem Leibe, so von einem tiesen Paniculo umgeben wird, nehmen sie wohl 20 Rugeln ohne Schaden an, wie einmal an Baikal selbst befunden. Die 2te Art ist, daß man sie im Schlaf auf dem Lande, Insuln, Steinen oder Eise belauret, und mit einem Prügel erschläget. Itens, so werden sie auf dem Eise mit Nosoken oder Spiesen gestochen. 4tens, so nimmt man wahr, daß sie in denen Flussen und süssen Innseen, Löcher in dem Eise haben, gegen welche sie unter dem Eise den Mund anlegen um Lust zu schöpfen, und ösers davor schlafen, und thauer von ihrem Odem das Eis von unten, man lauret daselbst auf sie, und stösset sie durch

das Loch mit dem Mofot, halt sie mit bem daran befinte lichen Riemen feste, hauer das Eif durch, und ninnnt sie heraus. 3. Go stechen sie die Kurillen mit Rosefen aus Baidaren in der ftillen Gee im Echlafe. 6. Co gieben Die Ramtschabalen eine Seehundshaut über ben Ropf, und nahen fich langfam gegen ben Wind ju ihnen, bis fie felbige mit dem Rosof stechen konnen. 7. Wo fie auf bem Gife in der Baikal ihre Jungen haben, nimmt der Promysch. lente einen kleinen Rinder. Schlitten, spannet ein weisses Buch, wie einen Bogen über denfelben aus, fchiebet ibn langfam vorant und friechet hinter ihn brein, bis er ihm ben Daß jum Waffer abgeschnitten, alsbenn fpringet er ju und erschlägt solchen. 8. 60 Werfte von Bolschoirezkoi Oftrog, fangen die Einwohner um Kychschick dieselbe, auf eine sehr artige Manier: es versammlen sich 50 bis 60 Perfonen, und observieren, wenn die Seehunde hauffa ben Rluß aufwarts pafiret, alebenn befegen fie ben Rluß quer mit ftarfen Retzen, 2. 3. bis 4mahl in verschiedenen Diffangien, barauf ftehen ben jeder Wand von Regen einige mit ihren Rahnen am Fluß fertig, mit Reulen und Spies fen verfehen, die andern kommen den Flus abwarts gerudert mit großem Geschren, und verfolgen dieselbe bis zu benen Metsen, fo bald fie in die Dete kommen, werden fie ermordet, und von andern an das Land gebracht, und erhalten fie manchmahl auf einen Fang 60 bis 100 Gees hunde, die fie unter fich theilen, und fommt von diefen Leuten auch alles Geehund . Sett, fo in Bolschoi Rezkoi Oftrog sowohl ber Pricasnie usbe als benen Private Saus fern das gange Jahr gebrannt wird in Ermangelung ber Lichter. Bon denen Seehunden werden folgende Dinge mit großem Rußen emploirt. 1. Die Felle ber Lavtageit ober größeften Scehunde werden aneinander genehet, in Form eines großen und tiefen Kahns, welche inwendig mit Stocken aus einander gedehnet werden , und fo groß find, daß fie 20 bis 30 Mann einnehmen, Diefer bedienen fich die Rorafen um Karaga, die Elutori und Tschuktschi, fie

fie haben von denen holzernen folgende Vortheile, 1) daß fie größer, 2) leichter, 3) ift man zwischen denen Klippen weniger Gefahr darinnen unterworfen; die Italmenen nehmen diese Haute, legen sie naß in einander an einen warmen Ort in der Jurte, daß sie erhisen und die Haare gehen lassen, alsdenn spannen sie solche aus, trocknen sie zu Sohlen-Leder, sie verfertigen auch Stiefeln und Beinfleider daraus, jedoch mehr aus der mittel und fleinen Sorten, als aus den Lavtagen, weil sie allzu dicke und folglich ju schwer sind; sie machen daraus Riemen so wohl zu ihrem Proninschel als auch zum Verkauf. Die Felle der übri-gen Seehunde werden zu Schuhen, Stiefeln, Beinklei-dern, Ischamatanen und Säcken verschnitten, worinnen man allerlen famtschattische Waaren ausführet: in Ochorzk fowohl als Kamtschatka verfertiget man rothen Saffiant baraus: wovon Stiefeln und Schuhe gemacht werden. Die Tungusen aber oder kamuten wissen solches besser zu bereiten, und werden diese Saffiane Mandara genenner, und eine Haut zu 80 Copeken verkaufet. Die Italmes nen bereiten solches folgender Geskalt: wenn sie die Haare durch die innerliche Wärme abgesondert, nehen sie daraus einen Sack, das auswendige innwendig gekehret, kochen darauf Ellern Rinde sehr stark aus, und giesen die nasse Rinde mit dem inspirirten Decoct in diesen Sack, darauf nehen fie ihn zu, werfen ihn in der Jurte hin, wennt fie nichts zu thun haben, nimmt einer um den andern den Sack, leget ihn auf ein Holz und schläget ihn mit einer holzernen Raule, wirft ihn wieder hin, und treiben fie dieses so lange, bis daß die Farbe durch und durch gedrungen; alsdann schneiben sie die Nath auf, spannen das Fell aus, und trocknen solches in der Luft, nach diesem machen fie folches durch reiben zwischen benen Banden geschmeibig zu dem Gebrauch : aus diesem machen sie Schuhe oder schneiden sie zu Riemen, ihre Schlitten zu umwinden. Der Speck von Seehunden wird vor die größeste Delistatesse gehalten, und ist ben öffentlichen Tractamenten das erfte

erste Gericht, davon unter dem Titel Mahlzeiten ein mehreres folgen wird; das Fleisch effen sie gekocht und und trockneu solches auch im Winde, als ein Winter-

Proviant.

Das Fett und Fleisch vom Seehunde bereiten sie ebenfalls in Gruben wie den Wallsischspeck, den Kopf aber, nachdem sie alles Fleisch abgezehret, umwinden sie mit weischem Kraut sheu, legen sußes Kraut Kyprei Sedernusse und Sarana hinzu, sagen darauf zu dem Kopf: Siehest du wiewohl wir dich tractiren! wir haben dich deswegen gesangen, um wohl bewirthen zu können; Selbst kommet ihr nicht zu uns aus einer leeren Furcht. Laß dir nun dieses wohlgefallen, und gehe hin und sage deinen Anverwandten von unstrer Aufsührung gegen dich, daß sie öfters zu uns kommen, und sich auch also bewirthen lassen.





## Eilfres Capitel.

Von denen Landthieren auf Kamtschatka.

Inter denen wilden Thieren sind die Rennthiere, an Kamtschatka Erüxhm, an Bolschaia Reka Alhuagap hoù die vornehmsten. Diese hat man aller Orten in großer Menge wild auf ganz Kamtschatka. Niemand aber, so wohl von Russen Asstidmenen, besümmert sich um dieselben; theils wegen Kostbarkeit und Seltenheit des Schieße pulvers, theils aus Nachläsigkeit, weil sowohl Kosaken als Italmenen sich mit Fischen begnügen lassen, und vom tiesen Schnee gehindert, sich deswegen keine Muhe machen. Es halten sich diese Thiere besonders um die brennenden und rauchenden Gebürge sehr häusig auf, der hohe Schnee aber sowol als dessen Kestigkeit, welche von denen heftigen Winden herrühret, lassen nicht zu, daß zahme Heerden in hiesigen Gegenden können gehalten werden, welches auch ohne Zweisel die Ursache ist, warum sich die Italmenen niemaken zu deren Zucht bequemen, wie ihre Machbarn die Koraken. Won dieser Thiere Natur werde mehreres melden, wenn ich auf die Beschreibung der Koraken kommen werde,

Schwarze Baren Gääs, und an Bolschaia Reka Gäsä genannt, hat man auf ganz Kamtschatka in undesschreiblicher Menge, und siehet man solche Hecrdenweise auf benen Feldern umher schweisen, ohne Zweisel wurden sie längst ganz Kamtschatka aufgerieben haben, wo sie nicht so zahm, friedfertig und leutseliger waren, als irgendwo in der Welt. Im Fruhjahr kommen sie hausenweise von den Quellen der Flusse aus denen Geburgen, wohin sie sich im Herbste der Nahrung wegen begeben, um daselbst zu überwintern. Sie kommen an die Mundung derer Flusse, stehen an den Ufern, sangen Fische und wersen sie nach dem

Ufer und fressen sie zu der Zeit, wenn die Fische im Uebers fluffe find, nach Art der hunde, nicht mehr von ihnen als den Ropf. Finden die Baren irgendwo ein stehendes Des fo ziehen fie foldes aus bem Waffer und nehmen die Rifche beraus. Gegen den Berbst wenn die Fische weiter in ben Strohmen aufwarts fteigen, geben fie allmablig mit benfelben nach den Geburgen. Wenn ein Stalmen einen Ba. ren ansichtig wird, spricht er nur si pang, und beredet ihn von weitem Freundschaft ju halten. Uebrigens lassen sich Die Madchens und Weiber, wenn sie auf dem Torflande Mehren ober Sarana mitten unter ben Baren auffaminlen, nichts hindern. Geht einer auf sie zu, so geschieht es nur um der Beere willen, die er ihnen abnimmt und friffet. Sonft fallen fie feinen Menschen an, es fen denn daß man fie im Schlaf ftohret. Es gefchichet felten baß ber Bar auf einen Schutzen losgehet, er werde angeschoffen ober nicht. Sie find fo frech, daß fie wie Diebe in die Ambaren und Saufer einbrechen, und was ihnen vorkommt, durch. fuchen. Die Kantschadalen schießen solche mit Pfeilen tod, oder graben fie im Berbfte und Winter aus ihren tochern, wenn fie dieselben vorher mit Spiesen in der Erde erstochen 3ch fan ben diefer Gelegenheit nicht umhin die mancherlen Arten von Barenfang in Gibirien ju erzehlen.

1) Go werden dieselben mit Feuerrohren und

Pfeilen erfchoffen.

2) So machen sie an den Irtisch Db. und Jeniseis Ströhmen ein Gebände von vielen auf einander liegenden Balken, die alle zusammen fallen und die Baren erschlagen wo sie auf diejenige Falle kommen, so vor ihnen leise auf

geftellet find.

3) So machen sie eine Grube, befestigen darinnen einen sehr spiken, gebrandten und geglätteten Pfahl, der einen Schuh hoch aus der Erde einpor stehet, die Grube aber bedecken sie mit Gras, und machen ein elastisches Schreckholz so mit einem Stricklein über des Baren Spur oder Weg aufgestellet wird, wenn der Bar mit dem Juß auf den Strick tritt, schläget

schläget das Holz los und erschrecket den Baren daß wenn erheftig anfängt zu laufen unvorsichtiger Weise in die Grube fällt, sich auf den Pfahl spieset, und also selbsten tödet.

4) So befestigen sie viele eiserne und spisige Fuße angeln und Wiederhacken, in einem dicken starken und 2 Schuh breiten Brett, legen solches auf des Bären Weg, und stellen eben wie vorher ein Schreckholz auf, wenn dies ses losschläget, und den Bären erschreckt, so verdoppelt er seine Schritte mit Forsche, tritt mit dem Juß in die Unsgel und ist also angenagelt; darauf suchet er den Fuß hers aus zu bringen, und tritt mit dem andern auch darein. Stehet er nun gleich eine Weile auf den hintern Füßen, so verdeckt er mit dem Brett den Weg und siehet nicht woer hingehen soll. Endlich wenn er genug speculier und grimmig worden ist, tobet er so lange dies er auch mit denen hintern Füßen angenagelt wird. Daah diesem fället er auf den Rucken und kehret alle vier Füsse mit dem Brett in die Höhe, die er ben der keute Ankunft erstöchen wird.

5) Noch lächerlicher fangen ihn die Bauern an der Lena und dem Ilim-Fluß. Sie befestigen an einen sehr schwehren Kloß einen Strick, dessen eine Ende mit einer Schlinge versehen ist. Dieser wird nahe an einem hohen User an den Weg gestellt; sobald der Bar die Schlinge um den Hals hat, und im Fortgehen bemerket, daß ihn der Kloß hindere und zurück halte, ist er doch nicht so klug daß er die Schlinge vom Kopf nehmen sollte, sondern er ergrimmet dergestalt über den Kloß, daß er hinzuläuft, selben von der Erde aushebet, und um sich dävon zu erledigen, mit der größten Force den Berg hinunter wirft, zugleich äber durch das ändere Ende, welches an seinem Hals befestiget ist, mit hinunter, und sich zu todte fällt. Bleibt er aber lebendig so trägt er den Kloß wieder den Berg hinauf und

er sich zu tode gearbeitet ober gefallen hat.
6) Die Korafen um Clutora siechen solche Baume aus die frumm wie ein Schnellgalgen gewachsen, und an

wirft ihn wieder hinab; biefes Spiel treibet er fo lange bis

denen Gipfeln stehen; daran machen sie eine starke feste Schlinge und hängen ein Aaas darhinter auf. Wenn der Bar solches ansichtig wird, steiget er den Baum hinauf und bemuhet sich das Aas zu erhalten, dadurch er in die Schlinge kommt und bis zu der Koraken Ansunft bleibet, entweder todt oder lebendig, nachdem er mit dem Kopf und

pordern Fußen in die Schlinge gerath.

Wenn die Kamtschadalen einen Baren in seinem Lager ermorden wollen, versperren sie erstlich denselben darsinnen zu mehrerer Sicherheit, auf folgende Weise: Sie schleppen vieles Holz vor das Lager, welches langer als der Eingang breit ist, stecken ein Stück Holz nach dem andern hinein, welches der Bar sogleich anfasset und nach sich zies het; dieses continuiren sie so lange, bis die Höhle des Baren so voll ist, daß nichts mehr hineingehet, und er sich weder bewegen, noch umwenden kan, alsdan machen sie über dem Lager ein koch und erstechen ihn darinnen mit Spiesen.

Ohnerachtet die Baren auf Ramtschatka sehr furchtsam und friedlich sind, so kommt ihnen dennoch bisweilen
die kust an, unter dem fregen Himmel ben Nachzeit schlasende
anzufallen; weil aber die Reisenden gemeiniglich die ganze
Nacht hindurch Feuer zu erhalten pflegen, so bedienet er sich
dieser kist, daß er sich in das Wasser leget, nach dem Feuer
laufet, und das Wasser über demselben ausschüttet, um
solches vorhero auszulöschen. Man observirt auch daß er
vieles denen Kamtschadalen nachahmet, eben diesenige Wurzeln und Kräuter frisset, die sie essen, auch die Putschi oder
Stengel von Slatka trawa eben so abschelet; auch sind die
Vären besondere Liebhaber von den Angelica. Stengeln,
die auch ohne Zweisel dahero in Rußland Medwelchis
dutky beisen.

Bon der Haut des Barens machen sie auf Ramtschatka Betten, Decken, Mügen, Handschuhe und Halsbander, alaky genannt, für die Schlittenhunde. Das Fett ist als eine schmackhafte und sehr gesunde Sache ben allen Einwohnern auf Ramtschatka in sehr großem Werth, wie auch das Fleisch, und pflegen sie solches nimals allein, zu essen, sondern stellen allezeit ein Gastmahl an, worunter der Hausherr der den Bären gefället, eine große Ehre suchet. Die Gedärme schecken sie ab, und begleistern damit im März, April und Man, wenn die Sonne allzustark auf dem Schnee zurückprallet, und das Gesicht schwarz machet und verbrennet, das ganze Gesicht, dadurch die Kantschadalinnen ein weises und feines Gesicht erhalten. Die Cosacken machen Fenster daraus, weil sie so hell und klar wie Marienglas sind. Diesenigen so auf dem Eise Seethiere promyschlenen, machen aus der Haut von des Vären Fussohlen, Schuhsohlen, welche allezeit glebrich sind und nicht leicht gleiten lassen. Aus denen Schulter-blättern machen sie Sicheln zum Grasschneiden. Den Kopf und die Hüften hängen sie als eine Zierrath entweder unter die Balagannen oder ohnweit von ihren Wohnungen auf Bäumen auf. Wenn das Fett ausgeschmolzen wird, bleis bet solches flußig und ist statt Vaumohl auf Sallat zu gesprauchen. Vom Junio die in den Herbst sind die Vären sehr fett, im Frühjahr aber ganz mager. Wenn man sie sehr fett, im Frugsahr aber ganz mager. Wenn man sie im Frühjahr in ihrem kager ermordet, sindet inan in dem Magen und Gedarmen nichts als einen schaumigten Schleim. Uebrigens befräftigen auch die hiesigen Einwohner, daß sie im Winter nichts geniesen, sondern nur allein an ihren Füsen saugen. Selten lieget mehr als ein Bar in dem kager. Eins von den größten Scheltwörtern der Italmenen ist, wenn sie jemand Keran einen Baren nennen, und schelten sie gemeiniglich ihre faule Schlittenhunde damit.

Kuörchu oder Wolfe, hat man auf Kamtschatka in Ueberfluß, die Einwohner aber furchten und verehren dieselben, und fangen sie wenig; auch sind dieselbe an Größe und Farben nichts von denen Europäischen unterschieden. Sie statuiren, wenn ein Weib Zwillinge gebähre, so sene der Wolf Ursache und auf eine verborgene Urt Vater dazu, dahero auch Zwillinge zu gebähren, eine Sünde ist. Aus habero auch Swillinge zu gebähren, eine Sünde ist. benen Rellen machen fie Sofen und Kuklanken, bas Rleifch werfen fie vor die Bunde.

Man findet auch zuweilen schneeweise Wolfe auf Ramtschatfa, aber fehr felten, auch find die Wolfe hier

au Lande viel furchtsamer, als an andern Orten.

Die Wolfe fügen denen zahmen und wilden Renn-thieren sehr vielen Schaden zu. Das erste so sie fressen, ift Die Zunge, welches sie auch ben denen Wallsichen thun. Sie stehlen gleichfalls die Fuchse und Hasen aus denen Fale len, und schaden den Italimenen sehr dadurch,

Rosomaken oder Bielfraße, Timuch genannt, bat man zwar auf Ramtschatka doch sehr wenig, dahero sie auch nicht ause sondern eingeführet werden, weil sie auf Ramtschatka in großem Werth find, und man fich fein schoe ner Rauchwerf vorstellen fan. Die weisgelblichen Felle, Die von den Europäern für die schlechtesten gehalten werden, find nach ihrer Einbildung die allerschönften, und glauben fie auch daß der Gott des himmels Billutschei, lauter Ro. somaken Buklanken trage. Das italmenische Frauenzime mer das febr galant fenn will, traget 2 Stucker weifen Ro. somaf einer Sand groß über den Kopf, oberhalb denen Ohren, und kan sich kein Mann besser ben seiner Frauen ober Concubine infinuiren, als wenn er ihr Rosomaken. Fleckgen kaufet, und konnte man ehedem einen weisen Rosomat für 30 bis 60 Rubel verkaufen, weil der Preiß 2 solcher Fleckgen ein Seehieber war. Die ingeniosen Kameschadlinnen wollten hierinn die Natur imitiren, welche eie ner Secente Mitschagatka genannt, 2 folche Rosomakene Bleckgen zu besonderer Zierrath auf den Ropf gefetet, dafür fie 2 Bundgen weisgelbe Federn ansehen, so dieser Boget auf bem Ropfe hat, a) Den Bogel selbsten habe in Exuvio.

<sup>()</sup> Die weisgelben Rofomaten fallen alfo in benen Steppen, und werden anderswo für die schlechtesten gehalten. Es find zwar Rosomaken genug auf Ramtschatka glent:

vio übersendet und machen lassen. Um Karaga, Anadirskoy und Kolyma, sinden sich die Vielsraße häusiger, wo sie wegen ihrer besondern List, Rennthiere zu sangen und zu tödten, berühmt sind. Sie lauern auf den Väumen auf dieselben, nehmen Moos und wersen es unter den Baum, wo ein Rennthier sich dessen gelüsten lässet, springet es ihm auf den Nacken, kraget ihm die Augen aus, die es sich an einem Vaum zu tode stösset, Alsdenn vergrädet es das Fleisch sehr sorgfältig an verschiedenen Orten, vor seinen etgenen Cammeraden, frisset sich auch nicht ehender satt, die alles verborgen worden. Seben also gehen sie an der Lena mit denen Pserden um, sie können leichtlich zahm gemacht und zu allen Kurzweilen gebraucht werden, weil es ein sehr possirliches Thier: Hingegen ist eine Unwahrheit, daß sich dieses Thier so voll fressen soll, daß es sich nach diesem zwischen Väume zu zwängen und zu erleichtern genöthiget sen, oder es muß noch eine Art von Gulo sehn; ein ges zähmtes frisset niemahlen mehr als seiner Nasur zuträglich, warum sollte es dieses in der Wildniß thun?

Bobel an Kämtschatka Kymich Chym am Bol-

Jobel an Kämtschatka Kymich Chym am Bolschaia Reka Chymchymka, sind auf Kamtschatka ben der Eroberung des Landes so viele gewesen, daß diese Bolsker dahero nicht die geringste Schwierigseit gemacht, als man dieselben zum Jasak von ihnen gesordert, und lachten sie ansangs die Cosaken wirklich aus, als sie ihnen ein Messer vor ein halb Dugend Zobel, und ein Beil vor ans derthalb Dugend zusommen liessen, Ihre Kuklanken und

4 Varfen

allenthalben, wie ich selbsten aus denen bäusigen Spusten derselben zur Winterszeit erkannt. Die Italmenen aber wissen sie nicht zu fangen, oder geben sich keine Müste um dieselben, und bekommen sie solche nicht eber, als wenn sie von ohngesehr zuweilen in die Juchsfallen gerathen.

Barken waren mit Zobelfellen, und nicht halb in so großem Werth, als die Rleider von Sundsfellen, ein Mann mar im Stande, ohne sich wehe zu thun, 60. 80. und mehr Zobel in einem Winter aufzubringen, und giengen entsetze-liche Summen Zobel und Fuchse alle Jahr aus Kamtschatka; por 10 Rubel Eifenwaaren, konnte man mit leichter Muhe 5 bis 600 Rubel erwerben, diefes Ueberfluffes halben murben 40 Stucke zugleich auf eine Rarte gesetzet, und nicht viel daraus gemachet, ob einer 200 oder 300 bis 400 Bobel und Suchse verspielet oder gewonnen. Wer ein Jahr Prikastschik auf Kamtschatka war, fam das andere Jahr mit 30000 Rubeln oder mehr nach Jakuzk jurucke. Diese Zeit mahrete bis auf die Ankunft der ersten Erpedition auf Kamtscharka, nach diesem verminderten fich diese Thiere dergeftalt, daß nummehro nicht der zehnte Theil mehr aus Kamtschatka fommt, und da vorher die allerbesten Bobel nicht hoher als 1 Rubel, die mittlere ein halb, die schleche ten zu 20 bis 30 Copien im Preis waren, so besiehet man sie nunmehro, wie in Moscau, auf allen Ecken, und erweh-let gute Tage jum Einkauf und Berkauf, dergestalt, daß auch die Kaufleute keinen sonderlichen Profit mehr machen. Dem aber ohngeachtet ift doch Kamtschatka der reichfte Ort an Zobeln und Ruchsen, und befinden fich noch in Heberfluß, fonnen auch wegen der vielen und haufigen Gebürge nicht sobald ausgefangen werden, als andere Derter Siberiens, fich auch nirgendsmo anders bin retiriren, woran fie auf dren Theilen die See verhindert, und auf der landseite die großen und weiten Torfebenen, so ohne alle Waldung und Solz, so biefen Thieren ben einer Ausflucht zu überreifen unmöglich find.

Nach derer Einwohner Urtheil, befindet sich kaum mehr der fünfte Theil dieser Thiere gegen den Unfang dieses Seculi zu rechnen, worüber sich auch nicht groß zu wundern, geschweige daß diese Thiere sich ohnendlich von Unbeginn der Welt her vermehren können, und wenig geachtet, sondern mehr zur Nahrung als ihrer Kelle wegen geschlagen

worden, und vor der Cosaken Unkunft mehr im Borbengehen von ohngefähr als a Dessein; nun aber rechne man die unglaubliche Summen zusammen, so aus Kamtschatka binnen 50. Jahren ausgeschiffet worden, so kan man leichtlich die Ursache dieser Verringerung finden; daß aber seit 1740. sehr schlechte Jahre gewesen, hat folgende Raisons.

1. So sind die Einwohner zu vielen unerträglichen Frohndiensten zur Zeit des Promyschels angehalten worden.
2. So sind auf einmal so viel Zobel, Fuchse und

2. So sind auf einmal so viel Zobel, Fuchse und Bieberliebhaber auf Kamtschatka angekommen, als vorhero noch niemahlen gewesen, welchen sowohl Italmenen als Cosaken einmuthig zinsen mussen, um keine Ratzen zu bekommen, dadurch wurden diese Thiere dergestalt vertheistet und verstecket, daß man sie nicht summiren kan. Wo noch ein Fellchen stecket, da bleibet es ben denen nunmehro ruinirten und sparsam gemachten Cosaken, die weiter horen, wo es mit der Erpedition hinaus will.

3. So sind niemahlen so viel Kausleute auf

Kamtschatka als nunmehro gewesen, dadurch die Thiere einen hohen Preis, die Waaren aber einen wohlfeilern

befommen.

4. So ift Kamtschatka durch die öftern Rebellionen und viele Ermordung so arm an leuten worden, daß der zwanzigste Theil Einwohner, kaum mehr übrig ist.

5. So promyschlenet bis diese Stunde in Kamt-schatka niemand anders Thiere, als alleine die Italimenen; die Russen so den Fang zehnmahl besser verstehen, geben sich nicht damit ab. Die Italimenen aber gehen selten weiter von ihren Wohnungen, als daß sie gegen Abend wieder zu Hause ben der Frauen senn konnen, und geschichet es selten, daß sie leer nach Hause kommen, wenige gehen auf einige Wochen auf den Promyschel.

Die Urt Zobeln auf Kamtschatka zu fangen, bestehet also nur alleine darinnen, daß sie dessen Spur auf Schneeschuhen verfolgen, bis sie das Nest antressen, oder

\$ 5

der Zobel wo er ihrer ansichtig wird, sich in einen hohlen Baum retiriret, in diesem Fall haben sie ein Neh mit sich, welches sie in einer Entsernung vom Baum um denselben aussehen, hauen darauf den Baum um, oder zwingen ihn durch Nauch und angelegtes Feuer, daß er seine Stelle verlassen, und sich mit der Flucht retiriren muß, da er alsdenn in das Neh geräth und erschlagen wird, wenige graben sie aus der Erde, andere Ersindungen aber haben sie nicht. Sind nun viele Mäuse auf Kamtschatka anzutressen, so ist es ein schlechtes Zobel und Jucks. Jahr, weil die Zobel nicht von denen Gehürgen in die Eeder und Virkenwälder kommen, und folglich keine Spur besindlich. Die Füchse aber so meistens mit Fallen gefangen werden, den Köder nicht angreisen, ob es gleich noch so viele Thiere giebet. In Fallen oder auf andere Urt Zobels zu promyschlenen, ist hier so lange nicht gewöhnlich, dis dereinst der Thiere Seltenheit, die Einwohner inventiöser machen wird.

Es sind aber die Zobel nicht einerlen Art und Gute, überhaupt sind die kamtschatzkischen Zobels die größeten unter allen in Sibirien, diek und langhaarig, aber nicht sonderlich schwarz, und gehen dahero mehr nach China, welche sie farben als nach Rußland. Die besten Zobel an der penschinischen See, fallen um den Tigil, doch trist man selten das Paar über 30 Rubeln am Werth an. Von Tigil ab nach Laparka fallen sie immer schlechter, am allerschlechtesten aber auf Laparka und um den kurillischen Osero; auf der Seite gegen den Oceanum fallen die besten Zobel oberhalb Kamtschatka ben der ukinskischen Einbucht, welche auch die besten auf ganz Kamtschatka sind. Mehreres von der Zobel Matur, Fang und bazu gehörigen Dingen übergehe mit Fleiß, da solches der Herr Doctor Gmelin in einer aparten Dissertation in Rußischer Sprache colligiren sassen, daben meine übrigen Collectanea Supplementa senn können.

Füchse

Ruchse an Bolschaia Reka Tschaschea, an Kamtschatka Ahsinges sind ben der Russen Ankunft auf Kamtschatka so überhäufet gewesen, daß sie mehr zur kast als Behuf, eben wie ben uns die diebischen Steinfüchse auf Bahrings Enlande waren; a) sie frochen allenthalben in die stinkende Sischgruben, verzehrten das hundefutter, und wurden mit Stocken barinnen erfchlagen. diebischen Thiere sind auch eines theils Ursache zur Er-bauung derer Balagannen, weil man sonst keinen Vor-rath vor ihnen bewahren konnte, wo es nicht in der frenen Luft auf folche Urt geschabe; wenn sie die hunde chedem futterten, mußte beständig jemand mit dem Stock die Buchse vom hundetrog abhalten. Gin kamtschatzlischer Feuerrother Juchs ist vor diesem an Ort und Stelle nie-malen hoher als vor einen Rubel verkauft worden, und war ein Sorok Juchse eine ganz geringe Sache, die man wegen der Schwänze, viel rarer und theurer worden: jetzo bezahlet man einen guten Fuchs vor 180 Copefen, die Mittelsorte vor 1½ Rubel oder 130 Copefen. Die von Lapatka und denen Inseln, als die kleinste und schlechteste Sorte, vor einen Rubel, Schwarze Füchse find

Buchse kommen auf Kamtschatka nur zu gewissen Zeiten häusig an, wo nun der Fang auf Kamtschatka reich, ist er hingegen um Anadirskoy desto schlechter, und ist diesest derer Füchse gewöhnliche Tour. Dahero werden sie auch sehr selten auf Kamtschatka in Löchern gefunden und ausgegraben, noch auf der Spur, wie in Russland und Sibirien gefangen, wo sie einen beständigen Gang haben, sondern sie ziehen ohne Unterlaß das Land auf und ab, wie die Tataren, und wenn ihnen endlich alle Nahrung, Land einwärts gebricht, begeben sie sich nach dem Seestrande.

find zwar zu allen Zeiten rar gewesen, dennoch aber kom. men jahrlich noch viele in die Caffe; am haufigsten forme men sie von denen elutorischen Koraken, und will man so gar sagen, daß der elutorischen Einbucht gegen über eine Insel gelegen, auf 2 Meilen vom Lande, worauf durchgehends schwarze Buchse, und zwar in großer Menge, daß man daraus deutlich sehen konne, daß die schwarzen Ruchfe feine Barictat als vielmehr eine besondere Gorte fenn : die Roraten aber fo wohl als Ruffen, fo mit diefem rebellischen Bolf handeln, haben bis daber diefe Sache fo geheim gehalten, daß wenige davon Radricht erhalten; Die Koraken sollen auch diese Juchse aus einer aberglau-bischen Furcht sehr sparsam fangen. Die besten rothen und febr langharigten Buchfe, fommen von eben diefer Gegend her; sonst hat man auch die schwarzgrauen Juchse, buri und Burinky genannt, in ziemlicher Anzahl auf Kamtschatka silberfarbige Füchse, die man in Mord . America und Meu . Engelland fo hoch fchatet, hat man zu verschiedenen malen auf Kamtschatka gefan. gen , mehr aber als eine Geltenheit affimiret, als daß man sie besonders hoch hatte halten sollen. Gemeiniglich ist in denen Jahren ein schlechter Fuchsfang auf Kamtschatka, wenn viele Maufe ankommen, oder ein warmer Winter kommt, da die Juchse in die Erde kommen kon-nen und die faulen Fische an den Usern sinden. Wenn hohes Wasser zur Herbstzeit die User überschwennmet und die Fische abspület, daß sie keine Nahrung sinden, so beissen sie sehr heißhungrig den Köder an, und kommen in die Fallen, womit fie einzig und allein auf Kamtschatka gefangen werben; wenige werden in den lochern ausge-kundschaftet und aus der Erde gegraben: um Lapatka und die Gee haben die Italmenen vor furger Zeit angefangen, die Fuchse mit aufgestellten Pfeilen zu erschiessen: sie machen nemlich einen holzernen mit einem leisen Holz gespannten Bogen auf einen in die Erde geschlagenen Stock fefte, legen einen Pfeil darauf, der in gerader

Linie mit dem Faden lieget, der über den Weg gezogen und auf der Spur mit einem Pflöcklein in der Erde bevestiget ist, wenn der Juchs mit denen Wordersussen den Faden berühret, so schläget der Bogen los, der Pfeil aber trift gemeiniglich das Perz, und der Juchs bleibet so gleich daben mit dem Pfeil liegen, Sie haben ein dazu gemachtes Maas, wie hoch der Pfeil liegen muß, welches nach der Höhe des Juchses genommen wird; anders seizen sie diese Pfeile auf andere Thiere, nach eines jeden Thieres Maas vom Herzen an die auf den Fuß gerechnet, Die Einwohner auf Laparka haben noch eine ganz besondere Art Juchse zu fangen: Sie stellen viele Schlingen von Fischbein wie Reise, unten an ein Holz bevestiget, in einen runden Eircul in den Schnee, in die Mitte diese Sirculs seizen sie eine Mewe, der Jäger aber lauret in einer Truben: wenn der Juchs nach der Mewe in den Eircul springet, selbe zu haschen, so ziehet er mit einem Strick diese Weise zusammen, die den Fuchs theils um den Leib theils um die Fusse umfangen und halten, bis der Jäger der gauzen Sache den Ausschlag mit einem Prügel giebet. Die Iralmenen haben von denen Russen prositiret, die Jüchse auf der Spur mit Gift zu vergeben; sie können aber bis dato nicht recht damit umgehen, so sehre es ihnen auch an Kräensaugen, mercurio dulei, arsenico. Ueberdieses, so beisen die siessen Füchse nicht sohal au wie andere Arten in Siberien, woran wohl nichts anders als die häusige Nahrung in Kamtsekatka schuld ist; Fehlet es in dem Lande einwarts daran, so sinden sie allezeit genug an der See ausgeworsene Muscheln, Fische und Zoophyta. Fische und Zoophyta.

Hermelins findet man zwar auf Kamtschatka, aber wegen Mangel der Waldung in dem kande wenig; in denen Gebürgen aber können sie sich vor den andern Thieren, Zobeln und Füchsen nicht erhalten, und trift man sie dahero alleine um die See an, und giebet sich ihrentwegen niemand Mühe, selbe zu fangen. Man fin-

bet auch bie gang fleinen Wiefeln, Lastitschka auf ruffifch genannt, besonders in benen Ambaren und Saufern, bie

fie von denen Maufen reinigen.

Pelci oder weisse Stein-Füchse sinder man um die See in großer Menge, niemand aber besteißiget sich selbe zu fangen, massen ihre Felle nicht über 40 Copien bezählt werden, und weil es sich der Mühe nicht verlohnet, nicht ausgeführt werden; die aber in Juchsfallen gefangen, oder von aufgestellten Pfeilen erschossen werden von denen Cosaken und Einwohnern auf Kamtscharka zu Jutterwert verbrauchet. Haasen hat man zu gewissen Jahren sehr häusig, häusiger am Kamtscharka Strohm, seltener an der penschinischen See, aber auch diese werden nicht anders gefangen, als wenn sie in die Juchsfallen kommen, ohnerachtet ihre Felle zu Decken von denen Einwohnern so sehr ästimiret werden, als das Fleisch zur Speise. a)

Tarpagannen oder Murmelthiere trift man so wohl auf Laparka als dem Tigil an; die Einwohner geben sich auch um diese keine Muhe, bekommen sie aber selbige, so wird das Fleisch mehr in der Speise als das schlechte Fell aftimiret. Jebraschken oder kleine Murmelthiere auf russisch Pischtschuga genannt, trift man sehr häusig an der penschinischen See nach dem Tigil, wie auch um Kronozkoy Noss an; die Koraken fangen solche sehr

häufig

a) Die kamtschakklischen haasenfelle sind von schlechter Dauerhaftigkeit und lassen die haare bald sahren, die anadorsklischen hingegen sind viel bester, am allerbesten biejenigen, so um Turchansk gefangen werden, und wers ben dieselbe ofters vor Pesci oder Steinsüchse gekauft, wenn die betrügerischen Promyschlenie Juchsschwänze daran nehen, und wird det Betrug kaum von den besten Kennern entdecket.

haufig, theils wegen des Fleisches, theils der Felle wegen, daraus die Koraken Mützen, Kuklanken, Handschuhe nehen, selbige wegen ihrer Leichte und Warme in ziemslichen Werth halten, und kommen sie von dar durch den Handel nach Bolschaia Reka. Wenn man Futterwerk alleine aus denen Kückenstücken zusammen nehen lässet, siehet foldes sehr dunt und artig aus, und lässet von ferne wie Vogelsedern; ich habe auch diese Thierlein auf dem vesten Lande und Inseln von America wahrgenommen; es siehet nach Art derer Hamster und Sichherner auf den Hintersüssen und halt die Speise mit den Vorderssüssen; sie essen Wurzeln, Veeren und Cedernisse, haben einen sehr lauten Pfiff, sind sehr lustige und muntere Thierlein. Herr Voctor Smelin hat solche umständslich beschrieben.

Durunduken und Eichhörner trift man von Penschina ab nirgends an; auch nicht die sliegenden Sichhörner, ohnerachtet sie überslüßige Nahrung auf Kamtschatka sinden würden, Ursache, daß sie wegen der kahlen und großen Torf-Felder, so zwischen Kamtschatka und dem vesten kande Asiens liegen, hieher nicht kommen konnen; es werden dahero die Sichhörner nach Kamtschatka gebracht, als ein wegen seiner Seltenheit ben denen Sindwahren sehr beliebtes und theures Kutterwerk.

Kamenni Barani oder Musimons, an Bolschaia Reka Gādinachtschū, an Nischna Kulehm, in Europa unbekannte Thiere, die sich aber auf denen Klippen von Krasnojarsk ab meist auf allen Geburgen bis Kamtschatka aushalten, sind besonders auf Kamtschatka sehr häusig, ja so gar noch auf denen Eisanden bis Matmei anzutreffen. Sie werden theils mit Humben gesagt im Herbst, wenn der erste Schnee fället, theils werden sie mit Feuerröhren und Pfeilen erschossen; die Einwohner um Lapatka und den kurillischen Innseen, stellen Pfeile auf sie, sagen sie

alsdenn mit Hunden, daß sie sich selbst erschiesen mussen; sie sind auf ganz Kamtschatka in großem Uebersluß anzustressen und halten sich Sommer und Winter auf denen höchsten Gebürgen auf, um sich, wie die Rennthiere, von Moos, Wurzeln und Kräuter zu ernähren; im Herbst sind sie am fettesten, und trift man solches ben ihnen auf dem Rücken, wie ben denen Rennthieren 3. bis 4. Finger hoch an. Das Fleisch sowohl als das Fett ist von sehr tressich und gutem Geschmack; die grosen Hörner die es auf dem Ropf hat, dienen zu allerlen Dingen; die Itälmenen und Koräsen machen daraus Trinkhörner, Kochlössel, kleine Lössel, Todacksbuchsen, die sie sehr artig weich zu sochen und zuzubereiten wissen, Das Fell braucht man zu Decken, Betten, Kuklanken, Weinkleidern, die Haare vergleichen sich denen Rennthier-Haaren. Ich verweise den geneigten Leser, der mehreres von diesem Thier wissen will, auf die Beschreibung des Herrn Doctor Smelins, der auch dasselbige zeichnen lassen.

Fischotter, Wiedr. hat man in großer Menge, und wird ein Fell ju 100 bis 120 Cop, bezahlt; man fängt sie am häufigsten im Winter mit Hunden, wenn sie sich ben entstandenen Sturmwinde zu weit von denen Flüssen entsernen und in denen Wäldern verirren: Die Otterhäute werden hauptsächlich darum ausgeführet, daß man Zobel darein verbirget, um die Couleur besser zu beshalten, sintemahl dieses Wasserhier alle Nässe und Feuchtigkeit an sich ziehet, wodurch die Zobelselle desto besser

erhalten werden,

Unter denen wilden Thieren sind die Mause in Ansehung ihrer deonomischen Dienste nicht die geringsten auf Kämtschatka, und trift man sehr viele wunderliche Umstände in ihrer Lebensart an. Es sind auf Kamtschatka dreyerlen Art Mäuse, die erste an Farbe röthlich, mit einem ganz kurzen Schwanz, nicht größer als die großen Hausmäuse in Europa, ihr Ruf und Geschren ist von andern unterschieden, und dem Grunzen

eines

eines fleinen Schweines ähnlicher als dem Pfeisen der Mäuse. a) Die andere Sorte tschelagatschitsch, sind ganz kleine und zahme Mäuse, und häusig in den Häusern, lausen ohne allen Scheu herum; ernähren sich vom stehlen und leben allezeit auf Kamtschatka: diese heisen am Kamtschatka tschemägättschitsch, und leben überall auf denen Torf-Feldern, in Wäldern auf denen höchsten Geburgen paar und paarweise in sehr geräumlichen Löckern, welche sie inwendig veste treten, und mit Gras auslegen; auf allen Seiten um ihre Wohnungen her haben sie ihre Speisekammern, welche sie mit allerhand Wurzeln auf üllen und sind den ganzen Sommer über mit Provianttragen auf das emsigste beschäftiget. Nichts destoweniger begeben sie sich auch mitten im Winter auf das frene Feld, auch zuweilen in die Häuser und Wohnungen; wenn nun ben der Heimsehre die köcher mit Schnee verdecket werden,

und

Sie leben Familienweis bensammen, ausserhalb ihren Speisekammern, in aparten löchern, so hoch mit Heu besteget sind, ihre löcher und Eingänge kan man nicht sinden, und werden die Wohnungen durchgehends auf der Erde, wo dieselbe nachgiebet, und eingebogen wird, erforschet. Sie haben 2. 3. Speisekammern, welches runde kesselsomige Gruben sind, ben hellem sonnigten

maufe an Bolschaia Reka, Naustschitsch Kamtschatka Tægultschitsch, eine andere kleine Mäuse Sorte Tschölägätschitsch, die dritte Sorte Tschölägätschitschi, die dritte Sorte Tschölänäüstschü, die rothe Maus, diese Sorte Mäuse führet sich unter denen Mäusen, wie die Hummel unter denen Vienen auf, sammlet vor sich keinen Vorrath, sondern stiehlt denselben von andern an Kamtschatka Toegultschitsch.

und fie nicht in ihre Wohnungen kommen konnen, werden fie denen Suchsen und Zobeln zu theil. Wenn viele Maufe vorhanden, die Erde vest gefroren, und benen Ruchsen und Zobeln nicht zuläffet, daß sie folche aus der Erde graben konnen, so hat man allezeit einen reichen Ruchs - und Zobelfang; hingegen erfähret man das Wie berfviel in warmen Wintern ; in ihre Wohnungen tragen fie allerlen Zwiebelgewachse, radicem anacampferotis Bistorea, Barba capra, Sangui forba, Napelle, Ce bernuffe und andere Dinge mehr, die ihnen insgesamt int Berbit von benen Ramtschadalen wieder mit vielen Ceres monien und großer Freude abgenommen werben. Das Geltsamfte ben benen kamtschaftischen Maufen ift, daß fie nach Art berer Sataren herum wandern, und fich alle auf einmal heerweise ju gewissen Zeiten aus gang Kamtschatka retiriren, einige Jahre wegbleiben, fo, baß man auch

Wetter Schleppen fie allen ihren Borrath aus ben Bos thern, trodnen benfelben und reinigen ibn, mas fie ba= bon abfaubern, legen fie apart in Rammern, auf befondere Rothfälle ben, Die reinen aber wieder befonders und fan fie fein Menfch beffer faubern und reinlicher balten; fie fammlen über Diefes bon allem mas bas Land giebet, legen jedes befonders, und conferviren folches fehr mohl, fo lange fie auf dem Feld noch Rabrung erhalten tonnen, greifen fie nichts bon ihrem Winter-Borrath an, im Winter aber machen fie ben Anfang von Beeren und Fruchten, fo fich nicht lange conferbiren laffen, und effen Diefelben querft, im Frubjahre findet man ofters 2. 3. Maufe tod in benen Gruben neben einander liegen, und von der Wurzeldes Napelli, damit fie fich in der hungerenoth bald bom Leben abgeholfen, gang aufgebrungen.

auch nicht eine Maus auf dem ganzen Lande siehet, ausser denen Hansmäusen; daß sie nasse Jahre und schlechten Promysel der Thiere prognosticiren, nach diesem aber schwarms weise wieder kommen, und bekommt man von ihnen erstelich einige Vortrouppen, darauf sogleich zu großer Freude derer Einwohner, die Zeitung als von einem Ort zum andern kommet: Der Abzug geschiehet allezeit im Frühjahr, und siehet man sie häusiger als sonsten zu geschehen pfleget, bensammen; Auf ihrer Keise nach Westen halten sie den geraden Weg, umgehen keine See noch Pfüße, sondern schwinnmen über die schnellsten Flüsse und größten Innseen, daben viele ermüdet ersausen; wenn sie an die andere Seite des Flusse kommen, legen sie sich nieder als ganz todt und abgemattet dis sie ausgeruhet und trocken worden; alsdenn verfolgen sie ihren Weg weiter, und siehet man sie östers hausenweis an denen Usern liegen und ausruhen, woran sie kein Mensch störet: Wenn sie über die Flüsse schwimmen, werden viele von denen Enten und Fischen, Mykyhs genannt, aufgesangen und verschlucket. Wenn die Mäuse nach Penschina ziehen, sesen sie ihren Weg nach Suden sort, und hat man beobachtet, daß sie in der Miste des Julit am Indoma und Ochota sich eingefunden, dergestalt, daß ihr Ing wen zeuer Stunden in einem kern ber gestalt, daß ihr die wen gewer Stunden in einem kans dergestalt, am Indoma und Ochora sich eingefunden, dergestalt, daß ihr Zug zwen ganzer Stunden in einem fort währet. Im Anfang des Octobers kommen sie gemeiniglich in Kamtscharka an, daß man sich dahero nicht genug über den weiten Weg, den diese Thiersein in einem Sommer ablegen, über ihre Eintracht in der Migration, und Empsindlich keit der Witterung, so fie darzu antreibet, verwundern kan. Die Kamtschadalen halten dafür, daß fie über die See giengen, um Thierlein zu promyschleyen: Bor die Fahrzeuge der Mäuse halten sie ein Conchyle, so wie ein Ohr aussiehet, und von mir unter dem Litel: auris marina coriacca, auf italmenisch Tächtem beschrieben wor ben, welches fie auch deswegen Myscheini Baidar nennen. Unter

Unter benen jahmen Thieren auf Kamtschatka, gebühret denen Hunden wegen Alterthums und Nutzens, das Vorrecht, und machen sie alleine die ganze Classe von eigenen kamtschaftschen zahmen Thieren aus, a) Niemand kan ohne dieselbe, so wenig als jemand anderer Orten ohne Pferde und Nindvich, leben. Es ist eigentlich nur einige Art Hunde auf Kamtschatka, die von denen russe singe Art Hunde auf Kamtschatka, die von denen russe singe Art Hunde auf Kamtschatka, die von denen russe singe Art Hunde auf Kamtschatka, die von denen russe singe Art Hunde auf Kamtschatka, die von denen russe singe Art Hunde auf Kamtschatka, die von denen russe singe Art Hunde auf Kamtschatka, die von denen russe singe Art Hunde auf Kamtschatka, die von denen russe singe Art Hunde singe von Bruitsen und Wotiaken, nichts unterschieden sind, so wohl was die Größe als Gestalt anlanget; ohnerachtet ihre mührsamt lebensart, Speise und Auferziehung ihre Sitten gänzlich verändert. Die kantschaftschen Hunde sind verschiedener Farben, hauptsächlich aber drenerlen; weiß, schwarz und Wolfgrau, daben sehr die und langhaarig. Sie ernähren sich von lauter Fischen; vom Frühsahr die

n) Hunde am Bolschaia Reka Kosha, am Kamtschatka eben so, Suka Guinoxa, am Bolschaia Reka Koha, ein fleisner junger Hund Koshamtschitsch. In Kamtschatka überlebet selten ein Hund das zehnte Jahr wegen der schweren Arbeit.

Man schäget die kamtschakkischen Hunde vor die dauerhaftesten und geschwindesten in ganz Sibirien, wesen ihrer einfachen und leichten Kost von Fischen, im Ziehen sind sie dergestalt eifrig, daß sie öfters die Schultern ausrenken; so harren sie auch zuweilen Blut, und bekommen nach diesem eine Gonorrhæam, welche man damit curiret, daß man die Genitalia mit dem Decoko der Ninde von kamtschankischen Sperberbaum, Sorbobähnet.

Weil die Kamtschadalen observiren, daß die Hunde fremde Leute und Gaste anzubellen pflegen, so geben sie folgenin den späten Herbst bekümmert man sich nicht das geringste um sie, sondern sie gehen allenthalben fren herum, lanren den ganzen Tag an denen Flüssen auf Fische, die sie sehr behende und artig zu fangen wissen. Wenn sie Fische genug haben, so essen sie, wie die Bären, nur allein die Kopfe davon, und lassen das übrige liegen.

Im October sammlet jeder seine Hunde, und bindet sie an denen Pfeisern der Balagannen an, und lässet sie weidlich hungern, damit sie sich von dem Fett entledigen, zum lausen fertiger und nicht engbrüstig werden mögen, und alsdenn gehet mit dem ersten Schnee ihre Noth an, so daß man sie Lag und Nacht durch gräßlichem Geheul und lamentiren, gleichsam ihr Elend beklagen höret. Ihre Kost im Winter ist zwensach: die eine zur Ergösung und Stärkung, Kisla rida genannt, oder stinkende Fische, die man in großen Gruben verwahret, und versauren lässet,

folgende Raison an, aus ihrem Systemate metamorphoseos: Kutka håtte sich vormahls der Hunde nicht bediesnet, sondern den Schlitten selbst gezogen: die Hunde håtten dazumahlen wie Menschen geredet. Es sen aber einsmahls paßiret, daß Kutka Nachkommen in einem Kahn den Fluß abwärts getrieben, als sie nun einige zottige Hunde am Strande stehend erblicket, und ihnen zugerusen, was send ihr vor Leute? so håtten sie nicht geantwortet, sondern wären hossärtig vorben geschwomsmen: darüber hätten sich die Hunde dergestalt erzürnet, daß sie beschlossen, ins künstige kein verständiges Wort mehr mit irgend einem Menschen zu sprechen, welches sie auch bis diese Stunde gehalten. Doch aber wären sie noch so curiss, daß sie alle Fremde anbellen, und bestragen wollten, wer sie seven, und woher sie kämen?

weil auf Kamtschatka nichts stinkend wird, benn wenn auch Die Italmen Cosafen oder Cosafen Weiber folche Rische mit großem Appetit verzehren, die wie das arafte Mas und Unflath stinken, daß ein Europäer in Ohnmacht fallen, oder die Peft beforgen möchte, sprechen fie es sene gut sauer. Und pflege ich dahero zu forgen, daß in Kamtschatka nichts flinke. Diese fauren Fische werden in einem holzernen Erog mit gluenden Steinen gekocht, oponna genannt, und so wohl zur Speise der Menschen als hundefutter. Mit diesen werden sie alleine zu Sause, wenn sie ausfie die Nacht darüber schlafen; benn, wenn man fie des Morgens damit futtert, werden fie von diefer Delicateffe fo weichlich, daß fie auf dem Wege ermuden und nur Schritt vor Schritt geben fonnen. Das andere Futter ift trockenes und hartes Futter von verschimmelten und an der Luft getrockneten Rifden, damit futtert man fie des Morgens, um unter Weges ihnen einen Muth zu machen : weil nun das meifte daran Graten und Zahne, Die hunde aber mit der größten Begierde anfallen, vere richten sie mehrentheils die Mahlzeit mit einem blutigen Maul. Ubrigens suchen sie selber Speise auf und stehlen graufam, freffen Riemen und ihrer eigenen Berren Reifes foft, wo fie dazu fommen fonnen ; fteigen wie Denfchen auf denen Leitern in die Balagans und plundern alles, ja welches das lächerlichste ist, so ist niemand im Stande seine Nothdurft zu verrichten, wo er nicht immer mit einem Prügel um sich schläget. So bald man die Stelle verlassen, suchet einer den anderen, unter vielen Beisen, um das Depositum ju vervortheilen. Dem aber ohne geachtet friffet fein famtschattischer Bund Brod, wo er auch noch so hungrig; Die Excrementa von denen Sune den find wegen der vielen unter beständigen Bieben ause gepreften Galle, fo gelb und an Confiftence von mensche lichen nicht zu unterscheiden ; finken daben fo heftig, daß man fich faum davor auf dem Schlitten erhalten fan. Won

Won dem heftigen ziehen und anstrammen, wird das Geblüt so wohl in die inwendigen als außerlichen Theile mit solcher Gewalt gepresset, daß auch die Haare zwischen denen Zähen derer Füsse rothlich wie Blut werden, und kan man leicht daran einen guten Hund erkennen; der Sphineter ani ist von dieser Fressung so hoch roth als der schönste Scharlach. Daben sind die kamtschaftischen Schlitten Junde sehr Leutescheu, unfreundlich, fallen keinen Menschen an, und bekümmern sich nicht das geringste um des Herrn Guther, gehen auch auf kein Thier oder Wild, aber stehlen was sie bekommen; sind sehr furchtsam und melancholisch, und sehen sich beständig aus Mistrauen um, sie mogen thun was sie wollen. Sie haben nicht die geringste Liebe und Treue vor ihren Herren, sondern suchen denselben allezeit um den Hals zu bringen. Mit Betrug muß man sie an die Schlitten spannen; kommen sie an einen schlimmen Ort, an einen steilen kommen sie an einen schlimmen Ort, an einen stellen waldigen Verg oder Fluß, so ziehen sie aus allen Kräften: ist der Herr genothiget, um sich nicht Schaden zu thun, den Schitten aus den Händen zu lassen, so darf er sich nicht einbilden, solchen eher zu erhalten, bis sie an einen Ostrog gekommen, es sene denn, daß der Schlitten umfället und zwischen denen Väumen stecken bleibet, wo sie jedoch keine Mühe sparen, alles in Stücken zu zerbrechen und zu entlausen. Woraus man siehet, wie sehr die

und zu entlausen. Woraus man sichet, wie sehr die Lebensart unvernünstige Thiere verändert, und vor einen großen Einsluß in die Corper, als HundesSeelen, habe. Man kan sich nicht genug über die Stärke der Hunde verwundern, gemeiniglich spannet man nur vier Hunde an einen Schlitten, diese ziehen dren erwachsene Menschen mit z und ein halb Pud Bagage behende sort, auf vier Hunde ist die gewöhnliche Ladung, 5 bis 6 Pud. Leicht beladen kan ein Mensch des Tages in schlimmen Wegen und tiesen Schnee 30 bis 40 Werste ablegen, in guten Wegen 80 bis 140, und hat man sich sowohl an der penschinischen See als Werchnoi Ostrog, und an dem Fluß Kam-Kam-

34

Kamtschatka land einwarts nimmermehr Soffnung ju maden, daß man ben dem größten Ueberfluß von Pferden, fo in furgen ju verhoffen, berfelben auf Winterreifen fich werde bedienen konnen, obgleich im Commer fich sowohl geschwinder als commoder bamit wird reifen laffen, wegen des allzu tiefen Edmees, über welchen die Sunde hinlaufen, ein Pferd aber bis an ben leib einfallet, wie auch wegen der vielen freilen Geburge und engen Thaler, un. wegfamen bieten und graufen Balbern, vielen Strohmen und Quellen, so entweder gar nicht zufrieren oder dech wenigstens nicht fo bart, daß fie ein Pferd ertragen fonnen. Wegen der erschrecklichen und öftern Sturmwinde hat man auch niemable ober felten einen gebahnten Weg ju hoffen. Alleine auf dem Bluf Kamtschatka, fo fefte gefrieret, bleis bet große hoffnung über, daß daselbften im Winter die Pferde schr nuklich konnen emploiret werden.

Dieser Ursachen wegen werden die Hunde allezeit nothige und nutsliche Thiere bleiben, und ihnen ben aller Eultivirung niemahls die Last zu ziehen abgenommen werden. Man sindet so große Liebhaber von Hunden als anderswo von Pferden, und kan leicht semand an einem kamtschadalischen Schlitten Hunde und Hundegeschirre

60 bis 80 Rubel anwenden.

Ohnerachtet nun die Neise mit Hunden sehr beschwerlich und gefährlich, und man fast mehr entkräftet
wird, als wo man zu Fusse gienge, und man ben dem
Hundeführen und Fahren so mude als ein Hund wird, so
hat man doch daben diesen Bortheil, daß man über die unwegsamsten Derter damit von einem Drt zum andern kommen kan, wohin man weder mit Pferden, noch wegen des
tiesen Schnees sonsten zu Juß kommen konnte. Sie sind
ausser dem Ziehen gute Wegweiser, und wissen sich auch
in dem größten Sturm, wo man kein Auge aufmachen
kan, zu rechte und nach denen Wohnungen zu sinden; sind
die Sturme so hart, daß man liegen bleiben muß, wie
sehr oft geschiehet, so wärmen und erhalten sie ihren Her-

ren.

ren, liegen neben demselben ein bis 2 Stund ruhig und stille, und hat man sich unter dem Schnee um nichts zu bekümmern, als daß man nicht allzutief im Schnee vergraben und ersticket werde. So hat man auch vor denen Sturmen allezeit die sicherste Nachricht von dem vorhandenen Ungewitter, von denen Hunden. Denn, wenn ben Erholung die Hunde Gruben im Schnee graben, und sich darein legen, mag man sicherlich sich einen Ort aufsuchen, wo man sich vor dem Sturm verberge, woferne man zu weit von Ostrogen oder Wohnungen entsernet, welches die Cosasen Pogodie otleschafa nennen und hier sehr gewöhnlich. Davon in dem Capitel von der Urt auf Kamtschatka zu reisen, mit mehrerm wird erwechnet werden. wehnet werden.

Der andere hauptnuten von hunden ift, und weswegen sie auch sehr haufig gehalten und gezogen werden, daß man so wohl denen abgelebten Schlitten-Bunden als daß man so wohl denen abgelebten Schlitten. Hunden als denen zur Farth untauglichen, die Häute abnimmet, und zweiserlen Kleider daraus machet, welche in dem hiesigen Lande von sehr großen Nußen, und deswegen in großem Werth; nemlich Barky und Kuklanken, davon ein mehreres unter den Kleidern gesagt wird. Die Felle bereiten sie mit faul Holz und Fischrägen; färben sie alsdenn Pomeranzensarb mit Eller-Rinden, und kommen gemeiniglich vier Hundsselle zu einer Barke und 5. oder 6. zu einer Kuklanka; und ersehen also die Hunde in diesem Fall den Mangel der Schaafe und Wolle von denenselben. Diese Kleider haben vor dem übrigen Pelzwerk folgende Vorzüge:

1) So find diefe Kleider die prachtigften Ctaats. und Fenertags-Aleider von uralten Zeiten her, und pfleget sich einer gegen den andern, die Ehre seines Seschlechts zu retten, also vernehmen zu lassen, wo es zu Mangdisputen unter ihnen kommt; wo warst du Kerl, da ich und meine Vorsahren schon Hunds-Guklanken trugen, was hattest

35

bu dazumal für Kleider an? und übergiengen dieselben ben der Russen Unkunft alle Kleider von Fuchs und Jobeln verfertigt. Bis diese Stunde kan man allezeit eine Hunds. Guklanke für einen Fuchs oder Viber gemachte Barka verstauschen, auf denen kurillischen Enlanden und Laparka. Sie mögen übrigens Rennthier. Varken oder Kuklanken tragen, oder von Füchsen, so ist doch allezeit die größte Ziesrath daran, daß die Enden rings herum mit langen Hundse haaren eingefasset sind.

2) Go find diefe Rleider von hunde . Rellen febr

warm,

3) Sehr dauerhaft, und halten in den größten Strapagen wenigstens 4 Jahre aus, da ein Rennthiere oder Musimons-Fell nicht langer als einen Winter dienet,

und alsdenn kahl wird.

4) So durfen diese Kleider nicht so sehr wie die andern in acht genommen werden, lassen die Haare nicht fahren, und sich allezeit trocknen, und sind sie daher der nassen Witterung wegen, und da sie den ganzen Sommer über auf und an denen Flussen ihrer Nahrung wegen, in der frenen kuft und in vielen Thau und Regen beschäftiget,

desto dauerhafter und beliebter.

Je langere Haare die Hunde haben, je hoher werden sie geschäht. Diesenigen Hunde aber, so hohe Füße, lange Ohren, spisige Masen, ein breites Ereuz, unten breite Füsse und nach denen Ohren zu, diese Köpse haben, stark fressen und munter sind, werden von Jugend auf, zu Schlitten-Hunden auserlesen, erzogen, und auf folgende Art gelehret und abgerichtet. Sobald sie sehen, werden sie samt der Mutter in eine tiese Grube gelegt, daß sie weder Menschen noch Thiere zu sehen bekommen, und ernähren selbe darinnen. Wenn sie von der Hundin abgewöhnet sind, legen sie solche abermals in eine andere Grube, bis sie erwachsen. Nach einem halben Jahre spannen sie dieselben mit andern gelernten Hunden an den Schlitten, und sahren mit ihnen einen kurzen Weg, weil sie nun Hund-

und leutschen sind, so laufen sie aus allen Kräften. Go-bald sie wieder nach Sause kommen, muffen sie wieder in die Grube, solang und soviel bis sie von nichts anders wissen, des Ziehens gewohnt worden, und eine weite Reise verrichetet haben. Alsdenn werden sie unter denen Balaganen neben andere gebunden und erhalten, als ausstudirte die im Sommer ihre Frenheit civitatem cynicam haben. Aus Diefer Erziehung find hernach alle ihre mores herzuleiten. Der größte Verdruß ben der Hundefahrt ist, daß sie sobald sie angespannt werden, den Kopf gegen den Himmel erhes ben und erschrecklich zu heulen und wehklagen anfangen, nicht anders, als wenn sie mit dem himmel wegen ihrer barten Umstände erpostuliren wollten; sebald fie aber ins Laufen kommen, schweigen fie alle auf einmal fille. Darauf gehet der andere Berdruß an, daß einer um dem andern zuruckspringt, seine Nothdurft mit graulichem Gestank verrichtet, und weil fie mahrender Zeit ausruben, fo brauchen sie hierinnen die List, daß allezeit einer nach dem and bern seine Noth verrichtet, auch wohl manchmal nur halb, und simuliren sie ofters umsonst dieses Geschäfte. Kom-men sie an Ort und Stelle, so liegen sie ermidet da, als wenn sie todt waren. Sind sie nahe ben einem Ostrog daß fie Geruch davon bekommen, so eilen sie dergestalt, daß man sich wohl vorsehen muß nicht vom Schlitten zu fallen und Urm und Bein zu zerbrechen, da die Offrogen gemeiniglich hinter Feldbuschen und Rluffen erbauet find.

Dicienigen Sunde aber welche fie jum Saafen. Fuchs. Rennthier. Zobel. und Musimons . Fang abrichten. futtern fie ofters mit Kraen, die man im Ueberfluß hat, wovon sie den Geruch bekommen, und nach diesem nach allem Wild und Vögeln laufen. Mit diesen hunden treiben fie im Julio Enten, Banfe und Schmane, menn fie die Federn fallen laffen, in denen großen Infeen, in ziemlicher Unzahl zusammen.

Außer denen hunden hat man jungstens durch die gute Unstalt des Herrn Devier, die Ungahl derer zahmen Thiere Thiere mit Nindern und Pferden vermehret, so über die See von Ochozk ab hieher geschickt worden, und hat man nicht nur allein den Vortheil von ihrer Milch bis dato, sondern in das künftige noch weit größerer zu hoffen, je besser ihnen das hiesige Elima zuschlägt, je geschwinder sie sich vermehren, und sowol Cosaken als Italmenen große Lust zur Viehzucht bezeugen.

Schade ift es daß man noch keine Schweine hieher transportiret hat, weil sie sich geschwinde vermehren, und überflüßgeres Futter, als irgendwo in Rußland und Siberien haben, und sich alle mit weniger Mühe das ganze Jahr über, in der größten Unzahl ernähren könnten.

Ziegen wurden sich gleichfalls sehr wohl auf Ramtschatka befinden, wegen ber vielen Weiben Walber, niedrigen Gesträuchen und allerhand efbaren Wurzeln daran

Ramtschatfa einen Ueberfluß hat.

Für Schaafe, welche gleichfalls sehr nüsliche Thiere sind, sindet man weder an der penschinischen See, noch um den orientalischen Deean eine taugliche Gegend, und würden sie wegen der nassen Witterung und Erdboden, wie auch des saftigen Grases wegen, bald lungensüchtig werden und umfommen. Hingegen sinden sie guten Platz und Weide um den Werchnoi Ostrog, als Kosirevska, wo das kand und die Witterung trocken, und das Gras magrer und niedriger ist; nur müßte man sich Winterszeit wegen des allzuhohen Schnees mit gnugsamen Futter versorgen, welches allzu siehwer fallen würde, und auch die Ursache ist, warum man unter Ustylga bis Jakuzk, wenig oder gar keine Schaafe mehr antrist.





## 3wolftes Capitel.

## Von denen Fischen auf Ramtschatka.

er Fischfang auf Kamtschatka ist ohne Zweisel die merkwürdigste Sache, und enthält sehr viele Selten- heiten und fast unglaubliche Umstände, ist auch deswegen einer ausführlichen Beschreibung desto würdiger, se lauterer sich in diesen Ereaturen, in Ermangelung anderer Nahrung von Brod und zahmen Thieren, die aller-weiseste Worsorge und erbarmende Liebe Gottes, gespiegelt, und aller Welt vor Augen gelegt. Kamtschatka ernähret sich sast einzig und allein von Fischen, ohnerachtet die Flüsse des Landes, wie auch alle Inseen nicht einen einzigen eigenen Fisch in sich haben, wie an andern von der See entsernten Orten; dennoch aber mag man wohl die Frage erörtern, ob irgendwo ein Land auf dem ganzen Erdboden anzutressen seine stand auf dem ganzen Erdboden anzutressen sein schaftesten Fischen habe, als Kantschaftes und schmackhaftesten Fischen habe, als Kantschaftes

Alle Fische auf Ramtschatka kommen im Frühjahr aus der See und steigen in solder unbeschreiblichen Menge in die Mündungen derer Flusse in die Flusse aufwärts, daß dieselbe ausschwellen und mit lebendigen Wellen aus den Usern treten, und bleiben gegen den Abend, da sie allezeit einen Stillstand im Aufsteigen aus der See zu halten pslegen, nach abgefallenem Wasser so viele Fische an den Usern todt liegen, als kaum in andern großen Strömen anzutressen sind, daß nach diesem das ganze kand davon stinker und Seuchen erfolgen wurden, wenn nicht die beständigen Winden die so die kuft reinigen, diesem Unheil vorbeugten. Wenn man mit einem Spieß ins Wasser stößet, geschieht es selten, daß man nicht einen Fisch bekommen sollte. Bären, Hund und andere Thiere, fangen mehr an den Usern mit ihrem

ihrem Mund und Fuffen, als Menschen andrer Orten mit

allen gur Fischeren gehörigen Werkzeugen.

Sacknese Nebot genannt, find biefer Urfache mes gen nicht auf Kamtschatka zum Fischen zu gebrauchen, weil fie nicht an das kand gezogen werden konnen, weil fie von der Menge Rische zerreiffen, daber bedienet man fich platter

Dete, Die wie Wogelnete beschaffen find.

Un den Mundungen der Fluffe fan man dieselben mit hamen heraus schopfen, und fan aus diefen Umftanden ein jeder leicht auf die große Menge der Fische von selbsten den Schluß machen. Alle Fische, die in die Flusse weit aufwarts fteigen, find lauter Lachsforten, barinnen bie guis tige Natur so viele Beranderungen gemacht, daß man al-lein auf Ramtschatka so viele unbekannte und verschiedene Arten antrift, als die gefammte Naturkundiger bishero auf dem gangen Erdboden befchrieben haben. Da nun die lachse und Forellen überhaupt wegen ihres Geschmackes andern Rischen vorgezogen werden, so verdienen bie famtschatkischen Gorten, ihres vortreflichen Geschmackes und gesunden Genusses wegen, nicht minderes lob, der sich an benen lebhaften und gefunden Kamtschadalen allzudeulich Dennoch aber lebet auf Ramtschatka fein Risch langer als & bis 6 Monate, wovon man ben einigen Malma ober Golez ausschließet, sondern alle, so nicht gefangen werden, sterben gegen ben December Monat, und find fie alsdann bis den Upril fo leer von Fifchen, als fie im Sommer voll waren, einige tiefe Derter und warme Quel. len ausgenommen, die fich um Werchnoi und Nischnoi Oftrog an denen Flussen befinden, wo man den ganzen Winter über, frische Fische fanget. Die Urfache ift

1) Daß die Fische allzuhäufig aufsteigen, folge lich keine zureichende Nahrung finden.

2) Daß die Rifche mit allzugroßer Gewalt auf. fleigen, baber geschwind ermudet und entfraftet werben.

3) Daß die Strome allzureissend und schnelle, folglich die Fische allzusehr ermuben.

4) Das

- 4) Daben seicht und steinigt, folglich denen abgematteten Fischen keine Hohlen, um ausruhen zu konnen, vergonnen.
- 5) So ersticket die Kalte dieses leichten und reinen Wassers, im herbst noch alle vorhandene wenige Warme.
- 6) So wächset der Ober. oder Unterkinnbacken nebst denen Zahnen, dergestalt in denen Flussen in einen Hacken, daß sie den Nachen nicht mehr zuschliessen, folgelich keine Speise mehr in dem Munde erhalten können, so allezeit von dem Wasser ausgespuhlet wird.

Alle Lachs Sorten, so acht Floßsedern haben, darunter die fleischigte oder fette auf dem Mucken ben dem Schwanze, die merkwurdigste; haben diese Eigenschaften, daß sie in denen Flussen erzeuget und gebohren, in der See

## Obfervatio.

Jede Art von Lachs-Sorten, ohnerachtet sie alle sehr begierig sind, greiset seine Eper nicht an, sondern allezeit
einer andern Sorte. Solchen Raub zu verwehren,
und der Verminderung derer Fische vorzubeugen, hat
die Natur zwep sonderbare Mittel geordnet! 1) so erwachsen ihnen in den Strömen die Ober- und Unterkieser so krumm, und in der Mitte des Mundes bleibet
ein hiatus, daß sie also weder fremde Eper rauben, noch
verschlucken können, woran sie auch die Jähne hindern.
Te seichter die Flüsse, und folglich der raptus leichter,
je krummer wachsen ihnen die Kinnbacken. 2) So hat
die Natur dadurch vorgebeuget, daß einerlen Sorten
Vische allezeit zugleich aufsteigen, nicht aber viele auf
einmal zugleich: währender Zeit wachsen allezeit die

See aber erjogen werden, und in benen Rluffen wieder absterben. Sie erzeugen und gebahren in ihrem Leibe nur einmal, welches durch die unglaubliche Menge ersetet wird, Der Trieb zur Wolluft und die natürliche Neigung fich ju vermehren, treibet fie an, daß fie im Fruhjahr mit großtem Bemuhen die Bluffe aufwarts fteigen , mit Caamen und Milch gang voll gefüllet; wenn sie nun folche Derter gefunden, die stille und fandigt find, machet fich das Beiblein mit denen Bauchfloffedern eine Grube, und stellet sich gegen die Boble derfelben : darauf fommt das Mannlein und reibet fich mit dem Bauch gegen das Weib. lein sanfte, wodurch die Eper aus dem utero ausgepresset und mit Milch ober mannlichen Saamen befeuchtet werden, und in den Sand der Grube haufenweis fallen. Und so stehen sie also im concubitu einige Stunden benfammen bis das toch wieder von Sand zugespulet worden, algo

vorigen Eper so weit, daß sie die Fische ercludiren, die so gleich von den Strömen nach der See geführt werz den, und weis man sonst keine Ursach anzugeben, warum die Fische nach einander vom Frühling bis in den Herbst, und nicht alle zugleich auf einmal aufsteigen.

Daß sich in großen Strömen viele, in kleinern wenige Fische sinden, ist alleine der Ursache zuzuschreiben,
daß sich mehrere in großen generiren, daraus in die
See geführt werden, und darinnen der Mündung
gegenüber erwachsen. Aus eben diesem erhellet auch,
daß diese Fische blos der Ruhe und der Nahrung aus
dem Wasser ihr Wachsthum zu danken haben: Solten sie wegen der Nahrung hin und her wandern, so
würden sie die alte Stelle, und folglich die Mündungen
derer Flüsse verlieren.

alsdenn steigen sie weiter den Strom auswärts, und treis ben dieses Spiel abermal zu vielen malen; die übrigen Eyer und Saamen verbleiben ben ihnen, und zelven sie ohne andere Nahrung, bis in den späten Herbst davon, wie die Hectischen von ihrem eigenen Fett: wenn dieser Borrath alle verzehret, ersterben sie. In Flüssen aber, so entsernte Quellen, leimigten und tiesen Grund und viele Wasser-Insecte haben, wärmer sind, und nicht zu schnelle lausen, bleiben sie viele Jahre lebendig und propagiren alle Jahre ihr Geschlecht, nur mit dieser Veränderung, daß sie im Frühjahr aus denen Liesen der Flüsse hervorkommen, den Fluss weiter aufsteigen, und an denen Mündungen anderer Flüsse und Väche die Generation versichten, und gemeiniglich daselbst im Sommer häusig gesangen werden, wie an denen Lachs-Sorten in Siberien mit größestem Fleiß observiret.

Die junge Brut gehet im herbst belebt nach der See, bleibt ein Jahr daselbst, bis die organa generationis und Safte erwachsen, alsdann steigen sie in dem britten Jahre ihres Ulters, wieder nach denen Flussen, worinnen sie erzeuget sind, um gleiches zu verrichten, mit

diesen zwen merklichen Umständen:

1) So stehen zum Exempel die in Bolschaia reka erzeugten Fische unmittelbar in der See der Mundung des Flusses gegenüber in der Liefe, und erlangen ihr Wachtschum und Nahrung aus dem Wasser und excrementis marinis darinnen; im zten Jahre steigen sie in keinen andern Fluß, als woraus sie gekommen, auswärts, welches aus zwen Gründen klar zu beweisen ist.

A) In welchem Strom viele Fische von einerlen Sorte aufsteigen und generiren, in demfelben besinden sie sich alle Jahre häusig, und häusiger als in denen ohnweit davon entfernten Ströhmen, und continuiren darinnen

alle Jahre in gleicher Proportion.

B) In dem Bolchaia Reka befinden fich Tschabiza; in dem Osernaia, welcher aus dem furillischen Innsee flie-

K fet,

set, niemals, ohnerachtet es eben also in dem Grunde und an der Mündung beschaffen. Un einem Flüßlein Brumkæh, fånget man den gemeinen und aller Orten befannten Lachs, auf rußisch Somga, alle Jahre in großer Menge, ohnerachtet es ein kleiner Fluß; sonsten aber nirgends, weder

in der penschinischen noch famtschapfischen See.

2) Der andere merkwürdige Umstand ift diefer: Diejenigen Fische, so erft im August aus der Gee aufstei. gen, und zwar nach der Zeit genug zur Generation aber ihre Bruth wenig zur Education übrig haben, nehmen aus der Sce einen das vorige Jahr erzeugten Fisch aus ihrer Fami-lie jum Führer mit, der allezeit das Mannlein, das Weiblein, oder feine Eltern begleitet, bis fie die Generation verrichtet. Alsdenn wenn die Eper verscharret, geben sie weis ter nach den Quellen der Bluffe, der fleine einjahrige Subrer aber, ihres Geschlechtes, der die Große eines Berings hat, bleibet bis im November ben seinen unerzogenen Brudern und Schwestern als ein Wachter fteben, bewahret fie vor andern Fischen und führet sie nach der Gee. Da sich nun dieses ohne Zweifel auch ben denen europaischen Lachs. forten also verhalt, ift dabero ben den Fischern und nachher Gelehrten und Naturfundigern der zwenfache Frrthum entftanden, daß fie in Unschung des Alters, aus einerlen Rischen zwenerlen Sorten gemacht, und als ein axioma angenommen, daß alle Lachsforten, als Fische eines Geschlechts einen promiscuum concubitum unter sich hatten, und daber febr differente , aber feine beståndige Species entftun. den. Nach meinen aber aus der Natur genommenen Kennzeichen, die Fische von einander zu unterscheiden, und zu aller Zeit zu erkennen, konnten foldes auch die ungelehrten Italmenen erkennen, die fich hochstens darüber verwunder. ten, daß man ihre Sifche beffer als fie felbsten, fenne, Die fie als besondere, mit besondern Damen genennet.

Eine jede Sorte aber von Fischen, hat zu alle t Jahren eine besondere und bestimmte Zeit, wenn sie aus der See aufwarts in die Rlusse steigen, wenn eine Sorte vorben gewandert, fångt die andere und darauf die folgende an. Im August steigen 2, 3 bis 4 Sorten zugleich auf, nichts aber destoweniger vermischen sie sich nicht unter einander, sondern jede Sorte steiget Gliedweise auf: unter diesen folget das andere und dann das dritte Glied.

Ausser benen Fischen aber so keine Lachesorten sind, und die Flusse aufwarts steigen, sind noch andere Seefische die theils an den Ufern, theils an den Mundungen der Flusse gefangen werden; Unter denselben so einzeln in besondern Gegenden gefangen werden, sind die bekanntesten.

Canis carcharias, oder Lamia Rondeletii auf

Canis carcharias, oder Lamia Rondeletii auf kamtschadalisch Mākoai genaunt, ist 2 bis 3 Faden lang, hat ein selft hartes, doch aber wohlschmeckendes Fleisch, und wird um Awatscha, die Schirawaia guba, Lapatka und Cambalina gesangen. Die Beschreibungen davon, sindet man ben Rondeletio, Gesnero und Rajo in seiner Ichtyologie. Die Ramtschadalen ästimiren seine Gedärme, und besonders die eine Blase sehr, und darf ihn niemand, wenn er gesangen wird, ben seinem Namen neunen, weil sie das sür halten, daß er aus Neid seine Blase verderbe und sochericht mache wie ein Sieb, daß sie kein Fischsett darinnen halten können. Die Zähne dieses Fisches sind die bekannten melitensischen Glosso petræ, oder steinerne Schlangensungen, die man auch an dem Tarta Strom, der in den Tobol fället, und ben der Stadt Pelim in der Erde sindet. Raia lævisundulata seu einerea Rondeletii eine

Raia lævisundulata seu einerea Rondeletii eine Roche, ein in der mittellandischen und Mord-See sehr bestannter platter Fisch von sehr wunderlichem Ansehen, mit zwen Fussen, oder vielmehr apophysibus und einem langen dunnen Schwanz, der einer Schlangen ähnlich siehet, und pfleget man aus diesen die gestügelten Schlangen und Drachen zu machen, davon auch diese Fabel ihren Ursprung hat. Die Eper welche wie schwarz Horn und eine Trage Bahre aussehen, See-Mäuse genannt, und in den Aposthefen gebraucht werden, habe an die Naturalien-Kammer überschieft. Seine Beschreibung sindet man ben allen Na-

R 2

tur Rundigern, die von Fischen geschrieben haben. Er wird um Awatscha, Lapatka und die kurillischen Inseln, niemals mit Fleiß, sondern von ohngefehr gefangen, oder

todt ans kand geworfen.

Phocxnen oder Porpessen, eben also wie in der mittelländischen und Nordsee, gestaltet, man trift sie auch um Kamtschatka an, werden aber nicht gefangen, sondern zuweilen todt an den Strand geworfen, oder kommen in die Bieber-Messe, wo sie großeu Schaden anrichten. Sie sind denen Seefahrenden, wenn sie sich häusig sehen lassen, und spielen, gewisse Vorboten eines bevorstehenden Eturms. Ich habe die männliche Ruthe von einem, wegen der besondern curiosen Form und Structur zur Verschickung ausbebalten.

Gornatus seu Gurnardus griseus Aldrov. Raii. Ichth. 279. wird ebenfalls nur von ofingefehr, oder in den großen See Einbuchten zwischen Awatscha und Lapatka gefangen. Ich habe denfelben zur Uebersendung auftroch.

nen laffen.

Draco seu araneus Plinii, Rondel. Gesn. auch dieser wird nur zuweilen gefangen. Ich habe zwen von diesen Fischen unter America auf 28 Faden Sand Brund, mit einer Angel gefangen, und dazumal beschrieben, auch selben zur Versendung bewahret,

Tænia rubra Willughb. Genuensibus Caragiro & Freggio dicta. Dieser Fisch wird zuweisen um Lapatka und die kurillischen Inseln an das kand geworfen, und

habe ihn jur Versendung ausgetrocenet.

Dædewagrammos observationum mearum, wird auf rusissch Teerpuk genannt, ist ein sehr schoner Fisch von allerhand Farben, mit 12 Linien, 6 auf jeder Seite, gezichnet, und daben sehr schmackhaft. Weil er von keinem Autor beschrieben worden, so habe denselben nach der Anzahl Linien, so jedem gleich in das Gesicht fallen, also gernennet. Er wird um die kurillischen Eylande und dem awatschischen Seebusen mit Angeln, so von Meven, Knochen

Gen ober Holz gemacht find, gefangen. Ich habe ver-

Unser diesen Fischen werden jährlich im Junio und Julio um Awatscha und die Mündung des Kamstschaes Stroms mit Ost. Winden eine so unglaubliche Menge kleiner Fische fünf die seche Zoll lang, an das kand geworfen, daß sie zwen die dren Schuh hoch am See-Strande liegen, und hängen gemeiniglich zwen und zwen, nemlich Männlein und Weiblein bensammen. Sie werden auf italmenisch in benden Sprachen Uiky genenen. net, in großer Menge gesammelt, und auf dem Sand oder Strohmatten, unter frenem Himmel an der Luft getrockenet, und sind diese Fische im Winter das gewöhnliche Hundestutter am Ramtschatka. Strom. Die Leute nehmen die getrockneten Fische und stoßen sie in großen holzernen Stampfen und Morfern, mit haut und Graten, und verfertigen alsbann, wie aus Mehl, allerlen Gebacks, und kommen sie manchmal in Hungersnoth sehr wohl zu statten. Den 5ten Junii 1742. wurden sie auf Barings. Ensande in so großer Menge auf der südlichen Seite ausgeworfen, daß sie 2 Schuh hoch am Strande, und zwar mit Nord. West. Wind, lagen; da wir vorher einige Tage die Winde oftlich wehend, observirten.

Ehe ich noch auf die Lachssorten und Strom auf-wärts steigende Fische komme, muß ich vorhero dersenigen Fische erwähnen, welche zwar aus der See in die Min-dern wann sie nicht gefangen werden, sich abermals wieder zurück in die See begeben, diese sind folgende:

Suka riba, ist der Lupus marinus Schænefeldii, auch in der Ost. See besindlich, und in meiner Historia piscium aussührlich beschrieben. Er ist gemeiniglich 30 bis 40 Pfund schwer, und läst sich der Gestalt nach, einem Quappen vergleichen. Seine Haut ist ohne Schuppen, das Fleisch sehr weis, weichlich und von schlechtem Geschmack und verdienet er mit Recht ein hund oder Wolf genennet

8 3 414 zu werben, weil er sehr grausam gegen die andere Fische wütet. Da ich denselben fangen ließe, und mit einem großen Messer verwunden, ergriff er dasselbe mit den Zahnen und brach es mitten entzwen. Seine Zähne, derer er viel Reihen in benden Kiesern hat, besonders die Eronen davon, versteinern sich mit der Zeit im Wasser, brechen ab, und gehen alsdenn wenn sie gefunden werden, unter dem Namen gewisser Edelgesteine herum, die man theuer bezahlet und Busonites oder Krötensteine nennet, auch solchen nach diesem große medicinische und magnetische Kräste zuleget, ohnerachtet es nur Fisch Zähne sind. Ich habe viele davon gesammelt und ausbehalten, die währender Zeit meiner Reise nach America allerlen Farben, roch und gelb angenommen, ja auch einige sogar etwas durchsichtig worden sind. Dieser Fisch wird besonders in dem See-Vusen Awarscha gesangen.

Morskoy Uschkam oder See Jaas Lepus marinus, ein zwar ben den Naturkundigern dem Namen nach bekannter und schon ben Aliano befindlicher Fisch, und wird ebenfalls in dem Seebusen Awatscha gesangen, es scheint aber daß sowol in der mittellandischen See als dem großen Weltmeer, so wie auf dem Lande verschiedene Haasen bestindlich senn mussen, massen sich keine Beschreibung von denen bekannten, auf den kantschaftschen See Jaasen schieden will. Es ist ein sehr wunderseltsames Subject, mehr einem Erperiment als Fisch, der Gestalt nach ähnelich, sieht wie ein Potta marina oder Gallert aus, und zitetert beständig, ist daben fast ganz durchsichtig, ohnerachtet er einen Karpsen an Größe benkommet. Der Kopf sowol als die Augen, Maul und Lippen, sehen einem Haasen-Kopf sehr ähnlich. Das Eingewende besindet sich wie ben denn platten Fischen, und stinken wie Mistpsissen. Wie denn auch der ganze Fisch eckelhaft riecht und anzusehen ist; dahero er auch nicht nur allein von den Menschen, sondern auch von den hungrigsten Hunden verachtet wird. Ich

habe benfelben zeichnen laffen, auch den Fisch selbsten im

Spiritus aufbehalten.

Büky, ist eine Art Fische mit zwen Hörnern, oder großen Stacheln auf dem Kopf, der Gestalt nach denen Knorrhanen oder Urano scopis ahnlich; wird im Frühjahr in dem awatschischen Sec. Busen gefangen, und habe ich denselben zeichnen lassen, auch selbst im Spiritus auf behalten.

Scorpanæ bellonii similis Willughbeii p. 138. Belgarum Pothoest Cornubiensibus Father Lasher dictus, siehet dem vorigen sisch nicht viel ungleich, nur daß er größer ist und keine Horner hat. Bende sind noch zu beschreiben übrig; ift sowohl in Awatscha als der penschinischen See

und Ramtschatfa befindlich.

Ramscha oder Morskoy Nalim, ist eine Urt groß r See Quappen, welche aller Orten an den Flussen, sow I auf Kamtschafta als den amerikanischen Inseln im Canul anzutreffen, und ist noch zu beschreiben übrig. Es ist ein sehr guter Fisch, wird aber wegen der Menge besserer, auf

Ramtschatka sehr wenig geachtet.

Cambala, auf Kamtschatka Sühslöt oder Platifische, deren sind verschiedene Sorten im Frühjahr an den Mündungen der Flüsse anzutreffen, und noch zu beschreiben übrig. Sie werden gleichfalls auf Kamtschatka wenig geachtet, und mit großem Verdruß aus den Netzen genommen und weggeworsen, auch weder frisch noch trocken gegessen. Unter denen Italimenen aber findet man verschies dene Liebhaber davon.

Wachna ist eine Art Stocksische oder Scheiben-Dorsch, am Kamtschatka üäkäl genannt. Er wird auch im Fall der Noth vor der Mündung des Kykschik- und Worouskaia-Flusses, in der See gefangen; kommt aber mit keiner ben denen Autoren beschriebenen Sorte völlig überein; Dieses ist die erste Sorte von Fischen, die in allen großen Stomen und Einbuchten von Kamtschatka gefangen wird. Sobald die Mündung der Flusse vom Eis gereinie K 4

get, ftellen fie fich gleich ein, und konnten auch, wenn es nothig ware, den gangen Winter über, ben ftillem Wetter in ber Gee gefangen werden, fo wie foldes um Chariuforka Awatscha, und der elutorischen Einbucht und See-Bufen geschiehet, wo fie auch am größten auf gang Ram. tschatfa vorkommen. Er wird nur als ein Freund in der Doth erkannt. Wenn fich im Fruhling auf Ramtschatfa hunger ereignet, wie es ofters ju geschehen pfleget, so ift jederman darauf bedacht, und fetet fein Bertrauen auf den Wachna. Gobald aber Lachefische im Man aufsteigen, wird er fo wenig aftimirt, daß man ihn mit Berdruß aus den Megen an den Strand hinwirft. Co wohl mir diefer Sift bekommen, fo wenig wollen ihn die fammtlichen Einwoha ner loben, benen der Mund nur nach fetten Biffen maffert, und ift er frenlich schlechter als alle andere Lachssorten, nicht fett sondern weichlich, und dahero leicht zu verdauen. Unterdeffen ift es febr falsch, was die gemeinen Brod-Anatomici wollen observiret haben, daß diefer Risch ohne Blut fene; und mochte man cher glauben, daß Diejenige, welche Diefes vorgeben, ohne Mugen ober Birn fenn fonnten. Eben fo wenig als einige behaupten wollen, daß er ju Baffer, burch langes fochen konne aufgelofet und in fein erftes 2Befen reducirt werden.

Afellus major vulgaris belgarum Cabiliau. So häufig dieser Fisch in der penschinischen See auf der sandigen Tiese von 20 bis 60 Faden, so wenig ist derselbe denen Einwohnern bekannt, weil sie sich um keine andere Fische, als um diesenige die zu ihnen in die Flüsse kommen, dekummern, ohnerachtet der Stocksischang, besonders im Herbst und noch mehr im Frühjahr ben sich ereignenden Hungers. Noch, sehr prositablel wäre; so ist auch bekannt, daß sich diese Fische leichter trocknen und länger halten lassen, als alle andere Fische, se trockner sie sind. Allein, da der Fang ohne große Fahrzeuge nicht wohl möglich zu machen ist, so wird wohl solches so lange ausgesetzt bleiben, bis die Einwohner so, wie die Urchanglischen, sich gewöhnen werden, Fahre

Fahrzeuge zu bauen, selbsten zu fahren, um dadurch ihre Deconomie in bessern Stand zu setzen, welches auch sogleich geschehen wird, wenn die Oligarchia auf Kamtschatka ausbören, und statt der Cosaken vernünftigere und gewissenhaftere Leute die Cosaken regieren werden, die selbsten keine Stocksische sind.

Acui Aristotelis congener pisciculus pueris cornubiensibus Gea adder dictus. Dieses fleine Scessschliche das nicht über einen Finger lang, und dicter als eine Schwanen-Feder ist, wird gleichfalls an den Mündungen seichter und fleiner Flüsse gefangen, und als untauglich wegge-

worfen.

Pisciculus aculeatus Rondeletii anglis a stiklebak passim circa mare ab undis eliminat in littus. Dieses Fischgen ist denen mehresten, weil niemand auf dergleichen Rleinigkeiten Uchtung giebt, unbekannt; wenigstens aber erhellet daraus, daß Schönfeld nicht geirret habe, wenn er wider andrer Meimung vorgiebet, daß sich dieses Kischelein nicht nur in sußen Wassern und leimigten Bächen, sondern auch Schaaren-weis in der See und Salz-Wasser aufhalte. Man hat dieselben in ganz Rußland und Teutschland überal.

Chakal auf italmenisch; am Kamtschatka Chākāltsch; in meiner Historia Piscium unter dem Titel Obolarius beschrieben, ist ein sehr schönes Fischlein eines Fingers lang, mit langen Schuppen, die vom Nücken bis auf den Bauch reichen, wie mit einem Panzer versehen, hat hinter dem Ropf auf benden Seiten 2 silberne Schuppen, wie 2 kleine silberne Münzen, davon ich auch diesem unbekannten Fischlein diesen Namen gegeben. Sowol auf dem Nücken als Bauch hat es Stackeln wie Sporen, damit es sehr sticht; glänzet über und über wie das reinste Silber, und wird in großer Menge gleich im Frühjahr in den kleinen Flüssen und Bächen die in die See fallen, gefangen; und hat vor allen Fischen in der Structur dieses zum Voraus, daß es auf benden Seiten gegen den Schwanz ungewöhnlis

cher weise ein paar Floßsedern hat. Wenn man diese Fische kochet, geben sie so eine schmackhafte und kräftige Bruh von sich, daß man es für eine Hüner-Suppe halten sollte, und wird es daher von leckerhaften Cosaken und Italmenen nur der Brüh wegen gekocht, so wie ben uns in Rußland die bielooserkischen oder pleskowischen sogenannten Snætky, wohin auch der Fisch allerdings zu referiren. Es steiget aber dieses Fischlein nur allein aus der kantschaftischen See auf, nirgends aber an der penschinischen.

Unter benenjenigen Fischen, so aus der See in die Fluffe aufwerts fteigen , die Matur berer lachfe und Forellen an fich haben, auch denenfelben an Geschmack ahnlich find, ift die erste, beste und vornehmste Sorte tschābitschă, an Kamtschatka tschāvitscho genannt; biefer fleiget den Ramtschatka . Strom gegen den sten oder 6ten Man aufwarts, fo bald der Bluf vom Gife gereiniget, welches fast alle Jahr mit dem Unfang des Man-Monats geschiehet; an der penschinischen Gee aber erft gegen ben 20sten Man, ohnerachtet die Mundung derer Rluffe einige Grade sublicher. Im Aufsteigen continuiret diefe Sorte 5 bis 6 Wochen, und gehet er am allerhäufigsten gegen das Ende des May Monats : Um Kamtschatka fället diefer Rifch häufiger als irgendwo auf bein gangen Lande. Oberhalb dem Kamtschatka-Strom aber ift er in keinen einigen Fluß mehr anzutreffen. Bon dem Kamtschatka ab nach Guden, gebet er ebenfalls in feinen einzigen Fluß mehr als in die große awatschische Einbucht und den daselbst befindlichen Seebusen. In der penschie nischen See continuiret er nur bis nach 54 Graden der Breite; weiter aber in ber penschinischen Gee befindet er fich nirgends mehr. In der Große übertreffen die in der kamtschakkischen See befindlichen Ischabitschen, die in der penschinischen See ben weitem. Die großesten wiegen 40 bis 45 Pfund; an Gestalt siehet er einem Lachs sehr ägnlich; hat rothliches Fleisch, ist sehr fett, hat aber daben gang kleine und sehr wenige Schuppen. Die Italmenen

menen philosophiren darüber und sagen, daß er die Schuppen mit des Herings Schwanzseder vertauschet oder der pinnula adiposa, welche der Tschabitscha wie alle Frutacei pisces hat, hingegen der Hering als ein Malacostomus und Weissisch entbehret. Um Geschmack, weiß ich nicht, ob man ihm einen andern Fische vorziehen könne, wenigstens übertrift er alle bekannte Lachssorten, so sehr sie sich auch ben apiciis recommendiret. Besonders ist der Kopf und der Bauch so delicat, daß man ben dessen Genuß großen Trost auf Kamtschatka empsindet; und freuet sich dahero ein seder auf den Tschabitscha. Die Cosaken salzen ganze Tonnen voll ein und besinden sich sehr wohl daben!: besonders in Nischnoi Ostrog, wo sie Tonnen und Salz haben, daran es am Bolschaia Reka mangelt. In Nischnoi machen sie auch Jukola daraus, die ganz durchsichtig und von tressichem Geschmack, welches aber anderer Orten nachbleiben muß. Die Köpfe essen die hiesigen Einwohner rohe, oder lassen se versein wenig in der Erde versäuren und stinkend werden; wissen alsdenn von nichts Oclicaters zu sprechen. Er steiget ben heitern von nichts Delicaters zu sprechen. Er steiget ben heitern und hellem Wetter bis an die Quellen derer Flusse; den-noch aber bekommen die in Werchnoi Ostrog dieselben noch aber bekommen die in Werchnoi Ostrog dieselben sehr mager, trocken, mit sehr großen Zahnen und ganz Blutroth. Wenn er aus der See kommet, ist er so weiß wie Silber, ohne einigen Flecken; wo er nur 4 Werste von der Mündung entsernet, gefangen wird, hat er schon vieles von seinem Silberglanz verlohren, und lassen sich schon die denen Lachsen eigene Flecken und Makeln sehen, daher ich denen Herren Ichthyologis auf die Frage ganz gewiß antworten kan, daß die Flecken derer Lachse Forellen erst in denen Flüssen von der Vewegung gegen die Flüsse entstehen. Die Zähne wachsen ihnen gleichfalls erst in denen Flüssen, so wie die Haken- an denen Obers und Unterlippen. Wenn helles und klares Wetter ist, so gehen sie bis nach Werchnoi, wird aber der Fluß von dem häusigen Regen trübe, und von denen aus den Torfseldern feldern

feldern rinnenden Bachen, leimig gemacht. so gehen sie zurücke, und in andere in den Kamtschatka fallende fleine Flusse und klaren Bache, wo sie endlich auf das trockene

Land sich brangen und crepiren.

Der andere Fisch wird in Ochhozk Nerka, auf Zungusisch, am Kamtschatka Kissaves, an Bolschaia Reka Xiues, von denen Ruffen wegen seines rothen Fleisches Krasna riba genannt. Dieser steiget zu Anfang des Monats Junii aus der See auf, und continuiret bis gegen die Mitte dieses Monats. Dieser Sifch wird so wohl in der kamtschattischen Gee bis Elutora, und an der Penschinischen bis Ochozk gefangen, wo er in Ermangelung des Tschabitscha der Bornehmfte ift. 3ch habe felbigen 500 Meilen von Kamtschatka auf Cap Eliæ in Umerica in einer Ambare sehr wohl geräuchert, wie die Bungusen in Ochozk pflegen, angetroffen, wie auch den 7. Julii auf dem Barings Enlande gefangen. Diefer Fisch hat die zwo Eigenschaften , daß einige wenige als Vortruppen unter bem Gife fehr behende aufsteigen bis an die Quellen derer Flusse, dahero man solche ofters schon um Natschikin Oftrog 136 Werste oberhalb der Mundung hat, wenn man fie erftlich an der Mundung des Bolfchaia Reka erwartet : Bum zwenten gehet diefer Fifch in benden Meeren in keinen andern Fluß, als welche aus Innfeen fliesen, oder aber in andere nur als ein Gast, in weniger Unjahl, und vermuthe ich, daß die Fische folches aus dem leimigten Waffer vermerten. In denen Fluffen halt er fich nicht lange auf, sondern gehet unmittelbar nach denen Seen; wenn sie in denen Innseen angelanget, begeben fie fich in die Mitte und Tiefe bis zu Anfang des August-Monats, aledenn fommen fie an das Ufer derer Innfeen, versuchen in die darein fallende Bache aufzusteigen, und werden im August mit Meten, im September mit Spieffen und Saporen gefangen, und hat man dabero in dem furillischen Osero die besten Jukola von ihnen an der ganzen penschinischen See, weil fie im Julio und August, in ber besten

besten und trockensten Jahreszeit gefangen und getrocknet werden. Un dem Bolschaia Reka und übrigen Flüssen der penschinischen See, machet man keine Jukola von ihnen, oder sehr wenig, sondern sie werden eingesalzen und frisch gegessen. Besonders ästimiren sie die rohen Köpfe von diesen, oder die eingesauerten. Wenn dieser Fisch aus der See kommet, siehet er ungenien schon und wie das reinste Silber aus; das Fleisch ist hoch rosensarbig: zwischen denen Stratis musculorum liegen schweeweisse Fett-Strata, daß solches sehr artig anzusehen. Er schwecket uberaus wohl, und kommet dem kachs am Geschmack am nächsten, wie auch an der Figur: die Größten wiegen

15 bis 20 Pfund.

Bu Anfang des Monats Julii steiget die dritte große kachssorte auf, so Keta auf Italmenisch Kaiko ge-nennt wird. Dieser ist an Große dem vorigen gleich, hat ein sehr weisses und hartliches Reisch, so an Geschmack an Geschmack als Geruch dem Cabliau mit nahe kommet. Es ist dieses der gemeinste Sifch, so allenthalben in benden Meeren in der größesten Menge anzutreffen, und wird vom tschuftschischen Borgeburge ab bis Lapatka und von dar an der gangen penschinischen Gee in allen großen und fleinen Rluffen bis Ochozk, und von dar bis an den Umur-Strom haufig gefangen. In Irkuzk habe einen Keta, 4 Schuhe lang, aus dem Umur, durch die Benhulfe des damaligen herrn Vice . Gouverneurs Bibitow, erhalten. Es wird diefer Fisch auch auf gang Kamtschatka unter allen am haufigsten und langsten gefangen, nemlich vom Anfang Julii bis zu Ende des October. Weil nun zu der Zeit die beste Witterung auf Kamtschatka ift, so fommet er allen febr erwunscht, Jukola daraus ju machen, oder das eigentliche famischats. Effice Brod und hauptsächliche Proviant. Er bekommet por andern in dem Aufsteigen fehr große und hervorragende Zahne, die fast wie das Gebif eines hundes ausfeben.

sehen. Aus der Haut dieses Fisches machet man Schuhe, so im Sommer auf dem Torflande vom Frauenzimmer, ben Auffammlung der Beeren und Mäuse-Eräberen, und im Winter, wenn großer Frost, von allen auf der Reise getragen werden. Im Herbst ist dieser Fisch sehr trocken und mager, ganz roth auf denen Seiten, und schneeweis

auf dem Bauch.

Der vierte und lette Hauptfisch wird auf rufisch Biela riba, an Kamtschatka Kyhsues, an Bolschaia Reka Kyhfuisom genennet. Dieser fommt an Große und Ge-stalt dem Keta, am Fleische und Geschmack dem Lachse ben. Wenn er aus der See kommet, siehet er wie Silber aus, und hat daher auf rußisch seinen Namen bekommen; im Aufsteigen aber in die Flusse, wird er wie die andern, sleckig und rothlich, Es ist dieses der letzte von denen Fischen, so haufenweis und schaarweis in die Flusse auf-steiget und zu ben General-Proviant gehoret. Aus diesen machet man sehr gute Jukula, und aus der haut Schuhe. Weil um diese Zeit schon viel Salz aus dem Seewasser gekochet, welche im Frühjahr nicht damit verschen waren, so salzen sie denselbigen bis zu Anfang des November. Monats noch immer nach und nach ein. Es hat dieser Fisch eben die Eigenschaft, wie der Krasna Rida, daß er nur alleine gegen diejenigen Fluffe aufwarts fteiget, welche aus Innseen fliesen, und wird er dahero um die Seen und Mundungen der darein fallenden Fluffe bis zu Unfang des December-Monats mit Megen, Spiefe und Saporen gefangen. Jeder alte und erwachsene drenjahrige Biela riba, hat einen einjährigen Sohn ben sich, der nach dem concubitu die Ener bewahret, und die junge Brut nach der Sce unter dem Gife führet. Weil nun diese vor besondere Fische von denen Ruffen und Italmenen angefehen werden, haben fie folde mit dem befondern Ramen Milktschitsch genennet. Es hat diefer Fisch nach vollen. deter Generation einen so großen Erieb, sich benm Leben ju erhalten, warme und morastige Tiefen aufzusuchen, uber.

überwintern zu können, daß er aus denen Seen in die unterirrdische Quellen und Canale im Torfland so weit aufsteiget und sortdranget bis er nicht weiter mehr wegen Dichtigkeit der Erde kommen kan, und wird aldenn in stehenden kleinen Pfüßen, eine halbe Arschin breit, auf dem Torflande unter dem Torf so häusig angetroffen, daß man ihnen, wenn keine Fische mehr, weder in Seen noch Flüssen, mit Haamen aus denen Pfüßen herausschöpfet, und zu Ende des Decembers auf dem Schnee gefrieren lässet. Dergleichen Stellen trift man um den Bolschaia rekzischen und opalskischen Osero an, und behelfen sich die Italmenen mit diesen frischen Fischen bis in den Februar. Um Nisna aber und den Kamtschatka-Etrom, wo sie genugsame Tiesen und warme Quellen antressen, werden sie sehr fett und schmackhaft, den ganzen Winter über gegenugsame Licten und warme Quellen antreffen, werden sie schr fett und schmackhaft, den ganzen Winter über gefangen, wodurch die dasigen Einwohner einen großen Vortheil und Erleichterung in ihrer Nahrung erhalten, deren
andere Oerter entbehren mussen. Weilen sie nun in genugsamer Liefe mehr Warme als anders wo haben, und
eben also wie in der Liefe der See, ruhig und stille leben,
siehet man, daß die Fische ihr Wachsthum, Fett und
Fleischigkeit mehr der Nuhe und erdigten Nahrung aus
dem Basser, als einer anderen Ursache und vollständigen Mahrung zu danken haben.

Somka. Salmo oder ächter Lache, wird alleine in denen Fluffen Itscha, Kampakowa und Brumkæh, und sonst nirgende wo, gefangen, und geschiehet es manchmal, wenn ben dem Auslauf der Brut, in der See sich große Sturme ereignen, daß sie die Mundung ihres Geburte. Flusses verlieren, und in einen von diesen häusiger das andre Jahr kömmen, und bisweilen 6, 8, 10. Jahr in dem vorigen Fluß nicht mehr besindlich sind, bis sie durch eben diesen Zusall wieder dahin gebracht werden. Wolfte man einwenden, daß wegen der häusigen Herbst. Sturme dieses alle Jahr geschehen musse, dem dienet zur Antwort, daß die Sturme, so ben dem Auslauf der Brut aus denen

Fluffen, foldes allein verurfachen; fommen fie ben ftillem Wetter in die Gee, und einmal in den Grund der Gee, als in ihre Winterwohnungen, so hindert sie auch ber größte Sturm nicht mehr: weil die heftige Bewegung des Waffers nur allein in der obern Flache auf einige Raden tief erfolget, am Grunde aber in einer Tiefe von 60 Faden, die Gee gang ruhig und ftille ift. Aufer diefen haupt . und großen Lachsfischen, fo Schaarenweis aus der Gee in die Fluffe fleigen, und darinnen eine ordentliche Beit halten, find noch andere Lachsforten, welche den gangen Sommer durch mit andern immer in fleinern Beerden und einzeln, gleifam nicht a deffein, fondern nur jur Besellschaft aufsteigen, und unterscheiden fich von denen anbern in vier Stucken: 1) daß fie langfamer die Rluffe aufwarts fleigen, fich überall verweilen und aufhalten; 2) unterwegens beståndig effen und sich neben der Genes ration, um die Mahrung bekummern ; 3) dahero benm Aufsteigen an der Mundung gwar am fetteften, boch aber ju allen Zeiten fehr voll leibig und wohlschmeckend find; 4) dahero auch wegen ihrer Moderation langer leben, bis im Januar gefangen werden, in denen Flussen überwin-tern; zwen, dren, ja auch vier bis sechs Jahr alt werden, und im Fruhjahr, wenn sie nach der See gehen wollen, auf dem Hinweg fehr fleischigt und groß, doch ohne vieles Rett; im Mary und April mit Morten oder Raifen gefangen werden.

Die vornehmste Sorte von diesen Fischen, nennen die Cosaken mit dem untauglichen homonymischen
Mamen Golez, die Tungusen in Ochosk Malma, die Italmenen am Kamtschatka unthlez, an Bolschaia Reka
ülitsch. Die größte Sorte davon, so fünf bis sechs
Jahr alt wird, kommt aus der See in den Fluß Kamtschatka, und von dar durch die Flußlein, so aus denen
großen Innseen in den Kamtschatka fallen, in die Oseren,
worinnen sie zu einem solchen Alter und Größe erwachsen,
daß sie 10 die 20 Pfund schwer, und so groß als der Tschabitscha

bitscha werden. Nach diesem trift man die größten in dem Pustroi an, die Kameni Golzi genennet werden, sind I Elle lang, und I Wiertheil breit, ganz braunschwarz, auf dem Banch und Fiossen Zinnober-roth, haben daben große Zähne und den äußersten obern Kinnbacken ganz krumm, daß man sie bennahe vor andere Sorten Fische hale ten sollte.

Die drensährigen, so ein Jahr überwintert haben, sind silberfarbig mit den kleinsten Schuppen wie die känky beseizet, haben einen großen Kopf und längst der Linea laterali von der Valva bis an den Schwanz Zinnober rothe

runde Flecken wie eine Linfe.

Die im Fruhjahr aus der See kommen, und zwenjahrig find, find langlich rund wie die Walky, vol- leibig und von treflichem Geschmack; ihr Fleisch ift weiß. rothlich, haben daneben gang fleine Kopfe. Die in dem Berbst erzeugte und ju Unfang des Winters und Fruhjahres gefangene Bruth, ist so weiß wie Silber, ohne Flecken von vortrestichen Geschmack und können allezeit wor die ächten Forellen paßiren. Einige gehen nach der See, einige überwintern und gehen als sehon ächte Korellen nach der See, wo sie nach einem Jahr erwachsen, und wiederum aufsteigen, und Malma genennt werden; und habe ich in Anschung ihres Wachsthumes bemerket: das erste Jahr wachsen sie in die kange und wenig in die Breite; das andere Jahr wenig in die kange und mehr in die Dicke und Breite; das dritte Jahr wachset der Kopf zu seiner größten Größe; im vierten, sunften und fechften Jahre nehmen fie zwenmal mehr in der Breite als Lange zu: und vielleicht verhält sich die Sache eben also mit allen piscibus frutaceis. Im vierten Jahre wird der Kinnbacken in einen Haken gebogen. So viel nun dieses zur Gewisheit beyträget, die Fische nach ihrem Alter von einander zu unteescheiden, so sehr betrübte ich mich, als ich dadurch die Gewisheit derer mensurationum dymetricarum per modulos individuales ganglich umgestofen und mid mich nach andern gewiffern notis characteristicis umjuschen gezwungen sabe, welches ich hiermit offenbaren wollte, ic scheinbarer sonst meine vorige Methode denen Gelehrten scheinen könnte, sie methodo mathematica zu betrugen, und scheinbar hinter das Licht zu suhren, weil sie sich auf dieses axioma grundet, daß in dem Wachs. thume alle Theile gleichviel ertendirt wurden, und folglich ein großer Fisch eben solche dimensiones haben mußte als ein kleiner von eben der specie. Dennoch aber hat diefe Dimension noch viele Bortheile vor denen dimensionibus per scalas. Diese Golzi oder Malma werden in allen Fluffen in benden Meeren vom Mary bis December gefangen, gefalzen und gefroren aufbehalten. In Nischna an dem Ramtschatka. Strom fanget man fie um die warmen Quellen den gangen Binter über. Um den furillischen Ofero flieset ein Bach von einem hohen Berg in den Ofernaia Reka; der Bach aber fallet auf dem Beburge aus einem Innfe, unter dem Berge fanget man die Golzi in großer Menge im Berbft, ohnerachtet es unmöglich fcheis net, daß die Geefische auf dem steilen Berg aufwarts in den See fommen fonnen, und fein einiger Weg vor fie übrig fcheinet. Weil die Kanntschadalen diefe Fische manchmal mitten im Winter fangen, statuiren sie, daß sie von Kuropatka oder Morast. Hunern entstunden, welche zu Fischen wurden, wo sie über das Wasser im Winter flogen und hinein sielen. Diese Fische sind, der Natur nach, unter denen

Lacheforten wie Sochte , freben benen Enern fehr nach, die sie begierig fressen, und immer damit angefüllt gefunden werden : daher sie auch allen Fischsorten als Rauber nachgehen, und nicht besonders wie die andern Sische auffteigen, und thun fie dabero der jungen Bruth fehr großen

Schaden.

Die andere Sorte ist ebenfalls eine Lachssorte, halt sich vom Fruhjahr bis in den spaten Berbst in denen Flussen auf, und wird auf italmenisch Mykyhs genannt;

im Minter aber gehet sie unter dem Eise nach der See. Un Größe kommt dieser Fisch dem Krasna rida nahe; an Gestalt denen Lachsen; hat große Schappen, ist über und über mit sehr häusigen schwarzen Flecken besäet, und ganz dunt, vom Ropf die an den Schwanz; den nahe hat er an der linea laterali, einen großen einzeln Rosenrothen Flecken eines Fingers breit. Er ist zu aller Zeit gut zu geniesen, und steiget sehr langsam auf; frisset auch derständig allerlen Dinge, desonders aber lauren sie auf die Mäuse, wenn sie über die Flüsse gehen, und verschlingen selbe; wenn er an einen Ort kommt, wo die rothen Bogelbeeren häusig wachsen, und mit ihren niedrigen Uesten über das Wasser hangen, springet er mit aller Gewalt aus dem Wasser in die Höhe und erhaschet diese Beeren. Er ist ein sehr munterer Fisch, und ist an Geschmack, ausser dem Tschaditscha, nach meinem Gutdünken, allen andern Fischen auf Kamtschatka vorzuziehen.

Die dritte Sorte wird Kunscha genennet, ist zwar an benden Meeren befindlich, steiget aber nur in die größten Flusse auf, halt sich besonders um große Einbuchten gern und häusig auf, und ist in Awatscha der erste Fisch, wird auch in Ochosk häusig gefangen. Er ist so groß als ein kachs, 10 bis 15 Pfund schwer, hat große Schuppen, und wiele schwarze und blaue Flecken, ein weises Fleisch, und ist daben von Geschmack ein sehr delicater Fisch.

Die vierte Sorte ist der durch ganz Siberien und Rußland bekannte Gharius, nur daß diejenigen so unmitetelbar aus der See aufsteigen, eine zwenmal längere Ruksken-Floßfeder haben, als diejenigen welche in Flüssen erzeugt werden, und hat man denselben an beiden Meeren, dennoch aber nicht in allen und jeden Flussen. Im Winster gehen sie unterm Eis wieder nach der See, und ist dies der einzige große Fisch den Kamtschatka mie Rußland und Siberien gemein hat.

2 2

Außer diesen sind noch zwen kleinere Sorten Fische

die in Rufland bekannt find:

1) Der sogenannte Ræpucha, der in der Newa und Wolgowa häusig gefangen und sehr astimet wird, auch eine aufrichtige Art Forellen ist.

2) Der in Petersburg berüchtigte Corrucha, so gleichfalls in der Newa gefangen wird, auf Kamtschatka

nennet man ihn Kagatschu.

Unter den Fischen, welche schaarweis aus der Gee in die Rluffe aufsteigen, habe ich eine Gorte vergeffen, fo Die häufigste unter allen Gischen ift, auch dem gangen famtschaffischen Ufer von Anadirskoi bis Lapatka, und von dar bis an ben Ochota und Urak, gemein und befannt. Die Ruffen nennen ihn Gorbuscha; er geht in der Mitte des Junit in folder Menge aus ber See, daß die Rluffe aus ihren Ufern treten, und ift fein einiger Fisch auf dem gan. gen Lande, der mit folder Gewalt und in folder Ungal auf. fleiget. Wegen feines heftigen Drangens und Preffens gegen die Strome bekommt er auch eine gang andere Gestalt und daber seinen Damen. Er ift faum 2 Werfte von der Mundung entfernet, so verbeugt er sich, da er vorher gerade gewesen, den Rucken, und bekommt so einen heftigen hohen Rucken oder Hocker, daß man ihn Gorbuscha nennet. Doch werden die Mannlein alle hockrig. Die Meiblein aber verandern fich wenig oder nichts. Weil nun diefe Fifche fo haufig aufsteigen, werden fie ihrer Menge wegen verachtet, ohnerachtet fie nicht von schlech. ten Geschmack find, und schöpfet man dabero gange Rahne voll und fullet damit febr große Erdgruben gang voll, daß fie über einander verfauren und verfaulen : diefe Sifche find aledenn das Sundefutter den gangen Winter über, wiewohl die Cofaten, fo bier gebohren, nebft denen Ital. menen, eben fo große Liebhaber davon als die Bunde find. Wenn man eine folche Killa Jama, oder Grube, im Winter aufmachet, fo entstebet über den gangen Oftrog ein folder abscheulicher Gestank Davon, daß man ohnmåde

machtig werben mochte, weil sie arger als das argste heimliche Gemach ftinken. Undere werden in der Luft aufgehangen

und getrocknet, und jum hundefutter gebraucht.

Diesenigen, so die Kissa riba besser prapariren wollen, daß die Fische ganz bleiben und weniger stinken, legen sie in Quellen und bedecken sie oben mit schweren Steinen. Db sich nun gleich vieler Gestank mit dem frischen Quellenwasser beständig abziehet, so bleibet dennoch so viel noch übrig, daß man einen Europäer zum Geständniß aller Heimlichkeiten, ohne Folter, damit bringen kan, ohnerachtet so wohl Russen als Italmenen bekräftigen, daß die also praparirten Kissa riba denen Gesalzenen ähnlich seyn.

Die Koraken an dem Tigil prapariren diese Fische also; wenn nun die Cosaken im Winter dahin reisen, freuen sie sich eben so sehr über die tigillische Kisla riba, als andere in Rußland über den frischen Caviar oder

frische Austern.

Außer diesen Fischen befinden sich noch hier und dar Fische auf Kaintschafta, die nur in einigen Gegenden aus der See aufsteigen, oder als eigentliche Innseensische an gewissen Orten bekannt sind. Bon diesen allen aber habe noch feinen zu sehen bekommen, sondern nur Nachrichten davon erhalten, werde aber solche ins kunftige beschreiben,

wohin ich den geneigten Lefer verweise.

In dem Bolschaia Reka befindet sich ein Fisch den die Itälmenen Gahlühs, die Russen aber Wor oder Dieb nennen, und steiget solcher im Julio einzeln mit andern Fischen auf. Die Itälmenen philosophiren von ihm, daß er seinen Eorper stückweise von allen Fischen, die nur den Fluß aufsteigen, zusammen stehle, dahero sen er auch nach Art der Diebe, seltner als andrechrliche Leute, weil sein Kopf wie der von Gorbuscha, aussiehet, so hat er solchen ihrem Borogeben nach von ihm; den Bauch von Krasna rida; den Russen von Malma; und den Schwanz von Tschabitscha gestohlen. Aus dieser Ursache trocknen sie selben niemals

sondern werfen ihn weg, dafür haltend, er stehle auch im Tode unter andern Fischen ihnen die Nahrung weg: sagen auch öffentlich wie sie erfahren hatten daß sich die Fische verminderten, wenn dieser Gahlühs unter ihnen liege.

Lampretas oder Neunaugen, hat man sowohl an bem Bolschaia Reka als dem Utka und Kykschik.

Um Cambalina soll in einem Osero, der keine Gemeinschaft mit der See hat, ein Fisch senn, der sonst nirgends auf ganz Ramtschatka angetroffen werden soll. Um Wordskaia Kampakowa und einem Insee auf einem hohen Geburge, 2 Tagereisen von Werchnoi Ostrog, sollen sich Kische mit 2 Köpsen besinden, die ich aber die sesso nicht habe aussindig machen konnen.

Um Kronozky ist ein großer Innsee, in welchem z besondere Fische gefangen werden, die nirgends anders wo auf Kanntschatka vorkommen, davon der eine wie geräucherte Schunken schmecken soll. Um diese alle werde ich mich künftigen Sommer bemühen. Aus dem Kanntschatka-Strom wird ein Fisch gefangen, so im Frühjahr aus der See aussteigt und um die heisen Quellen daselbst den ganzen Winter über in größter Menge gefangen, und aus dem aufgehauenen Eise mit Haamen geschöpfet wird, soll von sehr gutem Geschmack seyn; denen aber, so ihn das erstemal essen, soll er große Leibesschmerzen erwecken. Die Italmenen nennen solchen inächä.

Ilm Aklansky und in dem elutorischen Seebusen, sangen sie einen Fisch sehr häusig, so eckigt senn und vier Zähne im Munde wie ein Mensch haben soll. Die anadirskischen Jassaks Einnehmer, so solche wegen ihrer Deslicatesse, mit nach Anadirskoi nehmen, nennen solche Baltusi, und werde ich kunstighin mehrere Nachrichten das von einsammlen. Nach der Beschreibung derer Cosaken, kan dieses sast kein anderer Fisch senn als der Lumbus Anglorum, zumal dieselben daben bekräftigen, daß der Ubris in Kupser, diesem Kisch ganz ähnlich sen.

Moch

Moch ein Rifch ift übrig, nemlich ber Bering, Die Heringe befinden sich von Awatscha ab bis Elutora in ber famtschanklischen Gee fehr haufig, am haufigften aber um große Einbuchten hinter denen Borgeburgen und verfolgen sie ofters die Wallfische dergestalt, daß sie sich in tie Bluffe und Geen retiriren muffen ; fie gehen in ent. festicher Menge in die Einbuchten, dergeftalt, daß man auf einen Bug mit bem Mabot von 24 Faden, 4 Zonnen anfüllen tonnen. Gie werben erftlich gefangen an einem Ofero unter dem wilnitschiefischen Geburge, aufferhalb dem awatschischen Seebusen, und zwar im Monathe Marz, April und Man, auf folgende Manier: Die Heringe begeben sich im Berbst in den wiluitschiekischen Junfee, fo nur durch ein Flufflein 50 Faden lang von der See unterschieden ift, und mit derfelbigen communis civet, barinnen generiven und überwintern fie, oder werden vielmehr zu überwintern gezwungen, weil mit dem ersten Berbst . Sturm allezeit die Defnung des Innsees oter Mundungen des Fluffes mit Sand und Riefelfteinen verworfen wird und bis auf das Fruhjahr verstopfet bleis bet, da fie mit Gewalt von dem haufigen Thau und Schneewasser aufgerissen wird. Im Marg, wenn der Schnee anfänget zu thauen, und das Waffer fich allmah. lich durch den Damm abziehet, kommen die Beringe alle Zage einmal Morgens nach ber Mundung, und erfundigen fich, ob felbe noch nicht offen, verbleiben dafelbst ber Respiration wegen bis auf den Abend. Die Stalme. nen, so der Beringe Gewohnheit wiffen, hauen ein Loch in das Gif und laffen ein Debot hinein, in deffen Mitte Re einige glanzende Beringe hangen, einer von ihnen be-Decket den Prolub mit Matten von Strof, und laffet nur ein Loch übrig, wodurch er observiret, wenn die Beringe sich in das Netz begeben: so bald er solches siehet, Morgens ben dem Sin . und Abends ben dem Zurückgang, ziehet er sachte die benden Ende nach dem Rebot zusammen, erweitert den Prolub durch hinwegnehmung derer Strolle \$ 4

Strohmatten, und ziehet mit seinen Gesellen das Netz mit Fischen auf das Eiß. Auf diese Art continuiren sie den Fang so lange das Eiß stehet. Wenn die Flusse rein von allem Eise im Junio, fangen sie solche mit Netzen wie andere Fische. Am Kamtschatka neunen die Cosaken diese Heringe Beeltschitschi, sie fangen solche im Julio, wenden sie aber zu nichts anders an, als daß sie Fischsett daraus koden, welches sehr wohlschmeckend, weiß und consistent ist. Auf der Insel Karaga ist dieses der vornehmste Fisch unter allen, so daselbsten gesangen werden. Diese Heringe sind nicht im geringsten von denen

Diese Peringe sind nicht im geringsten von denen Hollandischen unterschieden; sie schmecken frisch gekocht sehr wohl. Ich habe auch zur Probe eine Tonne nach der Art der Hollander selbsten eingesalzen, und sie so delicat befunden als die besten hollandischen Heringe, und haben sie sich über ein Jahr auf der ganzen americanischen Reise zur See so wohl gehalten, daß man sie allezeit mit größ.

tem Appetit geniefen fonnen.

So wie die Fische nehst denen Erdgemächsen, der einige Proviant und Vorrath auf Kamtschatka, so haben theils die Jealmenen, theils aber die Cosaken mancherlen Mittel ausgesonnen, allerlen daraus zu präpariren, um keine Gelegenheit ihre Occonomie zu verbeisern, vorben zu lassen, und dem aus einerlen Speisen entstehenden Ekel vorzubauen. Der gemeinste, geschwindeste und häusigste Vorrath, bestehet in eingesäuerten Fischen, so wohl für Menschen als Hunde, Kisla Riba genannt. Die andere Art bestehet darinnen, daß man die besten Fische einsalzet, und in wohl vermachten Tonnen, in Kellern und unterirrdischen Gruben zum Gebrauch verwahret: und verschen sich damit bishero alleine die Cosaken, weil die Italmenen noch bis daher das Salz vor siesen, weil die Italmenen noch bis daher das Salz vor siesen zund dieses vieles benträgt, daß das Salz vor sie zu seltsam und theuer, auch wegen Mangel des Geschieres und der häusigen Frohndienste, wenn einige auch willens sind,

sind, das Salzsieden vorzunehmen, darzu nicht so viel Zeit übrig behalten, daß sie selbiges aussühren können, bis daß einmal auch hierinnen eine Verbesserung geschehen wird. Der nischnische Ostrog aber hat vor allen andern Pläßen, so wohl was die Güte und Menge eingesalzener als auch getrockneter und frische Fische anbelanget, den Vorzug, weil sie nicht nur allein überslüßiges, taugliches und nahes Holz zu Tonnen und Geschirren, sondern auch zur Salzsiederen haben, woran es denen an der penschinischen See mangelt. Sie salzen aber nur viererlen Fische ein, nemlich Tschabitsch, Krasna, Biela Riba und Malma.

Die erste Art Fische in Gruben einzusäuren, ist auch ben denen Samojeden im Gebrauch, und gehet es daselbst, wegen des beständig gefrornen Erdbodens halber, noch viel leichter an. Sauersisch an Bolschaia Reka heist Chürgül. Die Jakuten haben eben diese Manier; graben tiese Gruben in die gefrorne Erde, etliche Arschinen ties, legen Fische hinein, die sie entweder mit Asch bestreuen, oder vorher einige Stunden in einer scharfen alcalinischen Lauge maceriren, bedecken sie darauf mit Laub und Erde, daß sie den ganzen Sommer und Winter über gut bleiben. Diese Invention ist weit besser, und bleiben die Fische ohne allen Geruch, nur daß sie alleine von dem alcalinischen Salze etwas bitter werden und austrocknen, und an Geschmack fast dem Tolokno oder Habermehl nahe kommen. In Kamtschatka aber gehet diese Invention wegen des nassen und aufgethaueten Erdreichs halber, keinesweges an. Die Jakuten nennen diese präparirten Fische in ihrer Sprache ärgühs.

Die Tungusen und Russen in Ochozk practiciren solches ebenfalls, nur verändern sie selbiges darinnen, daß sie statt der Holzasche die Usche von getrockneten und verbrennten Seckraut nehmen, welches der besten Potasche an Schärfe vorgehet, auch wegen des nicht gänzlich darinnen alcalisti-

25

ten Meerfalzes, zu Erlangung des Entzweckes, nemlich

die Raulung abzuhalten, weit dienlicher ift.

Die dritte vornehmste Urt der Zubereitung, bestehet darinnen, daß man die Fische der Lange nach entzwen schneibet, in vier Theile ober langliche Riemen, davon die Graten ausgenommen werden, und folche an der Luft unter ben Balaganen an der Mundung trocknet, damit fie nicht vom Regen und beständigen Thau naß werden, und verfaulen. Db nun gleich an nordlichern Orten dieses wegen der beständigen Winde und Kalte der Luft, auch des trockenen Wetters wegen im Fruhjahr fehr geschwinde und behende vor fich gehet, und in furger Zeit ein unglaub. licher Vorrath an Fischen fan bereitet werden, wie an bem Ob ben denen Offiaken und Samoieden an dem Jeniter und Turchansky, an der Lena um Schigana-Siktak, woher auch die beruhmteste Jukola nach Jakuzk und Irkuzk fommet, fo gehet dennoch biefes auf gang Kamtschatka sehr muhsam und beschwerlich zu, wegen der beständigen Ausdunftungen, Debel und Regen im Fruh. jahr, und fonnen fie dahero an der venschinischen See, aus benen besten und fetteften Rischen feine Jukola machen, sondern warten bis in den Julium und Augustum, und verfaulet auch zu der Zeit ofters der gange Borrath im Trockenen wieder, oder es wachsen wegen des langfamen Trocknens so viele Wurmer in denen Fischen, daß der gange Erdboden als mit Schnee davon bedecket wird, und muffen fie ofters die gange Arbeit auf das neue wiederum im Berbste vornehmen an denen Flussen und Dieren; zu welcher Zeit aber die Fische mager, seltener und ihr Fang muhfamer und langfamer, so trocken auch die Jahre. In Ansehung des Regens, so bekommt die Jukola an der venschinischen See dennoch diesen Fehler, daß sie wegen Raffe der Luft schimmelt und anlaufet. 3war hat Nischna hierinnen abermal wegen der nordlicheren Lage und wentgerer Regen und Ausdunftungen, diesen Bortheil, daß fie lukola aus allen Riften machen konnen, daß fie beffer frocenet

trocknet und nicht schimmlich wird, dennoch aber begegnet

ihnen unterweilen eben diefer Unfall.

Die schlechteste Jukola (Juchalla nennen es die Die schlechteste Jukola (Juchalla nennen es die Russen, Jukola an Bolschaia Reka Sāāhl,) wird an Werchnoi gemacht, weil die Fische spat zu ihnen kommen, ohnerachtet sie im Frühjahr die schönste und trockenste Witterung haben. Ueber dieses, so kommen die Fische ganz mager und schlecht zu ihnen, auch zuweilen sehr wenige, wenn nasse Jahre sind, und das aus dem Torklande sliesende Wasser, den Kamtschatka trüb und die Fische schen machet, daß sie wieder zurückkehren, und die Neben. Ströme aussteigen, dadurch östers sehr große Hungersnoth in dassen Gegenden verursachet wird. Die beste Jukola aber, so von allen Fischen gemacht wird, ist die von Tschabitscha und Krasna Riba.

Mach der Jukola folget die Borsa, Kellepyhs; diese aber ist nichts besonders in der Zubereitung, sondern, wenn die Jukola von der Haut abgerissen, und das an der Haut noch gebliebene Fleisch mit Messern abgeschabet, und besonders in Strohsäcken ausbehalten wird, heiset solches Borsa. Sie ist östers schmackhaster als die Jukola, weil sie in kleinen Stücken behend, geschwinde an der Sonne fan ausgetrocknet und vor aller garftigen Bitterfeit bewahret werden. Man bedienet sich dieser eben also wie der Grüße in Brodländern, dunne Suppen durch Zulagen

dicker und nahrhafter zu machen.

Ikra oder getrockneter Fischrogen, inætoch am Bolschaia Reka, ift auf Kamtschatka eine der beliebtesten und nahrhaftesten Speisen, und wird auf drenerlen Urt bereitet: entweder trocknen sie denselben in der kuft, und nach diesem vollends in den Jurten oder Barabern vor dem Feuer, so wie er an sich selber ist und aus denen Fischen genommen wird, oder sie wollen ihn schmackhafter machen, und süllen damit die hohlen Stengel von Katsch, Slatka trawa, Schalamay, oder Barba capræ, oder Kutachschu Thapsue damit an, und trocknen sie benm Reuer.

Reuer. Bulekt, so umwinden sie den Rischrogen mit denen Blattern des Sauerampfers, oder der weiffen Dief. wurzel. und formiren sie in Stangen oder Magdaliones, wie Pflaster. Niemand gehet auf den Prompsel oder Weg, er befomme benn jum Zeichen der Uffection, einige Stangen davon von der Sauf-Jungfer oder feiner Frauen. Bekommt er Luft zu speisen, so hauet er einen Aft von einem Birken oder Weidenbaum, schalet die Rinde ab, und beiset von dieser harten Ikra etwas dazu ab, und nimmt ein paar Stuck Rinde bagu, fauet folches gufam. men und laffet es fich wohl bekommen; denn die Rinde fan alleine nicht gegeffen werden, weil fie ju trocken ; die Ikra auch nicht, weil sie die Bahne auf einander leimet, in benen Rronen ftecken bleibet, und wie Gummi Arabicum schmecket; so aber hilft eines dem andern. Die Rinder, fo feine Bahne haben, befommen ftatt der kulten und Sauge, Bindlein mit Bisquiten oder Fruchten angefüllet, allezeit im Munde, und observirte ich, daß fie niemalen oder fehr wenig mit Buften und Engbrufti. feit incommodirt werden, ohnerachtet sie beständig mit blofen Ropfen und Ruffen, wie die Burmer berum friechen.

Die vierte Urt der Zubereitung haben sie mit denen Koraken gemein: sie legen denselben auf Gras in Gruben, bedecken sie abermal mit Bras und Erde, und lassen sie versauren. Und ist diese Kisla oder saure Ikra eine von ihren allerdelicatesten Speisen im Winter, so wie ben uns der Caviar. Die Koraken hingegen nehen die Häute von großen See-Hunden wie einen Sack zusammen, füllen ihn mit Kischrogen, wenn er voll, nehen sie ihn zu, und führen ihn überall mit sich, die er gegen den Winter ver

fauret, wo fie ihn mit großem Appetit effen.

Weil alle diese Sorten von Fischen, nach Art der Lachse, sehr großen Rogen und Eper in Größe der Erbsen haben, dienet er deswegen nicht zum Salzen, und wird also nur wenig järlich; allein von dem Charig unter denen Cosaken eingesalzen. Wie sie sich des frischen Fischrogens

auf mancherlen Weise bedienen, werde ich in dem Capitel von italmenischen Tractamenten erwehnen. Nur merke an; daß, da dieser Rogen von kachs und kachs. Sorten in warmen kändern als ein ungesund und Dissenterien verursachend, überall weggeworfen und gefürchtet wird, er hingegen in diesen Gegenden ohne Schaden zu geniessen seine Art halb geräucherter und halb gebratener Fisch, und eine sehr große Deltcatesse ben allen Einwohnern auf Kamtschacka. Sie heitzen eine Jurte oder Barabara so heiß ein, wie eine Bahztube, und behäugen um den Feuerheerd alles mit Fischen, legen auch selbige auf einen hölzernen Rost, 5 bis 6 Schuh, auch einen Faden hoch über das Feuer, verschliessen alsdann die Jurte sest. Wenn die Jurte erkaltet, sind sie sertig, und kan ich wohl sagen, daß dieses eine der besten Inventionen von ihrer Zubereitung sepe, massen aller Saft und Fett so gelinde aus denen Fischen heraus gebraten wird, gleichsam als durch ein Reverberium zurück getrieben. Die Musculn liegen ben diesen Fischen alle los in der Haut, wie in einem Mantel eingewickelt, und sind sehr schunk, wie in einem Mantel eingewickelt, und sind sehr schunk, wie in einem Mantel eingewickelt, und sind sehr schunk, wie in einem Mantel eingewickelt, und sind sehr schunk hast zu essen die Kischen den genzen Wenten des Eingeweide heraus, reiben die Haut ab, und nehmen das Eingeweide heraus, reiben die Haut ab, und nehmen das Eingeweide heraus, reiben die Haut ab, und nehmen das Eingeweide heraus, reiben die Kische noch ein wenig mit der Hand, daß sie in lauter keinem Krümlein zerfallen; die Graten nehmen sie mit einem Handgriff heraus, trocknen hernach diese Krümlein aus Strohmatten, verwahren sie in Strohsäcken, und machen den ganzen Winter über zur Delicatesse verschiedene Gerichte davon. Und sist dieses die eigentliche famtsschapsschapen gertetigen. schatische Borla, welche auch die Tungusen um Ochozk also verfertigen.

Die letzte Zubereitung ihres Fisch. Proviants bestehet aus gefrornen im November und December gefangenen Fischen, wodurch sie sich große Hulfe verschaffen.

Ausser diesen bereiten sie noch einige Stucken von Fischen stuckweise, weil die Köpfe und Bäuche oder Pupky auf cosakisch, von allen Einwohnern vor die delicatesten

Grude

Stude von Rifchen gehalten werben, fo falzen die Cofafen gange Zonnen voll Rifchfopfe, befonders von Tschabitscha und Krasna riba, und andere, mit denen Bauchen diefer Sische. Es halten sich nicht nur allein diese einzele Stucke langer und beffer als die ganzen Fische, sondern schmecken auch überaus wohl, man effe sie gefroren frisch oder gefocht. Die Stalmenen hingegen, denen es an Salz mangelt, vergraben die Ropfe in der Erde, welches auch die Cofafen thun, und machen davon gange Gruben voll. Rommt einer ju dem andern als Gaft, fo ift das erfte Confect, daß man gefrorne faure Ropfe auffetet, und fan man folglich ben dem Eintritt in das Saus gleich an

dem Geruch wiffen, ob Gafte vorhanden.

Die Bauche aber oder Fupky binden fie mit Stroh zusammen, und rauchern sie, und tractirten sie sowohl mich als sonst angesehene Cosaken und Ankommlinge damit. und kan man noch wohl mit diesem Gerichte vorlieb nehmen. Auf vieles Nachfragen, warum fie in Ansehung bes naffen Wetters nicht Fische raucherten, wie die Eunausen und Americaner, erhielte ich die Antwort, daß folches au vielenmablen probiret worden, die Sifche aber wurden gang bitter davon, und gebe ich diefes zu, in Unschung beffen, daß man lauter Weiben, und dazu naffes und frisches Solz nach der hiefigen nachläßigen Manier gebrennet, und werde ich solches mit trockenem Holz zu versuchen nicht unversucht lassen, entweder die Leute au überzeugen, oder die Ursache dieses Effectes zu ent. becken.

In Unsehung, daß man aller Biehzucht bisher auf Kamtschatka ermangelt, bennoch aber in Ermange. lung Butter und Salches nicht füglich leben fan, fo haben die Cosacken ben ihrer Unkunft angefangen, aus denen Rifchen Fett zu fochen, und fich beffen zu benden Absichten zu bedienen. Die Italmenen haben folches weder vorher gethan noch auch bis ito, einige wenige bemittelte ausgenommen, fondern haben fich vor diefem alleine auf

Mall.

Walfisch, Seenvolf und Seehunde-Fett verlassen, verfehlte ihre Zuversicht in einem Jahr, so lebten sie ohne
desselbe. Es wird aber das Fett aus verschiedenen Fischen
an verschiedenen Orten gekochet: um Bolschaia Reka
kochen sie solches aus dem Malma und Krasna riba, von
benden erhalten sie pommeranzensavbes flüsiges und nach
Thran schneckendes Fett, aus dieser Ursache, weil sie
solches nicht aus frischen Fischen kochen, sondern aus solchen,
die sie mit Fleiß in denen Kähnen ersterben, und etwas
stinkend werden lassen, weil sie alsdenn vielmehr aber
anch thranigteres Fett erhalten. Die Auskochung geschiehet solgender Beise; wenn die Fische nach ihrer Mundart
einige Tage gesäuert, giesen sie kaltes Wasser darüber in
denen Kähnen, und wersen alsdenn unter beständigem
Umrühren so lange glüende Steine hinein, bis alles Fett
ausgesochet, welches denn als oben auf schwimmend ab-

genommen wird.

Um Nischna haben sie solches ehebem aus benen Hecringen gekocht, die alle Jahre in unbeschreiblicher Menge an denen Mundungen gefangen worden. Seit 1730. aber haben sich dieselben sast gänzlich verlohren, und kommen nur als seltene Gäste sehr dunne und wenig an die Mundung. Weil aber ausser diesen Hecringen die kleinen Fischlein Chagaltschi genannt, sich beständig dergestalt häusig einsinden, daß ein Mann binnen 2. Stunden einen großen Kahn damit ansüllen kan, so vertreten nunmehro diese Chagaltschi die Stelle derer Heringe, ihr Fett aber ist roth, und nicht so weiß und wohlschmeckend wie derer Heringe. Zum Ausbraten des Fettes in eisernen Pfannen will sich auch bis diese Stunde niemand gewöhnen, weil es ausser Gewohnheit, ohnerachtet man sehr und viel wohlschmeckenderes und consistenteres Fett bekommt. Warum sich aber die Heeringe um Nischna verlohren, geben sie zur Ursache die starken und entselzlichen Erdbeben an, so seithero erfolget und iährlich versspüret worden.



#### Drenzehntes Capitel.

Von einigen See Dufecten, so auf Kamtschaffa gegessen werden.

Polypi und Sepiæ, auf rußisch Karakadiza genannt, eine Fastenspeise derer in Rußland sich aufhaltenden Griechen und Armenier, hat man in benden Seen, sie kommen aber mehr denen Seehunden als Einwohnern zu Ruße, weil niemand um deren Fang bemühet ist; werden aber einige von selbsten auf dem Strand geworfen, so verschmahen solche die Italmenen keinesweges.

Seefrebse drenerlen Arten, werden auch nicht eher genossen, als bis sie an den Strand geworfen werden. Nirgend fallen dieselben dergestalt groß als um Elutora, und vermag ein hungeriger Mann keinen Fuß auf eine Mahlzeit aufzuessen. Dahero fangen sie auch die Elutoren in dem Seebusen mit großen knöchernen Angeln, daran sie Stucke von dem Fisch Wachna stecken.

Die andere Sorte sind Krebse, in Gestalt eines Herzens, und meist in der kamtschanklichen See befindlich.

Die dritte Sorte sind kleine Krebslein, und occupiren die verlassenen Häustein der Schnecken, und eines Conchylii, Buccinium genannt, tragen auch dieselbe überall mit sich auf dem Rücken herum, sind in dem awatschischen Seebusen sehr häusig.

Blaue Seemuscheln, in welchen man zuweilent blaue große oder fleine weisse unreife Perlen findet.

Petellas

Patellas longas Rondeletii, auf furislisch Keru, essen sie sowol rohe als gekocht, und findet man in ihnen eine Pulpam, so wie das gesottene Gelbe vom En ause siehet, und eben also schmecket. Ich habe solches zeichnen

laffen.

Seerüben oder rothe Echinos marinos, mit grünnen Stacheln, sindet man häusig in dem awatschischen Seedusen, und wissen solde die Italimenen so wohl zu essen, als die Franzosen und Italianer. Sie schmecken sehr wohl, und tractiren die kurillischen Einwohner, nur diesenigen Gaste damit, die sie von andern distinguiren und ehren wollen. Die Beschreibung davon, sindet man ben vielen Autoribus. a) Die Russen nennen sie wegen Gleichheit der Form mit einer Rübe, Rapa marskaia. Pectines oder Jacobs-Muscheln sallen an einigen Orten sehr häusig und groß, werden so wohl rohe als gesocht gegessen.

Mytuli, oder breitliche Gee-Mufcheln effen fie

ebenfalls so wohl rope als gefocht.

a) Mit denen pulverisirten Stacheln und Schaalen des Echini marini, wollen die Italmenen die Gonorrhaam curiren, und ist es an dem, daß es ein tresliches Diureticum und Venerem stimuliret.





## Vierzehntes Capitel.

Bon den Bogeln auf Ramtichatta.

So wie Kamtschatka einen großen Uebersluß von Sie schen hat, fast eben so einen großen Borrath hat es an allersen Bögeln, wiewohl an einem Ort mehr als an dem andern. Es kommen aber dieselben deswegen denen Eiwohnern weniger zu Nuße, als wohl möglich ware, theils wegen Mangel des Pulvers und weil denen Italmenen Röhre zu haben verboten ist, theils aber laßt der Fischkang nicht zu, daß man sich viel darum besummere. Um Nischnoi Ostrog und dem Kamtschatka, halten sich allersen Bögel am häufigsten auf, und werden auch daselbsten am meisten gefangen und genutzet. Die Bögel aber in Kamtschatka sind überhaupt drenerlen, nemlich See Wasservögel, Land Wasservögel und Land Bögel, und werde ich von jeder Sorte besonders handeln.



Echini minimi, wollen Die Billibenen Die Gonor beurr



# Funfzehntes Capitel.

#### Von den See Dogeln.

je See-Bögel halten sich überhaupt mehr in der Gegend von Lapatka bis Tschukorschky Noss, als in der penschinischen See aus zwenerlen Ursachen auf. 1) Weil die mehrsten Seevögel sich von dem vesten Lande Amerika, und den Inseln im Canal zur Sicherheit wegen Ausbrutung der Ener im Frühjahr begeben. 2) Weil das User daselbst höher, selsigter, zerbrochener und mit vielen Landspissen und Inseln versehen, die ihnen zu ihrem einsamen Ausenthalt desto dienlicher sind, auch in der kantschaftschen See mehrere Nahrung von kleinen Fischen anzutressen ist.

Die mehresten Seevogel sind unbekannt, oder von den bekannten europäischen, so man um Irrland, Schotteland, Island und Norwegen beschrieben, wenigstens so weit an Farben unterschieden, daß man sie für ganz besondere Sorten ansehen kan. Die vornehmsten darunter sind;

Urillen, eine Art Baklanen oder Cormorants; auf Kamtschatka hat man nur eine Gorte davon, welche gang schwart, einen langen hals wie ein Repher, fleinen Kouf, und Schnabel wie eine Tauchgans ober Krochel hat. Der Leib hat die Große einer großen Mary Ente; die Ruße find nahe am Hintern wie ben den Tauchern oder Colymbis und gang fcwarg; er hat überall auf der Schwarze violette und grunlichte Flecken, an dem Sals einige Schnee meife Etreifen wie ein Renber, und unter benen Flügeln einen weisen filber farbenen Flecken 2 Boll breit und 3 Boll lang. schwimmt mit aufgerecktem Hals auf der See, im Fliegen halt er ihn in einer Horizontal-Flache mit dem Körper. Berschlucket Fische eines Schuhs lang, die er unterm Wafe fer fångt; fliegt behende aber fehr fchwehr, und ift ein fehr thorigter und tummer Wogel, fliegt in ber Gee ofters auf M 2 Die

die Kahrzeuge und den Leuten ins Gesicht. In der Macht ftehen fie an den fteilen Felfen wie die Medicin-Buchfen auf dem Repositorio in den Apotheken, in vielen Schichten und stehen sie aufrecht wie ein Mensch auf einem 3 Finger breisten Rande, lehnen den Korper gegen den Felsen an, und fallen ofters im Schlafen herunter, da fie den auf den gelfen und im Canal darauf lauernden Steinfuchsen, (Pelci) an theil werden. Bu Anfang des Julii legen fie grune Eper, die so groß wie Huner-Eper sind. Ihr Fleisch ist sehr hart und unverdaulich, daben mit vielen starten Sehnen durchwachsen. Die Italmenen nehmen ihnen im Fruhjahr die Ener, und nach diesem die Jungen, mit größter Leib. und Lebensgefahr ab. Die Ener aber find nicht allzu schmackhaft joudern gang maffericht. Man fanget diefe Bogel mit Deken, die man oben von den Felsen herab, auf sie wirft, oder breitet folche in benen Sechusen ohnweit bem Lande, auf dem Waffer aus, worinn fie fich mit ben gugen verwickeln, oder man fångt sie gegen Abend auf folgende lächerliche Manier: Man bindet von Roffhaaren oder von Garn gemachte Schlingen an eine Stange, fteiget oben auf ben Felfen, und ziehr fie ihnen über den Ropf, ohneracht fie folches feben. Die übrigen feben gu, ber aber, bem man Die Schlinge übern Ropf giebt, parirt lange mit dem Ropf aus und will nicht dran, ift aber nicht fo flug daß er wegfloge, bis man ihn ohne viele Umftande beschlinget und fort. giehet. Darauf geht es an den andern und die folgenden. daß man einen gangen Felfen mit der Zeit ableeren fan. Manchmal haben fie den Sals fo voll von Fifchen, daß fie ohnmöglich auffliegen konnen, und werden aledenn mit den Sanden gefangen. Die Italmenen braten diese Bogel mit Federn und Eingewende in eingeheizten Gruben, und werden fie dergeftalt am beften jum Genuß zubereitet. Wenn man fie heraus nimmt, fan man das Fleisch aus der Haut gleichsam als aus einer Schaale herausnehmen, und mit dem andern Sandgriff bie Gedarme; und werden fie auf diese Urt noch ziemlich murbe und faftia. Wenn

Wenn man sie des Morgends und Abends von ferne rufen höret, lautet es wie der Schall von Trompeten, in der Nähe aber haben einzelne ehen die Stimme, wie die kleinen Nurnberger Kinder-Trompeten. Auf America und denen Inseln, hat man noch 3 besondere Sorten, davon die 4te allein auf Kamtschakta bekannt ist, die übrigen sind den sich in meiner Reisebeschreibung.

Starik, ift eine Art Zaucher in der Große wie ein Wasserhun, oben auf dem Rucken und Flügeln schwarz, auf dem Bauche und Seiten, fo wie fie im Baffer schwimmen, weis. Darneben hat es am Ropf und Sals zu ben. ben Seiten über ben Dhren weise langlichte und schmale Federn. Diefer Bogel legt nach Proportion großere Ener als man vermuthen follte, fein Rleifch ift fehr hart und Schwarz. Diefe Bogel halten fich Beerden weise am Zage auf der Gee auf, ben Dacht auf dem lande, und find daben noch thorichter als die Urillen, und werden noch lacher. licher gefangen. Man fett fich nehmlich des Abends in einem famtschattischen Ruflanke oder Mantel - Rocke, an Das Ufer unter einem Felfen nieder, und halt fich gang ffille, die Bogel verfammlen fich hierauf Saufen-weife unter die Ruflante, um dafelbft ju übernachten; aledann erhafchet man einen um den andern, und drehet ihn den Sals um. Gie halten fich fehr haufig auf den Jufeln, im Canal und an dem festen Lande America auf, und famen uns ju verschiedenen mahlen auf der Beimreise ben Nachtzeit auf das Fahrzeug geflogen. Um Cap Elix habe eine besondere weis und schwarz bunte Sorte von ihnen gesehen. Um die Furillischen Inseln wird die dritte Gorte gefangen, welche fich darinn unterscheidet, daß sie einen Zinnober rothen Schnabel, und nach der Nasen vorwarts gebogenen Federbufch auf dem Ropf hat. Bende habe zeichnen laffen, und in Exuvio benbehalten. Diefe Bogel friechen um die furil. liften Enlande in Gruben unter dem Ufer, und werden dafelbst ohne alle Mube mit Banden gefangen.

Are

Aru auf Cosakisch, auf Italmenisch Kara, ist der Name eines Bogels, so an Gestalt wie eine Krahe oben schwarz, so weit er im Wasser schwimmet, weiß aussiehet, besindet sich sehr häusig um die Inseln und Klippen. Seine Eyer werden vor ausnehmend schmackbaft und vor die besten unter allen gehalten, das Fleisch aber ist so hart als derer vorigen See-Vögel. Man hat derselben eine entsetzliche Menge um America und denen Inseln.

Ipatka fiehet einer Ente ahnlich, der es auch an Große benfommt. Go weit fie auffer dem Baffer im Schwimtnen hervorraget, ist sie ganz schwarz, das übrige ift weiß. Das merkwurdigfte baran ift , daß fie einen Binnoberrothen großen und breiten Schnabel, wie ein Papagon, hat. Sie ift übrigens wenig von dem gronlandischen See-Parrot unterschieden, den man um Schott. land, Morwegen und besonders Kola fanget. Das Rleisch pon ihr ift fehr hart, die Ener fehr schmackhaft und als Buner Ener anzusehen. Sie niftet auf denen Klippen in Löchern und Sohlen, so sie sich felbsten machet, und mit Gras ausstopfet. Sie beifen fehr ftart, wenn man fie hafchen will. Ihre Schnabel werden an gaben oder Riemen gebunden und mit gefarbten Bundlein Sechunds. haaren vermenget. Diefe Riemen, fo die Schamaninnen vormals verfertiget, wurden jedem um den hals ge-hangen, und wie das Creuz nunmehro auf der blofen Bruft als gluckbringende Schmire getragen, und nimmt man ihnen folche ofters benm Ausfleiden vor der Zaufe ab.

Mitschagatka oder Igylma ist ein ganz unbekannter See-Bogel, der mit dem vorigen in allem vollkommen übereinkommt, und nur darinnen unterschieden ist,
daß er von denen Augen an, zu benden Seiten über dem
Kopf zwen lange weißgelbliche Buschel Federn von besonderer Structur nach dem Nacken hangend hat, die sehr
artig aussehen, und dahero den Italmenen so wohl gefallen.

len, daß sie solches durch die auf ihren Köpfen hangende Rossomack-Lappen nachahmen wollen.

Cajover oder Käjühr-Bogel, ist eine Art schwarzer Laucher oder See Hüner mit Zinnoberrothen Schnäbeln und Kussen. Sie nisten auf benen höhesten Alippen in der See, sind daben sehr listig, und werden sie ihres lauten und beständigen Pfeisens wegen, worinnen sie denen Fuhrleuten und lievostschiken nachahmen, von den Cosaken also geneumt.

Auffer diesen befinden sich viele Sorten Mewen, und denen Mewen an Gestalt, Flug und Sitten ahnliche Bögel.

Schwarze große See-Mewen halten sich so wohl in der penschinischen als kamtschahlischen See auf, und kommen in großer Menge an die Mündungen derer Flüsse, wenn die Fische auswärts steigen. Sie sind mit auseinander gebreiteten Flügeln 7½ Schuh breit, woraus man die übrige Größe des Bogels leicht ermessen kan denen Flügelbeinen habe ich, in Ermangelung hölzerner, auf Bärings. Enland Tobackspfeisen. Stiele gemacht. Die Itälmenen machen Nadelbüchslein, Kännne, ihre Nesseln und Eheu, Gras damit zu kännnen, daraus. Sie werden auf eine sehr lächerliche Art gefangen. Man bindet einen Fisch an einen Faden, woran eine Angel bewestiget ist, die in dem Fisch stecket, und wirft sie in die See, worauf alsobald eine von denen Mewen den Fisch verschlucket, und an das kand gezogen wird: darauf nimmt man der Mewe den Fisch aus dem Hals, bindet sie an eben diesen Faden, den Schnabel zu, und läßt sie wieder in die See, worauf die andern Mewen desto gesschwinder anbeisen und an das kand gezogen werden.

SHILL)

Beißgraue See-Mewen ist eine besondere Sorte von der vorigen, und kommt derselben sowohl an Große als allen andern Stucken ben.

Eine Art Mewen werden von denen Cosafen Rosboiniky, Kauber genennet, weil sie allen andern Mewen die Beute abnehmen; ich habe aber dieselben bis daher noch nicht bekommen konnen.

Noch eine andere Art Fluß-Mewen sinden sich, von welchen die Italmenen sprechen, daß sie von dem Fisch Cambala oder Schollen gebohren werden, der sein Nest auf dem kande mache, und zwen Ener lege; aus deren einem ein Fisch seines Geschlechts, aus dem andern aber eine Mewe wurde: auch diese habe bishero noch nicht bekommen können.

Moch eine Art Mewen findet sich, welche die Cosaken Jakuli nennen, in der Größe einer Zaube. Diese nistet auf denen steilen Felsen an der See, und trummeln nach Art der Turtel Zauben, sind auch keinen Augenblick, sowohl Tages als zur Nachtzeit stille. Diese ist ebenfalls noch zu beschreiben übrig.

Eine Urt Mewen findet sich in der Größe denen Mewen ganz ahnlich, auf rußisch Martischka genannt, hat aber oben auf dem Rucken, Halfe und Flügeln braun-lichte Flecken, wodurch sie von allen andern bekannten unterschieden.

Eine Art Mewen von denen nordischen Schiffern und Grönlands-Jahrern joh. de Kent genannt, siehet man gleichfalls öfters in der See um Kamtschatka, machet sich aber niemalen so nahe, daß man sie mit Schießegewehr tödten könnte.

Eine Art kleiner schwarzen Mewen, wie Schwalben, denen sie auch im Fluge ahnlich sind, halten sich zwar in großer Menge auf der See um die Inseln auf, kommen aber dem kande niemals so nahe, daß man sie schiesen könnte. Sie fliegen ganz niedrig über der Fläche des Wassers in größter Menge, wenn ein Sturm oder Ungewitter vorhanden.

Glupischen nennen die Cosafen eine Art Bogel, Glupischen nennen die Cosaken eine Art Bögel, denen gemeinen Fluß-Mewen an Größe gleichend, sind theils aschgrau, theils schneeweiß, sliegen beständig auf der See, und halten sich als furchtsame Bögel auf denen höhesten und skeilsten Klippen in der See auf. Auf der vierten und fünften kurillischen Insel werden sie in großer Menge gefangen und an der Luft getrocknet, das Fett aber, so von ihnen durch eine Defnung in der Haut, wie der Thran aus einem Faß abgezapfet wird, behalten die Einwohner in Blasen auf zum Gebrauch, sowohl zum brennen als schmelzen. Aus denen Häuten aber nehen sie sich Barken, Mußen und Kuklanken, welche die gewöhnlichen Kleider derer entfernten Insulaner sind. sie sich Barken, Müßen und Kuklanken, welche die gewöhnlichen Kleider derer entfernten Insulaner sind.
Man hat diese Bögel um America und auf denen undewohnten Inseln im Canal in so großer Menge, daß sie
ganze Klippen in der See einnehmen und bedecken, und
trift man sie in solcher Größe an, daß sie dem größten Abler oder Gans nichts nachgeben; haben einen großen
gelblichen krummen Schnabel, große Augen wie die Eulen, und sind umbrabraun mit weissen Flecken über
den ganzen teib; und trasen wir einsmals auf einem
toden Wallsisch auf der See, mehr als 30 Meilen vom
tande, einige hundert an, so unter beständigem Fressen
auf ihm als einer Insel sich aushielten und immer fortschwummen. Dieses ist unstreitig eine besondere Sorte,
wird auch um das tschuktschische Vorgeburge häusig augetrossen. getroffen.

Die gemeinen Fluß. Mewen und Martischken trift man in denen Flussen in der größesten Menge an, weil sie alle im Winter vom vesten kande wegstiegen, und zu Ende des May. Monats erst wieder ankommen, und nehmen ohne Zweisel ihren Weg nach deuen südlicher gestegenen Inseln um Japan; wie wir denn ganze Schaaren Martischken zu Anfang des Julii 1741, auf der Breite von 45 Graden, wo man Compagnien kand angehen wollte, in der See um unser Fahrzeug antrasen, woraus ich die Nähe des kandes schloß und vorgab, welches aber dazumal niemand glauben wollte.

Der Vogel, Pica marina Galforum genannt, wird den ganzen Sommer über, so wohl überall an der See, als denen Flussen, häusig angetrossen. Die Italomenen halten es vor eine abscheuliche Sunde, einen solchen Vogel zu tödten, weil man dadurch die Witterung verderben und schlechtes Wetter bekommen soll,





### Sechszehntes Capitel.

Don den Baffer. Bogeln.

Inter denen Wasser Bölgeln sind die wilden Schwanen a) die vornehmsten, und hat man derselben eine große Menge auf ganz Kamtschatka. Es werden dieselben nicht nur allein im Sommer, wenn sie die Federn verloren, mit Hunden lebendig zusammen getrieben und gefangen, sondern man hat dieselbigen den ganzen Winter über an dem Kamtschatka, Bolschaia Reka, Osernaia Reka, Awatscha, Golzowka, Ursache, daß sie an denen warmen Quellen allezeit ihre Nahrung sinden. Ihre meiste Nahrung besteht im Winter aus denen Wurzeln derer Dotter-Blumen Populage, die auch dahero Lebeschie Korenie genennet werden, und mag man wohl sagen, daß sie an Große, Fettigkeit und guten Geschmack, nicht im geringsten mit denen in Rußland oder Sibirien gesangenen zu verzleichen sind.

Große grane Ganse Guneniki, hat man hauptsächtlich um Nischna, in großer Menge, wo sie in den
vielen Oseren am Kamtschatka überstüßige Nahrung und
Pläße ihre Eper zu legen, und auszubrüten haben. Sie
werden aber nicht nur allein, wenn sie die Federn fallen
lassen, sondern auch im Berbste, in solchem Uebersluß gefangen, daß der geringste Einwohner 100 und mehr Ganse
auf dem Eise, den ganzen Winter davon zu zehren, liegen
hat, ihre Hauptnahrung haben sie von einer Frucht, wie
Stachelnusse, so Osernaia Sarana genennet, und häusig

in

a) Die Schwanen werden auch auf folgende Art mit Schlingen gefangen.

in benen Innseen wachsend angetroffen wird; die Beschreibung davon werde auf das kunftige einsenden.

Kalarki oder kleine graue Ganse hat man auf ganz Kamtschatka aller Orten in grosem Ueberfluß. Sie kommen im Man an, und fliegen zu Anfang des November Monats wieder weg. Sie kommen aus America, und haben wie diese Bögel alle auf Barings-Eilande, im November aus Besten nach Osten heimziehen, und im Frühejahr schaarweis aus Osten nach Westen wieder kommen sehen.

Eine Art wunderseltsamer Ganfe habe im Julio auf Barings-Giland gefehen, in Groffe bem Kafarka fich vergleichend. Der Rucken und Bauch war weis, die Flugel schwarz, der hals weis, der Scheidel und Nacken blaulich, die Backen unter den Augen weisgrunlich, die Augen schwarz mit einem gelblichen Ring, um den Schnabel waren schwarze linien gezogen. Der Schnabel war rothlich und mit einem Bocker versehen, wie ben denen chinesischen Gansen; diefer Socker ift gang tabl, gelblich über das Mittel deffelben ziehet fich eine linie, mit schwargen glanzenden Federn befett, bis nach der Mafen. meiner Buruckfunft aus ber Gee erhielte ich auf vielfalti. ges Nachfragen nach diesem Bogel, die Nachricht, daß er fich um die erstere furillische Gilande allezeit in der Gee aufhalte, und niemals an lande gesehen werde. fügte es fich , daß ben einem heftigen Sturmwetter , biefer Bogel von benen Wellen erschlagen, todt an der erften Infel ausgeworfen wurde, ich habe aber bavon, zu meinem größten Leidwesen nicht mehr als den Ropf und Sals erhalten, weil das übrige mahrendem Sturm von denen Ruchsen am Lande aufgezehret worden.

Enten hat man verschiedene und sehr viele Sorten, befonders aber folgende:

Iflandische Hauelda, oder Morskoi woftrochwost halt sich immer in der See und um große Seeeinbuchten auf, und hat einen sehr curiosen kaut, giebet allezeit sechs Gine an nachgesentem Schemate



Da sich nun diese heerdenweise allezeit bensammen aushalten, formiren sie durch ihren Concert so viele variante Harmonien, daß man sich nicht genug darüber verwundern kan. Der kabyrinth von dieser Ente ist eben also formiret, wie eine Schnarrpfeisse, auch darinnen dren köcher, so inwendig mit einer ganz dunnen Haut überzogen, dadurch diese mancherlen Thone, so accurat formiret werden. Die Italmenen haben besondere Gedichte von dieser Ente, und Melodien, nach ihrem Ruf sehr artig sormiret. Diese Ente nennen sie äängitsch, und nennen auch also einen Ponomar oder Diatschok, weil er mit verschiedenen Glocken verschiedene Thone angiebet, auch gleich in der Morgenstunde in die sa uternä klingert, wie diese Enten, sobald der Tag anbricht.

Kamena Utka, auf italmenisch Nygyngyk, ist mit vortreslichen Farben, von der Natur ausgezieret, besonders das Weiblein begiebet sich aus der See nach denen Quellen derer Flusse, leget und brutet daselbst seine Eneraus, und gehet mit denen Jungen im späten Herbst nach Sud-Westen. Dahero hat man sie bennahe häusiger in der penschinischen als kamtschanklischen See. Sie besinden sich auch auf America um denen Inseln in Canal, wose zum Theil überwintern.

Selesen anas Boschas seu martia, halt sich sowohl in der See als in denen Flussen auf, findet sich auch um die Insel im Canal; dahero man sehen kan, daß die diftis-

distinctio anatum in marinas & fluviatiles, so gegrundet sene; als die Eintheilung der Fische, ratione loci.

Un dem Kamtschatka Stroffin fangen die Stale menen im Berbst und Fruhjahr gange Beerde Ganse, Enten und Zaucher, auf eine febr ergobende Urt, wie folget: Sie suchen Baldungen, zwischen zwenen Innseen, oder einem Innfee und dem Bluß aus, hauen bafelbft eine Allee durch, von einem Junfee zu dem andern, durch welche fich die Waffer-Bogel den ganzen Sommer hinburch gewöhnen, von einem Gee jum andern ju fliegen. Gegen den Berbit, wenn der Fischvorrath bennahe alle gefammlet, nehmen fie ihre Rischnete, binden dieselbe aneine ber, befestigen die Enden an hohen Stangen, und richten fie gegen den Abend in die Bobe, oben an benen Stangen find Fall-Leinen befestiget, die die Stalmenen an dem andern Ende in Sanden halten, und auf die vorben fliegenden Bogel lauren. Wenn fie gegen die Dete fommen, ziehen fie folche von benben Seiten zusammen, und entgehet ihnen von dem gangen Alug felten ein Bogel. Diefe Urt Bogel in Abondance ju fangen, ift in gang Sibirien nur an dren Orten üblich, nemlich am Irtysch, um Demianskoi Jam, um Beresowa am Oby und an dem Kamtschatka Strohm.

Die Ganfe aber fangen fie am Kamtschatka noch auf eine andere Manier, nemlich in Gruben an benen Rluffen und Geen, fo fie einen gaden tief graben, unten weit, nach oben immer enger ju, die Defnung diefer Gruben bedecken sie mit Schafthen und allerlen Teichgras, so die Banfe ju freffen pflegen, ftecken barneben von benden Seis ten der Defnung elastische Stocker gegen einander über. Wenn die Ganfe darauf ju fteben oder figen fommen, fallen fie in die Gruben, wo fie wegen Enge des Raums die Flügel nicht mehr ausbreiten und davon fliegen konnen.

Bu der Zeit, wenn die Ganfe, Enten, Schwanen und Baffer. Bogel ihre Gedern verandern, und nicht flice gen fonnen, werden fie in größter Menge mit Sunden gejaget, und mit Prügeln erfchlagen, und hat diefer Difrog und Gegend eine große Gulfe in der Mahrung des starken Bogelfanges wegen, und verrichten bie dafigen Einwohner felten eine Mablzeit Sommets, und Winters, daß fie fein Wild daben haben follten. Ohnerachtet fie min viele Faffer voll einfalzen, und in Federn auf dem Gife conferviren, so behalten fie noch so viel übrig, daß sie dieseben ihren Freunden zum Geschenke in die andern Offroge schicken fonnen. Go großen Bortheil als fie vom Aleifebe haben, eben fo großen haben fie von benen Epern, die fie im Krubjahr um die Innfeen und auf benen fleinen Infuln derer Fluffe in groffestem Ueberfluß fammlen, und bas gange Jahr hindurch in Fischfett conserviren. a) Dahero fie auch jur Hunerzucht, weil sie die Noth nicht zwinget, bis dato feine Lust bezeugen, ob sich gleich dieselbe auf Kamtschatka vom Brod und Saat abgewohnet, Jukola und Borfa zu effen, frenwillig bequemet, fich daben febr aut befinden, und ziemlich vermehren.

Um keine doppelte Arbeit zu verrichten, so werde ein Register der bekannten Wasser Bogel, so sich auf Kamtschatka besinden, dem Ende dieser Abhandlung benfügen.

m)C Sende baben ihren Namen von ihrem Gebeld

es geschiehet aber alle Jahre, daß einige von denen verwegenen und leckerhaften Italmenen über diesem Eper = Promysl den Hals abstürzen, von denen steilen Felsen oder in die See fallen und versausen Sie laffen sich von oben an denen Felsen mit Stricken herab, daß man es ohne Entsepen nicht ansehen kan, die Eper legen sie in Strohkörbe, und lassen sie in die Höhe ziehen.

2m Bolschaia Reka Selesen Saitsch anas Boschas.

Krochal Dæltal Merganser

Gogol Núguněk Quatrochio Italorum.

Tschernet Gaas

Savka aangitsch anus caudacuta Islandica Ignota candida anas Săălgūtsch.

Soxun Tscheptschet Plattyrrhynchos. Tschirok Pestikchitsch. Querquedula

Swies Mygum Penelope

Wostrochwost Gaachinatsch caudacuta

Turpan Gigyhm anasniger Mascherelli Taka Ægtsch Picamarin Gallorum

Tuguik Totang

Auriga Kajour, ein besonderer See-Bogel gezeichnet und beschrieben.

Gumēnik Gsoeis anser ferus fuscus major. Chasarka Chæaksum anser ferus suscus minor.

Kāchtāwătŏ grus.

a voce Kach, clamore ejus, & Tawato fedoa, cum qua Die Stalmenen fürchten fich entfeglich convenit forma. por bem Rranich, und glauben, daß er die Leute todte.

Afoai, eine Gorte von großen Gee Gagaren Colymbis. nounted name?

oaktich, eine andere Corte von großen Gagaren.

Bende haben ihren Namen von ihrem Gefdren.

Mitkyrill, ein fleiner See Bogel, wie ein Sperling, fo fich des Abends in Maufe. locher verftecket, und mit Banben gegrif. fen wird, noch unbeschrieben.



वर्ष वादात रह छहतर एंग्रिय । क्या वर्षा है वादा रहे वादा है tream special Substitutes, und talest the in the Second



#### Siebenzehntes Capitel.

#### Bon denen Landvögeln.

Muere und Birke-Huner hat man zwar überall auf Kamtichatka, dennoch aber nirgends so häusig als um Werchnoi und Nischnoi Ostrog, weil daselbst bessere Waldune gen sind. Es sind aber diese Wögel in hiesigen Gegenden um ein merkliches kleiner als in Siberien und Russland.

Graue Rebhuner befinden fich allein um Werchnoi Oftrog, doch fehr felten.

Schnechuner oder Morasthuner, sindet man in denen Weiden und Ellernwäldern überall in großer Menge, und werden theils mit Schlingen gefangen, theils geschossen, und zwar nur im herbst und Frühling, wenn sie sich auf die Torffelder begeben. Im Winter aber sind sie wegen des hohen Schnees in Wäldern sehr schwer zu erhalten. Auf den americanischen Inseln sind sie um die hälfte größer als auf Kamtschatka.

Schneevogel hat man zwar, aber nicht in sonderlicher Menge, und fallen sie im Winter viel gräuer, als an andern siberischen Orten.

Unter den Naubvögeln sindet man dren Sorten Abler. 1) Den Haliætum; 2) Næviam; und 3) eine Art unbekannter und sehr schöner Abler, so aber in Kamtschatka viel seltsamer vorkommen als in America und den Inseln im Canal, dahero auch solche bis diese Stunde noch nicht erhalten können. Es ist derselbe so groß als der Haliætus, ganz schwarz, ausgenommen den Kopf Uropygium, schwarze Küße, und Schenkel welche so weiß als Schnee sind. Er macht sein Nest auf hohen Felsen aus Reisern im Diameter von einem Faden einen Schuh dicke und leget

seine Ener gegen den Ansang des Junii, zwen an der Zahl. Die Jungen sind ganz weiß ohne einige Flecken; und stiessen die bende Eltern, da ich auf Barings Enlande das Nest besahe, dergestalt auf mich zu, daß ich mich kaum ihrer mit dem Stock erwehren konnte. Ohnerachtet ich dem Pullo keinen Schaden zugefüget, verliesen die Alten den noch das Nest und baueten sich ein anderes an einen Felsen, wohin niemand möglich zu kommen. Die Abler werden auf Kamtschatka gegessen, und für die größte Delicatesse gehalten, und sollen dieselben in Ukraine in eben so hohem Werth senn. Auf den kurillischen Enlanden sindet man keine Jurte ohne Abler, und ernähren sie dieselben beständig, verhandeln ihre Federn und besonders die Schwänze denen entsernten Insulanern, so sie außer dem Gebrauch zu Pfeilen in sehr hohem Werth halten.

Außer denen Ablern hat man eine besondere Sorte weißer Habichte, in ziemlicher Menge, worum sich aber gleichfalls noch niemand bekümmert hat.

Raben, Kraen und Aelstern sind in Kamtschatka in unbeschreiblicher Menge, besonders um die Ostrogen, a) baben

Sie fürchten sich auch zur Nachtzeit sehr fur ben Ruf der Rufbicker; Sie nennen ihn um Bolschaia Reka Kakaratich.

Wenn jemand allein im Berbst zur Nachtzeit einen Fuchs rufen boret, so fürchten sie sich von Sinnen zu kommen, wie auch für dem Baulen der Wölfe. Dabero gebrauchen sie auf ereignendem Jall narrische Beschwörungen gegen dieselbe.

a) Wenn Krahen und Aelstern des Nachts über einen Sfrog oder Wohnung schrenen, erschrecken die Italmenen sehr darüber, und stellen sich den Tod oder sonst ein großes Unglück für.

daben sie so frech und kuhn sind, daß sie den keuten die Jukola auf dem Rucken oder in den Handen anfallen, wenn sie damit aus denen Balagannen kommen. Weil nun vieler Fisch-Vorrath von ihnen verderbet wird, so stellet man ihrentwegen Neze oder Schreckhölzer auf. Dennoch aber lassen die Italienen keinen solchen Vogel schelten, oder ohne Noth etwas zu leide thun, weil sie sagen, wenn diese Vogel nicht hier waren, wurden wir für Kälte nicht in unsrem kande bleiben können, sie aber halten den Frost auf; weil sie vielleicht observiret, daß diese Vogel über 58 Grad wegen der großen Kälte nicht mehr anzutressen sind, so müsse ihre Unwesenheit auf Kamtscharka, die Ursache der Wäreme senn, da sie die rechte Ursache nicht einsehen können.

An Sing-Bögeln hat Kamtschatka größern Mangel als irgend eine Gegend in ganz Rußland und Siberien. Alauda, Tschelälätsch, von ihrem Gesang also genennet. Diesen schreiben sie zu, daß sie gut Wetter machen, und die Winde und Regen mit ihrem Auffliegen verhindern, weil sie überall effectus pro causa ansehen.

Man trift auch unter benen auf Kamtschatka befindlichen Land-Bogeln gar keinen Unterschied an, von den
siberischen und europäischen, anders als unter denen Wasser-Bogeln, da sich so viele seltene und unbekannte Sorten
finden.

Schwalben hat man verschiedene Sorten. Die jungen Schwalben die noch ohne Federn sind, werden von den Italimenen für eine der größten Delicatessen gehalten, und kochen sie solche in hölzernen Trögen mit glühenden Steinen, verzehren sie nach diesem mit eingeweide und allem Zugehörigen. Wenigstens will niemand den Sommer vorben passiren lassen, daß er keine Schwalben essen sollte.

Die Italmenen philosophiren folgender gestalt über die Schwalben und Bachstelzen, und ihre Ankunft: N 2 BenBende kamen zu ihnen, um ihnen den Sommer zu bringen. Daß aber die Bachstelze eher kame und sich langer aufhalte als die Schwalbe, kame daher: die Schwalbe hatte viele Anverwandten unter Wegens, welche sie nicht vorbenstiegen wolle, sondern sie auf der Hins und Herseise besuchen, und zu Gaste komme. Damit sie nun kertig werden möge, so sliege sie frühe ab im August, und komme spat in Mitte des Julii an. Die Bachstelze aber sene ein einsamer Vogel, der sein Vergnügen für sich alleine, und nicht in Compagnie liebte; daher hatte er auch wenig Freunde und Anverwandten, sliege spat ab von Kamtschatka im October, und komme früh an im MansMonat. Wenn sie abstögen, brächten sie den Sommer in die untere Welt, und wenn sie ankamen brächten sie denselben von da mit, und sind nach ihrer Philosophie effectivæ causæ der Jahrszeiten.

Mehrere Nachricht von den Bogeln findet sich

in meiner Historia Avium Kamtschaticarum.



Survey of the Contract of



#### Achtzehntes Capitel.

Won den Insecten und darzu gehörigen Geschöpfen auf Ramtschatka.

Menn auf Kamtschatka die viele Raffe, Regen und Winde, der Fortpflanzung der Infecten nicht steuteten, so wurde man sich den Sommer über, in Unschung des häufigen Torflandes, der vielen Moraste, Pfügen und Seen, nirgends vor Ungeziefer bergen können.

Schmeiß-Fliegen, Blievky, sind auf ganz Kamischatka den Sommer hindurch in solcher Anzahl, daß sie großen Schaden in der Nahrung verursachen, indem sie die zum Trocknen aufgehangene Fische dergestalt beschmeisen, daß sie nach etlichen Tagen ganz weiß von Würmern, und der ganze Erdboden damit übersäet ist, und herrschet dieses Uebel sowol an der See, als einwärts im Land um die Ostrogen noch mehr, und geht jährlich vieler Vorrath das durch verlohren.

Im Junio, Julio und August vergällen die Mosken, Mogrætzi und Gamarren die wenigen warmen und sonnigten Tagen dergestalt, daß man sich nirgends vor ihnen verbergen kan, dennoch aber empfinden wenige dieses Uebel, weil sich zu der Zeit jederman um die See aushält, und mit dem Fischkang beschäftiget ist, woselbst sich dieses Ungezieser der beständigen kühlen Winde wegen nicht also aushalten kan, als weiter von der See Landwärts, und sinden sich zu der Zeit in dem ganzen Ostrog nicht über dren bis vier Menschen.

So moofigt das land Kamtschatka ift, und gemeiniglich die Generation der Wansen in den moofigten Gegenden am häusigsten vorgehet, so hat man dennoch vor fur-

N 3 ger

zer Zeit keine Wansen auf ganz Kamtscharka gehabt, sie sind aber nunmehro in Kisten und Kleidern von Jakuhk nach Ochouk und von da jüngstens nach Bolschaia Reka und Awatscha transportiret worden, wiewol man sie entbehren könnte. Im Kamtschatka aber besinden sie sich bis diese Stunde noch nicht.

Papiliones, Sommers oder Butter-Bögel, finden sich der nassen Witterung und Winde wegen, sehr wenig, und zwar nur dren Sorten, wiewol die um Werchnoi und Kamtschatka der trockenen Witterung und vielen Waldungen wegen, viel häusiger sind. Ich habe auf der See Gestegenheit gehabt zu observiren, wie weit diese Insecten ohne zu ruhen, vom Lande sliegen können, und habe mich sehr verwundert da ich sie auf 4 Meilen vom Lande auf unser Fahrzeug häusig ankommen sahe.

Spinnen befinden sich nur wenige, und werden dieselben sehr von denen italmenischen Weibern aufgesucht, welche gerne schwanger werden wollen. Diese essen solche vor dem Concubitu, in der Zeit der Schwangerschaft und kurz vor der Geburt, um selbige zu erleichtern und zu besfördern.

Das merkwürdigste ist, daß man weder Frosche, noch Kröten und Schlangen auf dem ganzen Lande sindet. Eideren hingegen sindet man überall in großer Menge, a) und halten die Italmenen solche für Spionen und Kundsschafter so von dem Beherrscher des unterirrdischen Reichs, zu ihnen geschickt würden, die Menschen auszufundschaften, und ihnen den Tod anzufundigen, daher sie auf dieselben wohl Achtung geben. Wenn sie einen Eideren sehen, springen sie gleich mit dem Messer auf ihn zu und schneiden ihn in Stucken, daß er keine Nachricht von ihnen bringen möge, entkommet er ihnen, so sind sie schr betrübt, und versehen sich allezeit des Todes, welcher bisweilen von der Einbeile

e) Lacerta an Bolichaia Reka Susuticht.

bildung oder von ohngefehr erfolget, und sie in dieser Mei-

nung bestärket.

Bon Rloben und Laufen b) find die Italmenen befonders in ihren unterirrdifchen Wohnungen fehr geplaget, fie revangiren fich aber dafür wieder an ihnen und freffen fie, und ficht man einige benm Senerabend nichts anders thun, als daß fie felbige blindlings greifen, und damit nach dem Maul fahren. Undere fo von den Cofafen barüber gescholten worden und foldes unterlaffen, haben ein Bretlein nebft einem Stock hinter fich liegen, woran ein Stuck Saafen. fell gebunden, mit diefem ftofen fie zwischen den blofen Rucken und der Ruflanke, und reiben fich damit, nehmen darauf foldes langfam heraus und auf das Bretlein, fo fie auf den Anicen vor fich liegen haben, wo fie den Fleck ablaufen und eine nach der andern auf dem Brettlein mit ben Mageln ju tobe fnacken. Wenn fie fich aber recht gutlich thun wollen, gichen fie die Ruflanke aus, fetjen fich nackend vor das Feuer und nehmen eine Schnur fo von den durren Burgeln der Alsines marinæ portulacæ folio gemacht ift, und fiedeln fich mit benden Sanden den Rucken damit, und machen für Unmuth die lieblichften Geberden.

914

Meun=

die Beliculus an Bolschais Reka Milmil, pulex Süksüpäh.

An der See soll sich ein Insect befinden, wie eine Laus, welches durch die Poros der Haut in das Fleisch und immer weiter kriechet, daben die Menschen zeitzlebens entseslichen Schmerzen empfinden, und haben sie kein anderes Mittel darwider, als daß sie solche ausschneiden, und fürchtet sich dahero jederman sehr vor diesem Insect, wenn sie des Sommers ihre Nahrung an der See bereiten müssen. Ich habe noch nicht Gelegenheit gehabt dasselbe zu sehen und zu beschreiben, werde mich aber diesen Sommer darum bes mühen.



#### Neunzehntes Capitel.

Won denen ruffischen und italmenischen Oftrogen und Wohnungen auf Kamtschatka-

Ich muß hier überhaupt erinnern, daß alle so wohl rußische als italmenische Wohnplage ohne Ausnahme von denen Cofafen Oftrog genennet werden, fie fenen fo flein und gros oder einer Bestung abulich als sie immer wollen. Die Cofafen haben diese Benennung deswegen benbehalten, weil fie ben der erften Occupation des Landes, alle Wohnungen der damals zahlreichen Ration nit Erd. wällen und Pallisaden bevestiget angetroffen, wider die Einfalle ihrer Machbaren, indem fie vor der Ruffen Infunft beständig unter einander Krieg geführet, davon nach diesem besonders handeln werde. Rach der Occupation des landes, haben sich einige entlegenere leute zwar vor der Ruffen Waffen gefürchtet, und fich nicht handgemein mit ihnen gemacht, doch sich auch nicht submittiren wollen. Und haben fie dahero hohe Klippen und Felfen an der Gee, oder einzele Klippen in der Gee, ben der Ruffen Unfunft, bewohnet, wie die Korafen um Utoloka, Karaga Elutora, barauf nur Mann vor Mann burch einen engen Weg ober gar burch Leitern von Riemen, fommen konnen: und badurch ihren Wohnungen den Namen der Ditrogen ben benen Cofafen erworben, welche mehr Ehre darinnen fuchten, eine Beftung als offene Schlechte Plage eingenommen zu haben.

Andere bevestigten ihre Wohnungen erst zu der Zeit, oder ermähleten solche Plate, wenn sie zu rebelliren willens waren, oder wirklich einige Cosafen schou todt geschlagen hatten, welches nach hiesigem Stylo ein Bunt

oder Ismenne heiset. So machten es in dem Aufruhr 1731. die awatschischen Einwohner, und nach diesem die Einwohner an dem furillischen Osero, und in dem letzten Aufruhr 1741. die Koraken um Utoloka und Podkagirna, Alle Ostrogen haben Dieser mit



- 1. Daß er an dem Fischreichesten und größesten Fluß lieget, dahero ihre Nahrung viel reinlicher, leichter und besser ist, so können sie auch auf dem Kamtschatka mit größeren Kähnen fahren, folglich alles geschwinder nach der See, und von dar wieder nach Ostrog bringen; da ihre meiste Nahrung an der See prapariret wird.
- 2. So ist die Enft daselbst viel reiner, trockener, nicht mit so vielem Regen angefüllt, wodurch ihre Nah-N 5 rung



## Neunzehntes Capitel.

Oftrogen ben denen Cofaken erworben, welche mehr Ehre darinnen suchten, eine Bestung als offene schlechte Plake eingenommen zu haben.

Andere bevestigten ihre Wohnungen erst zu der Zeit, oder erwähleten solche Platze, wenn sie zu rebelliren willens waren, oder wirklich einige Cosafen schou todt geschlagen hatten, welches nach hiesigem Stylo ein Bunt oder

oder Ismenne heiset. So machten es in dem Aufruhr 1731. die awatschischen Einwohner, und nach diesem die Einwohner an dem kurillischen Osero, und in dem letzten Aufruhr 1741. die Koräken um Utoloka und Pockagirna, Alle Ostrogen haben dieses mit einander gemein, daß sie an Flüssen erbauet sind, wegen Erleichterung ihrer Mahrung, so alleine aus denen Flüssen sommet. An denen größesten und namhaftesten Flüssen sind die rußisschen Ostrogen erbauet, derer nunmehro auf dem eigent-Itchen Lande Kamtschatka fünse an der Zahl.

Der erste, alteste, vornehmste und beste Ostrog ist an dem Kamtschatka, und wird Nischnoi, der untere Ostrog genennt, indem er unten an dem Kamtschatka, nicht weit von der Mindung, erbauet. Es bestehet dersselbe nunmehro aus Cosasen. Wohnungen, einer Kirche und Kloster. Die kamtschakkischen Proviant. Ambaren oder so genannten Balagannen, welche auf Pfählen erbauet stehen, geben denen Ostrogen das größte Ansehen, und stehen vor jeder Wohnung dren, vier bis sechse, nachdem die Familie groß, und der Cosas vermöglich. Der jezige Ostrog ist erstlich im Jahr 1732. angeleget, nachdem der erstere in der großen Rebellion 1731. zerstöret, von denen Italmenen eingenommen, geplundert und gänzlich in die Asche geleget worden, und lieget der jezige Werste unterhalb dem ersteren an einem viel bequemslichern Platz als vorher. Dieser Ostrog hat vor denen übrigen solgende Vorzüge: übrigen folgende Borguge :

- 1. Daß er an dem Fischreichesten und größesten Fluß lieget, dahero ihre Nahrung viel reinlicher, leichter und bester ift, so können sie auch auf dem Kamtschatka mit größeren Rähnen fahren, folglich alles geschwinder nach der See, und von dar wieder nach Ostrog bringen; da ihre meiste Nahrung an der See prapariret wird.
- 2. Go ift die Enft daselbst viel reiner, trockener, nicht mit so vielem Regen angefüllt, wodurch ihre Mah.

rung viel beffer und leichter bereitet wird, als anderer Orten.

3. So haben die Einwohner am Kamtschatka das ganze Jahr hindurch, so wohl Sommer als Winter, alleszeit frische Fische, und daher selten einer Hungersnoth sich zu befürchten.

4. Sie haben einen Ueberfiuß an Renuthieren, Schwanen, Saafen, Enten, Auer . und Birthunern.

5. Sie haben an Beeren einen größern Ueberfluß als alle andere Oftrogen, und machen diese einen guten

Theil des Proviants aus.

6. Sie haben Dolz, besonders großes Bauholz, Lerchen, Tannen, weisse Tannen in Ueberfluß, und konnen solches auf großen Floßen überall hindringen, dis an die See.

7. Dahero haben sie die besten, größesten und commodesten Wohnungen mit leichten Kosten, Zonnen und anderes Geschirr zu Aufbehaltung der Fische und Veeren, in Ueberfluß, daran man am Bolschaia Reka großen Mangel leidet, und solches weit führen und theuer bezahlen muß.

8. Dahero kommt ihnen auch das Salz nicht so theuer, weil sie auf einmal so viel Holz herbenschaffen

konnen, als fie das gange Jahr vonnothen haben.

9. Fuchse und Jobeln fallen nicht nur allein am Kamtschatka mehr, sondern auch weit besser als anderer Orten.

10. Die foraklischen Waaren, deren man so hoch auf Kamtschatka bedarf, als: Nedrosti, Puschiki, Kamassi, Kantuchi bekommen sie aus der ersten Hand, und entbehren der rußischen und chinesischen Waaren desto leichter.

Das einzige Beschwerliche bestehet darinnen, daß die eingebrachte Kausmanns-Waaren alle von Bolschaia Reka hieher mit großen Kosten mussen gebracht werden, und kommet jedes Pud 4 Rubel theurer an Fracht alleine

zu stehen. Allein aber auch diesem kan und muß dereinsten abgeholfen werden, dadurch, daß alle Jahre Kahrzeuge zur See von Bolschaia Reka ab, an dem Kamtschatka geschickt werden. Wird solches mit Cassa. Fahrzeugen nicht bewerkstelliget werden, so wird die Noth, die an dem Bolschaia Reka, ben Aufrichtung des Ackerbaues, zwingen, um Brod nach dem Kamtschatka zu bestommen, und die daselbst nothige Waaren hieher zu bringen.

Der Werchnoi-kamtschaftische Ostrog, hat auseser denen Vortheilen, daß sie Bau. und Brennholz nahe und genug, frische Fische im Winter und guten Thierfang haben, noch diesen Vortheil, daß sie im Sommer und Winter die beste Witterung, unter allen Ostrogen, geniesen; größere Hosnung zur Viehzucht und Uckerbau haben, auch die rußischen eingebrachten Waaren leichter erhalten können; daben aber leiden sie an vielen Dingen Mangel. nen; daben aber leiden sie an vielen Dingen Mangel. die Fische kommen spät und sehr mager zu ihnen, auch in nassen Jahren sehr sparsam, dahero sie öfters großen Hunger erleiden, wie jungsthin 1741. und 42. da sie alle nahen Weidenbusche ihrer Ninde, zur Nahrung, beraubet, und auch daran bereits Mangel litten, weil sie wegen der Entkräftung und des tiefen Schnees wegen nicht weit kommen konnten. Alles Salz und Fischfett, so wohl zum brennen als kochen, mussen sie entweder in Nischnoi Ostrog kaufen, oder selbsten an die Mundung so einen weiten Weg fahren, und solches bereiten, worüber ihnen der ganze Sommer und Fischfang zu Hause verlohren gehet. Was den Seebieber-Handel anbelanget, so ziehen sie leisder! ieko auch sehr schlechten Vortheil davon, weil die Das den Seebleder-Jandel anbelanget, so ziehen sie leis der! jeho auch sehr schlechten Vortheil davon, weil die Bieber-Priwallen auf Kronotsky Noss und um Tschupanowa viel schlechter als sie vormals gewesen, hingegen häusiger um Awatscha, Lapatka und denen kurillischen Eylanden, und ist dahero meistens der ganze Vieberhandel an den Bolschaia Reka gezogen. Um dieser Ursachen willen ist auch dieser Ostrog sehr schlecht bewohnet, und befin.

befinden sich in allen nur einige Cosaken-Wohnungen einer Tschasowna darinnen. Die Häuser aber sind sehr wohl gebauet und eben so gut als in Nischna beschaffen.

Der dritte Oftrog ist an dem Bolschaia oder Kych-Reka erbauct, welches nat' exoxiv in der italmenischen Sprache einen großen Fluß bedeutet, angesehen er auch von Lapatka bis an den Tigil der größeste ist. Dieser Ostrog ist der einige an der penschinischen See, und lieget unter der Polus-Höhe von 53. Graden, ist auch jünger als die benden vorigen, und ohngesähr um das Jahr 1739. zu bauen und zu berechnen angesangen worden. Es hat dieser Ostrog solgende Vortheile:

t. Daß sie Fische zur Gnüge und im Uebersluß haben, aber nur vom Anfange des May-Monats bis zu Anfange des Decembers, und steigen die Fische viel später aus der See aus, als in Nischna. Wetlen aber der Bolschaia Reka viel seichter als der Kamtschapkische ist, so haben die Einwohner diesen Vortheil, daß sie kleinere Metze als in Nischna gebrauchen, und sich in diesem Stück viel wohlseiler behelsen können.

2. So kommen alle Kausleute und Fahrzeuge aus Ochotzk am Bolschaia Reka an, und verdienen die Cosaken vieles, indem sie die Kauswaaren auf Rähnen nach denen Ostrogen bringen. Die Kausleute bezahlen ihnen vor Tisch und Wohnung; alle Waaren sind überhaupt noch wohlseiler als anderer Orten. Will ein Rausmann balde von hier, so giebet er das Seinige nur unterschiedenen wohlrenomirten und ehrlichen Cosaken, so siches unter denen Italmenen in Geschwindigkeit distrativen: und haben diese, wenn es christlich zugehet, so viel vom Mäklen als der Kausmann vor seine Waare.

3. So ist der zu jezigen Zeiten so importante Seebieber-yandel fast einzig und allein an dem Bolschaia Reka.

4. Weil an dem Bolschaia Reka die Anfarth und der Hafen vor die ochonklischen Fahrzeuge, so wohnet auch dahero

dahero allezeit der Commandeur von Kamtschatka, so ein jakustischer Cosak der Sin Bojarsk und vor diesem ein jakuskischer Colak der Sin Bojarsk und vor diesem Pricastschik geheisen, daselbst, und schiefet von dar seine Sakastschien nach denen übrigen 2. Ostrogen. Dieserhalb ist auch der Ostrog niemalen von reisenden und weit entfernten Italimenen leer. Miemand aber kommer leicht von denen Italimenen in den Ostrog, er habe denn seine Kuklanka-Ermel mit ein paar Zobel oder Füchsen ausgesuttert, zum Poklon, und wenn was übrig bleibet, zu Braudtewein oder Einkaufung nothiger Waaren.

Dennoch aber hat diefer Oftrog vor andern auch diese Beschwerlichkeiten :

1. Daß fie beständige Einquartirung haben, bavon sie keinen Nugen, sondern großen Schaden haben, weil gemeiniglich der Wirth und seine Nachbaren ausgesogen werden, Weib und Kinder nicht wohl versagen dorsen, wenn sie zur Unzucht verführet werden; maßen die Leute von Moscau dergestalt an Rang wachsen, daß, wer aus Moscau als gemeiner Soldat reiset, in Tobolsky Gergant, in Tomsky Falindrich, an der Lena lieutenant, in Jakuzk Capitain , und in Kamtschatka Dbrifter wird, und wird feinem gewehret, er unternehme auch jum Machtheil der leute und des landes, was er wolle; und Kan man hieraus die Application, nach der bekannten Rang. Ordnung, leicht weiter machen. Dadurch ist auch dieser Ostrog nunmehro von 1740. bis 1743. dergestalt heimgesucht worden, daß der Reichste dieser ist, der alles eingebusset, und noch ohne Schulden ist, Ob nun gleich die Einwohner dadurch vor ihre alte vorige an denen Italmenen ausgeübte Räuberenen und Grausamkeiten gestraft worden, so wird dennnch nichts desto weniger das ganze kand dadurch ruiniret, weil die Cosaken das Ihrige wieder von denen Stalmenen holen wollen.

2. So ift diefer Oftrog vor allen andern an Leuten entblofet, weil durch das Bort Commande, von denen Reichen

Reichen erstlich die Zobels und Ruchse, und nach diesem der Sache ein Ansehen zu geben, die Armen unter verschiedene Commandirende als Supernumerarii zertheilet werden. Während der Zeit gehen die Häuser zu Grund, und die Weiber leben mit andern.

3. Weil der commandirende Befehlshaber hieselbst wohnet, so mussen sie ben allen solennen Festragen mit denen übrigen Füchsen, Biebern und Zobeln die Newie pasiren, wovor sie mit einem Stück Sisch ohne Brod und einer Schaale Gras. Prandtewein tractiret werden; daß sie sich zu bedanken Ursache sinden, vor die gemachte Ereleichterung des Herzens.

4. So geniesen sie einer schlechten Witterung das ganze Jahr über, wodurch ihnen im Sommer die Fische verfaulen, daß sie immer ein oder zwenmal wieder von neuen anfangen durfen, sich zu verproviantiren; im Winter aber sind die Sturme und Winde dergestalt heftig, daß man nur ein Drittheil des Winters zu denen Winters

verrichtungen anwenden fan.

5. Obgleich um den Oltrog Birken, Weiden und Ellerholz, so viel zum brennen nothig, in der Nähe im Uederfluß, so fehlet es ihnen doch gänzlich an Baubolz, und müssen sie solches mit großen Kosten und Gefahr Stückweis mit Kähnen auf 100 Werste herbendringen, und treffen sie auch dazu kein anderes an, als Topol, oder schwarzen, krummen und astigten Pappelbaum. Dahero ein schlechtes Hauß, so nicht über 15 Jahre zu stehen vermag, auf 70, 80 bis 100 Nübel zu stehen kommet. Zu Aufbauung der Balagannen an der See, zur Fette und Salzsiederen können sie kein anderes als Weidenholz bekommen, und zwar sehr mühsam und mit Verlust sehr vieler Zeit, und würden die Cosaken vor sich nimmermehr zurechte kommen, wenn sie nicht von denen Italemenen, die sie durch Schulden an sich bringen, unterstützet würden: und würde auch diese Sache noch leichter senn, wo sie das Holz auf Flößen an die nöthigen Verter brin-

bringen konnten, welches aber der seichte und schnelle Strom nicht zuläßt. Die Kähne bringen sie von den Quellen des Püstroi und auf 3. bis 500 Werste von der penschinischen See her. Die Zannen aber mussen sie aus Ochozk oder Werchnoi Ostrog mit großen Kosten bringen lassen.

6. So scheinet es auch, daß sich zwar der Bolschaia Reka mit der Zeit guter Viehzucht, nimmermehr aber gueten Ackerbaues werde zu erfreuen haben: ausgenommen Gerste und Haber, so noch fortkommen mochte.

7. Winter-Rleider muffen fie über Nischani oder vom Tigil haben, und fommen bahero allen Ginwohnern

solche ziemlich hoch zu stehen.

Der Oftrog felbsten ift an der nordlichen Seite des Bolschaia Reka erbauet, woselbst der Strom mit seinem Urm viele große Infeln machet, und war die erfte Abficht ben der Erbauung, daß sie dadurch die dazumal machtigen und volkreichen Italmenen ben einer entstehenden Emporung bestobesser abhalten fonnten, welchen Unschlag auch nach diesem der Ausgang, ben vielen vorgefallenen Schar-mußeln gebilliget. Anfänglich bebauten fie die Insel wo nunmehr von mir die Schule angeleget worden, kurz darauf legten sie den Ostrog über den Fluß an, nachdem sich aber die Anzahl der Leute gemehret, und man die Italmenen so dunne gemacht, daß man sich nicht viel mehr vor ihnen furchtete, bebauten sie noch einen Platz über dem Protok zwischen dem Püstroi und Bolschaia Reka, so Bolfchaia rezkoi faimka heifet. Dach diefem bebauten fie einige andere Plaze ohnweit dem Saymka über dem Püstroi und sind deren zwen befindlich, Trapseniks Saymka, ben der Ueberfahrt über dem Püstroi, und Saporovsky Saym-ka, 5 Werste von dem Ostrog, wohin auch die Ackerleute wegen des nahen Ackerlandes, zu bauen gewiesen worden; und mochte daraus in kurzem das erste kamtschaftische De-rewna oder Dorf entstehen.

Dren Werste oberhalb dem Ostrog ist noch eine an-

bere Saymka fo Gabruschkina Saymka genennet wird, und

7 Werfte von dem Oftrog, den Bolfchaia Reka unferwarts

das lette Jelefins Saimka genannt.

In dem Oftrog selbsten sind außer den Balagannen und italmenischen unterirrdischen Wohnungen, 1) Kirche Uspensky genannt, der Oftrog nebst dem Jasaschnoi Dwor oder Pricas, die Schule, meine Wohnung, und Cosafen-Häuser. Zwischen der Kirche und dem Oftrog sind 2 Reisben Kaussäden für die ankommende Rausseute erbauer, wordennen sie ihre Waaren halten. Auf dem Saymka ist die Laback- nebst der Brandteweins-Vrenneren.

Der vierte Ostrog ist erst 1740. an dem Seebusen Awarscha erbauet und mit Einwohnern aus Nischnoi und Werchnoi Ostrog besetzt worden. Daselbsten besinden sich sehr schone und reinliche Wohnungen, welche rings um den Haven St. Petri und Pauli erbauet. Daselbst ist auch 1740. eine schone Kirche, Caserne und weitläuftige Ambare erbauet, welche dem Ort das beste Ansehen unter allen kamtschapkischen Ostrogen geben. Ben dem Admiralitäts-Collegio ist ein schoner Prospect von der Gegend und dem Wohnungen, welche deswegen zum zwentenmal zu zeichnen nicht unterlassen habe. Es mochte wohl dieser Ort einmal in das größte Aufnehmen unter allen kommen, wostern ben einer aufzurichtenden Handlung dieser unvergleicheliche Seehaven östers sollte besucht werden.

Die Einwohner daselbsten haben sowol die commoda als incommoda mit dem Bolschaia - Reskischen gemein, nur aber haben sie noch diesen Vortheil, daß sie mehrere Wallfische bekommen und den Vieber-Promyssel vor der Thure haben. Der Ostrog lieget fast in gleicher

Diftance mit allen 3 übrigen Dftrogen.

Der fünfte Ostrog wird oberhalb dem Tigil, nunmehro erst unter der Aufsicht des Sosaken Jeniseisky an der penschinischen See angelegt, und sind 37 Mann denselben zu bauen und zu bewohnen, dahin abgeschiekt worden. Wie weit sie aber bis jeho damit avanciret, kan ich aus Mangel sicherer Nachrichten nicht melden. Es ist dersebe aus dren-

fachen

fachen Ursachen angelegt: 1) Um die rebellische Sidætschi-Korafen badurch im Zaum zu halten. 2) Den Weg von dar aus Kamtschatka nach Ochotzk um die penschinische Gee zu etabliren. 3) Die Oleni-Rorafen, fo als ftille Leute jederzeit Ihro Majeftaten gunterthanig gewesen, gegen ihre Sauptfeinde die Tschuktschi ben den gewohnlis then Einfallen mit defendiren zu helfen. Db nun gleich die Absichten sehr gut, so dunkt mich dennoch daß dieser Ditrog nicht lange Bestand haben wird, weil die Beschaffenheit des Orts gar ju schlecht ift und an allen Nothwendigfeiten Mangel leidet, wovon mit der Zeit keine Berbefferung zu hoffen ware, es fen dann daß die Ruffen eben folche Biebbirten, wie die Korafen wurden. Es mangelt ihnen an Bauholze an Fifchen, und an aller hoffnung jum Ackerbau und Bieb. jucht. Alles was übrig bleibet find Wallfische, Bellingen und Sechunde. Gollten fich die Leute alle an derer Rora. fen Rennthiere halten, fo beforge, die Freundschaft mochte nicht lange dauern, da sie ohnedies alle Kleider von ihnen bekommen muffen, und nichts in Banden haben, wodurch fie von den Korafen etwas erhandlen konnten. Ueberhaupt ift der Ortgar zu armselig, und konnen sie auch denen Tschuktschen schlechten Widerstand thun, fur fich alleine, wo es nicht zugleich mit den anadirskischen Einwohnern geschiehet. Falls fie auch was wieder Tschuktschen unternehmen konnten, so find zu der Zeit die armen Koraken fast ruinirt, wenn diese die Nachricht von ihrer Ankunft bekommen und geräuet solches auch dahero die Koraken felb. sten, daß sie darum auf Zurede den Sluschiven Jeniseisky in Ochotzk follicitiret, jemohr sie nunmehro einsehen, daß fie davon genug Belästigung aber feine Gulfe haben merben.





## Zwanzigstes Capitel.

Don den italmenischen Oftrogen.

Pirgends trift man italmenische Oftrogen a) an, als an denen Fluffen. Ein Ditrog beftehet entweder aus einer Familie fo fich nach und nach durch henrathen und Kinderzeugen unbeschreiblich vermehret, weil fie selten ihre Sochter ehedem an andere in fremde Offrogen verhenrathet, daß fie mit dem Manne gieben und wohnen fonnen. Sier mußte der Mann feine Eltern verlaffen, und ben der Frauen Bater wohnen, beffen Domestique werden, wo er anders Die Tochter haben wollte. Wer nun viele Tochter hatte, fonnte leicht einen großen und zahlreichen Difrog und Samilie bekommen, worüber der alteste Commendant wurde. Daß auch diese Nation fehr auf die Bermehrung ihres Geschlechts gesehen habe, sieht man hieraus, daß die Cofafen ben der erften Occupation des Landes Familien von 2. bis 300 Personen in einem Oftrog angetroffen haben. Gie mußten fich alfo endlich der großen Menge wegen theilen, weil fie nicht Mahrung genug an einer Stelle fanden, fo ge-Schabe foldes alfo: Eine gewiffe Ungahl gienge aus, und fette fich weiter oberhalb an eben denjenigen Glug, bis fie wieder fo ftart anwuchsen, daß die dritte Theilung vor fich geben mußte. Diese nun conversirten beständig mit einander, machten besondere Freundschaften, halfen einander in allerhand nothigen Dingen, daran der eine einen leberfluß der andere Mangel hatte, und befummerten fich übrigens wenig um andere, wenn fie nicht durch Kriege dazu gezwun-

a) adonas, heißt am Kamtschatka überhaupt ein Ostrog, wie auch an Bolishaia Reka Ithith.

gen wurden, wo die ganze Familie für einen Mann stunde, und dadurch entweder sicherer war von lleberfällen wo sie zahlreich, oder mehrerer Gefahr ausgesetzt wo sie geringe an der Jahl waren. Eben daher trist man ben der allgemeinen itälmenischen Hauptsprache so viele Dialecte an, und zwar dergestalt, daß manchmal an einem Fluß ein Dialect nur alleine, an dem folgenden schon eine Beränderung vorfället, der nach diesem immer erheblicher wird, und besonders in denen Worten die nicht unumgänglich nöthig sind, weil die Einwohner sedes Flusses vorhero nur allein unter einander communiciret, anderer Irrthum aber, sich gänzelich eurhalten. Dahero glauben sie auch nicht, daß sie sich nach und nach von undenslichen Zeiten her unter einander selbst vermehret, sondern geben nach ihren Relationen vor, Kutka, der bald Gott, bald der erste Einwohner auf Kamtschatka war, hätte sich mit seiner Haussfrauen Chachy, an jedem Fluß häuslich niedergelassen, daselbst gewohnet, Kinder erzeuget und promischlenet, nach diesem aber an einen andern Ort gegangen und so fort; am Osernaia aber, ben dem kurillischen Osero, hätte er ausgehöret, und daselbst seine Kähne gegen den Felsen lehnend, stehen lassen, und sey darauf unsichtbar worden.

Mann stark sind, wiewol deren wenige mehr anzutreffen sind. Die gewöhnliche Zahl bestehet aus 10, 15 bis 20

Mannspersonen.

Die altesten in diesen Ostrogen sind zu allen Zeiten die vornehmsten gewesen, nach diesen diesenige, so die fertigsten und promtesten Arbeiter waren, worauf sie sehr ben Verhenrathung ihrer Tochter, noch die diese Stunde sehen.

Unser denen Flussen, regardirten sie noch in Erwählung eines Plages zu ihren Ostrogen, diese zwen Umstände: daß sie gerne nahe an Inseen, oder ben der Mundung kleiner Flusse in großen, anbauen wollten, und daben an solchen Orten, so mit Waldungen oder Feldbuschen des Plages wegen versehen waren.

D 2

Mach

Mach Anzahl der Personen sind die Ostrogen ents weder groß oder klein, wie auch die einzlen Wohnungen ihs rem inwendigen Kaum nach selbsten. Jede Ostroge, so klein sie ist, sieht von weitem wegen der zwensachen Wohnungen, Ambaren und Balaganen, sehr groß und anschnlich aus. Zu Anfang des Novembers beziehen sie ihre Winter-Wohnungen a), worinnen sie bis zu Ansang des Aprils bleiben, denn wenn der Schnee und die Erde austhauet, welche niemalen des hohen Schnees wegen, stark zufrieret, so werden die unterirrdischen Wohnungen voll Wasser, und retiriren sie sich alsdenn in die Sommerwohnungen oder Balaganen, die in der Luft wie ein Tauben-haus auf Pfählen erbaut stehen.

Grundriß der Winter : Bohnungen.



o) Kisutsch ober Timustschitsch am Kamtschatka eine unterirrdische Winterwohnung. Toomkehrtschitschts an B. R.



voninnen



Diese Winter-Wohnungen machen sie wie folget: Sie graben die Erde 3. 4. bis 5. Schuhe tief aus, in der Form eines langlichen Quadrates, so geräumlich als es thre Familie erfordert, die ausgegrabene Erde werfen sie 2 Schuhe breit auf allen Seiten von dem Rande der Gruben um dieselbige berum, barauf hauen fie fo viel gespaltenene Rinden oder Beiden Stocke, in der lange von 5 bis 6 Schuhen, und fchlagen einen hart ben dem andern an denen Wanden der Grube herum in die Erde, daß fie oben alle einerlen Bohe behalten, zwischen diese Stocke und die Erde legen sie durres Stroh, daß die Erde nicht durchfalle, noch die in der Wohnung aufbehaltene Waaren von der unmittelbaren Berührung der Erde schimmlich oder roftig werden, auch nichts darzwischen falle und verloren gehe. Allsdenn laffen fie einen Goffins von Erde, rings herum einen Schuh breit, legen barauf rings herum um die Grube große Balken ins Gevierdte, die fie von auffen wieder mit Pfahlen und Stocken in die Erbe verrammlen, daß sie nicht auswarts weichen konnen. Alsdenn fo feten fie vier Pfeiler, fo hoch als fie die Jurte in der Mitte haben wollen, fo oben wie Gabeln ausgehauen, auf diese legen sie ins Gevierte, wie ein Roft, vier Balken, und befestigen fie mit Riemen an benen Pfeilern, an diefe legen fie von allen Seiten die Dachsparren an, und befestigen sie an den Rost mit Riemen, unten aber verhüten die rings herum gelegten Hölzer das Ausweichen. Zwifchen die Dachsparren legen fie bunnere Stangen, und auf diese quer fleine Holher, statt der Platten, dicht an einander. Dieses gange holzerne Dach belegen fie einen halben Schuh hoch mit Stroh, schutten darauf die ausgegrabene Erde, und treten folche mit denen Juffen fest. In die Mitte der Jurte machen fie den Feuerheerd zwischen 4 dunnen Pfeilern, die oben die Jurte und an der einen 23

Adamstanon heißt die Wohnung, fo man im Sommer an demjenigen Orte aufrichtet, wo die Nahrung prapariret wird.

Seiten mit 2 Pfeilern den Eingang befestigen, fo neben dem Feuerheerd, und zugleich das Rauchloch abgiebet, durch welches sich der Rauch ausziehet. Dem Feuerheerd gegen über machen fie einen Canal, fo 8 Schuhe, ja auch 2 Faben lang, nach dem die Wohnung groß und lang ift, und aufferhalb der Wohnung continuiret, der ben dent Feueranmachen aufgedecket, und wenn daffelbe ausgebrannt. jugemacht wird. Gie richten fich mit dem Zugloch nach feiner gewiffen Gegend, fondern feben nur ju, daß es allezeit gegen den Bluß gerichtet fene. Der Wind fan allenthalben fren hinem stoffen, und damit foldbes defto beffer geschehe, stellen fie den Deckel vom Zugloch als einen Schirm, dem Winde gegen über, daß er fich daran fiofen und ftarfer hinein gieben huf. Die Kamtschadalen nennen dieses Rauchloch am Bolschaia Reka, Singutsch, am Kamtschatka Tiwan woraus die cosatischen Philologi den Schupan aus Scherz formiret haben, und heiffet er bie diefe Stunde alfo. Wenn man in die Wohnung will, muß man noth. wendig durch das Rauchloch auf einer Leiter oder Baum. worinn guftritte gehauen, steigen. Go schwer folches einem Europäer vorkommt, besonders wenn Geuer brennet. und man für Rauch erfticken mochte, fo leicht kommt folches benen Italmen als eine gewohnte Sache an. Die fleinen Kinder friegen meiftens durch den Zugeanal, welcher jugleich das Repositorium vor das Ruchen und Zafel. geschier abgiebet. Inwendig in der Wohnung werden überall Hölzer in das Quadrat geleget, zwischen welchen jeder seine Schlafffelle und Appartement hat.

Die Schlafstellen insgefamt sind mit Tschirellen oder Strohmatten beleget, auf welche sie des Nachts Kennthier oder Sechunds-Felle ausbreiten, und sich darauf in ihrer Kuklanke schlafen legen. Die Stelle, dem Zuchloch gegen über, ist in der Wohnung die Obersstelle. Daselbsten pflegten sie vor diesem, so bald die Jurte erbauet; den Schus, Patron Nüsautsch, welches





Cine har

ein Stücklein Holz, daran ein Kopf ausgeschnitten war, anzuschlagen, dem sie sich, ihre Wohnung und alle Arbeit darinnen, bestens anrecommenderten, auch ben allen glücklichen Fällen entweder ein blutiges Maul machten, oder ein Halstuch von Slatka Drawa oder Kyprei verehreten. Ein sedes hat neben sich ben seiner Schlasstelle die nothigsten Dinge zur Haushaltung oder seinen Geschäften liegen, wie auch auf denen Gesimsen rings herum, ist alles

voll geleget und voll gestopfet.

Die Einwohner auf Lapatka und benen furillifchen Gilanden, fo in allen Stucken reinlicher und artiger, beobachten auch in ihren Winterwohnungen eine beffere Urt ber Ausbauung. Sie find fo groß, daß 50 Mann geraum. lich in einer übernachten konnen, find auch nicht so rauchicht, und ob man gleich durch das Rauchloch in die Jurte flei. gen muß, so ist boch solches nicht so beschwerlich, wie ben denen Italmenen anderer Orten, weil die Wohnungen fehr hoch, der Teuerheerd mitten in der Jurte, bas Rauchloch aber febr weit bavon, an dem Ende der Jurte entfernt ist. In großen Ostrogen sind zwar mehrere dergleichen Winter und unterirdischen Wohnungen, eine aber, wo der Tajon wohnet, und die Gafte und Reifende logiren, ift bie groffte und meublirtefte unter allen, und fommen darinnen in Festtagen auch im Binter ben Dachtzeiten wegen Menage des Lichtes alle jufammen. Machdem fie getauft find, und fennen, was Schande fene, hat jede Familie ihre Schlafftelle mit einem Borhang ben Machtzeiten verdectet.

Die Sommerwohnungen werden von denen Cofaken Balaganen genennet; a) darinnen wohnen sie den ganzen Sommer über, eine sede Familie oder Hausvater hat seinen aparten Balagan, weil sie weniger Muhe als die Winterwohnungen erfordern, auch weder Licht noch

4 Soli

a) Ein Balagan heisset am Kamtschatka Pehm, am B.R. Pehmy.

Holz nothig haben, so im Winter die Consumtion und Arbeit größer machen wurde, wo sie Familienweis abgesondert leben wollten.

Die Balaganen find runde und viereckigte Boh. nungen, unten breit und oben spisig zu, wie eine Opramide erbaut, und auf 9 oder 12 Pfeilern fiehend, mit Riemen befestiget. Das Dbergebaude bestehet aus lauter Stangen, die an dem Gipfel aneinander gebunden find; alle diefe Stangen find mit Stroh beleget und bedecket. Es find Dieselben mit 2 Thuren, davon die eine nach Guben die andere nach Morden ftehet, von welcher Seite der Winde gehet, dieselbige Thure wird vermacht. Diese Balaganen find so hart ancinander gebauet, und kan man von einem auf den andern durch Brucken oder übergelegte Bretter fommen. Da nun in vorigen Zeiten 100 und mehr Balaganen an einem Orte ftunde, fo fonnte man von einem zu dem andern, als in einer Stadt durch Strafen fommen: unterdeffen fo geschehen ofters durch diese Machbarschaft Die größeften Unglücksfälle, befonders durch Brand, weilen nun diese Balaganen aus lauter Stroh bestehen, propagiret fich die Flamme dergeftalt geschwinde, daß niemand in Eile von denenfelben kommen kan, besonders wo viele Alte und Kinder darauf vorhanden. Es geschiehet auch zuweilen, daß diefe Wogelhaufer von Winden herabgeschmiffen werden: wer das erstemal auf Balagenen lebet, wird im Ropfe schwindlich. weil sie sich beständig wie eine Wiege bewegen, besonders ben starkem Winde.

Ausser diesem dienen diese Balaganen zu Proviante Umbaren, sowohl für Menschen als Hunde, und trift man in Ostrogen wo 40 bis 50 Seclen, 60 bis 80 Balaganen an, welches denen Ostrogen von weiten im Prospect ein ziemliches Ansehn giebet; in der Nähe aber sindet man sich sehr betrogen. Diese Balaganen sind auf Kamtschatka wegen der starken Ausdunstung und der seuchten Luft von unumgänglicher Rothwendigkeit; da aber diese lüstige Wohnungen aller Orten von denen Winden durchstrichen werden.

werben, so kan der daranf besindliche Borrath nicht so leicht verderben. Hingegen was man in dem Ostrog in niedrigen Ambaren und Kästen verwahret, wird in einigen Monathen so naß, daß wo man nicht beständige Unterssuchungen vornimmet, und immer an der Luft trocknet, alles verfaulet. So scheinet es auch, daß die vormals so häusigen Füchse, welche so gar alles aus denen Wohnungen raubeten, zu diesen Vorrathse Cammern in der Höhe nicht geringe Gelegenheit gegeben haben, dennoch aber sind einige Hunde so kunstlich, daß sie auf die Valaganen steigen, worüber mich nicht genung verwundern konnen; man verwehret ihnen aber solches durch große Stangen, so ihnen wie den Schaashunden an den Hals gebunden werden. Die andere Beschwerniß auf denen Balaganen ist, daß sich die Kinder manchmahl von oben herab zu tode fallen, oder wenigstens Urme und Veine brechen, welches sehr oft geschiehet.

Unter denen Balaganen trocknen sie Fische, wo ihnen zwar die Luft aber keine Nasse benkommen kan. Unter denenselben trocknen sie ihre Nesseln, Wurzeln und Kräuter, und stellen auch ihre Schlitten und andere Geräthschaften darunter; an denen Pfeilern binden sie ihre Hunde an, welche ausser diesen keine andere Stelle nothig haben.

Da nun auch die Fische an verschiedenen Orten müssen gefangen werden, so können sie überall gleich Balaganen, aber keine andere Ambaren, in Ermanglung großer Holzungen, aufbauen. Jeder, so seine Wohnungen an dem Fluß und Ostrog hat, hat darneben seine Balaganen an der Mündung, um die Fische darunter zu trocknen, und die Getrockneten auf demselben zu verwahren, bis sie nach vollendetem Fischsang, nach dem Ostrog können transportiret werden.

Ausser denen Sommer, und Winterwohnungen sind ben jedem Ostrog, wie auch an der See, Strohhutten hutten besindlich, so unmittelbar auf der Erde stehen. In diesen kochen sie vor die Hunde, an der See aber kochet man Salz oder Fett darinnen. Wo ein Kamtschadal übernachtet, bauet er sich gleich eine Hutte aus dem langen und hohen Gras, und trift man dahero solche aller Orten sehr häusig an denen Flussen und Torf-Feldern an. Die Cosaken nennen solche Barabaren, am Bolschaia Reka heisen sie Cosakischen Critici Barabara gemachet. Dieser Ursachen, daß diese Wortverderber lauter neue Worter machen, entstehet so viele Schwierigkeit, was die origines gentium betrift, daß man kaum aus dem gemachten

Labyrinth herauskommen fan.

Diese sämtliche Oftrogen waren vor derer Ruffen Unfunft allezeit mit Pallisaden oder einem Erdwall, ober auch Steinen rings umber beleget, um vor derer Dach. baren Ueberfall fich einiger mafen zu beschützen. Es verwenig diefen Mahmen, als die rufifchen Offrogen auf Kamtschatka, fo aus einem Quadrat von alten und meift beständig umgefallenen oder fich jum Untergang neigenden Pallifaden beftehen, daß man wohl fagen fan : Wo ber BErr nicht bie Stadt bewachet, fo machet ber Wachter umfonft. Und find diefes schlechte Proben von der Krieges. lift ber hiefigen Wolfer : denn mit 2 Personen fan man 50 bis 60. bezwingen, wo sie sich in denen unterirrdischen Wohnungen, wie gewöhnlich, aufhalten. Einer stehet mit einem Beil oder Ropie vor bem Eingang; ber andere por dem Zugloch, und schläget einen nach dem andern, so heraus will, vor den Ropf, oder accordiret mit allen oben vor dem Rauchloch, von der Uebergabe. Ben der Rebellion in Awatscha, hat man durch eine einzige hand voll Granaten, fo durch das Rauchloch in die Wohnung gefallen und großen tarmen angerichtet, fie von Stund an jur llebergabe gezwungen; welches auch eben alfo 1741. an Utoloka erfolget. Wo die Italmenen einen Unschlag haben:

haben, die Cofafen, fo ben ihnen herbergen, ju ermorden, retiriren fie fich aus der Wohnung, verwahren den Ein-gang und Zugloch, werfen vieles Holz hinein, und zunden es darauf an , und haben sie auf diese Urt ebenfalls vielmalen viele Cosafen überwunden. Mehreres wird von der Art zu friegen gedacht werden; ich erinnere nur so viel, daß diese Bestungen nichts bedeuten, ausgenommen diejenigen, so sie auf hohen Klippen angeleget, worauf sie aber ausgehungert werden. Nunmehro ist ihnen verboten, einen Ort zu bevestigen oder Felsen zu bewohnen: und ist solches alleine ben einigen Koraken um Karaga und Elutora nur noch gewöhnlich, indem man sie bis diese

Stunde noch nicht völlig zwingen können. Wenn man diese Oftrogen insgesamt recht übersegen will, nennet man fie kamtschatzlische Dorfer, und fan man deren Ungahl leicht nach denen gluffen zu jegiger Zeit an benden Seen erhalten. So fan man auch aus denen bis diese Stunde befindlichen ruderibus dieser Oftrogen, leichtlich schliesen, wie zahlreich ehedem diese Offrogen und machtig volfreich die ganze Nation gewesen. Un den Bolschaia Reka sind von Apatscha 40 Werste eberhalb dem Offrog an benden Seiten des Fluffes Bolfchaia Reka, lauter Wohnnngen bis an die Mundung geftanden, welches in gerader Einie eine Distance von 40 Wersten ausmachet. Bon dar bis an den Bolschaia - Regfischen Ofero, woraus der Fluß fället, sind 3 bis 4. sehr volkreiche Ostroge ge-wesen. Un denen Ufern derer Flusse, wo die Wohnungen gestanden, ift alles so voll mit Gruben und lochern, baß man deswegen im Sommer feinen gewiffen Eritt thun fan, fondern fich allezeit befürchten muß, in eine Grube zu fallen. So trift man auch noch bis diese Stunde die Menschenknochen und Hirnschadel so häusig auf denen Torffeldern an, als anderer Orten die Feldsteine, weil sie ihre Zoden niemalen begraben, sondern nur weggeworfen; die mehresten aber darunter, sind durch der Cosaken Hände vom Zahnweh befrenet worden. Weil fie fich nun alle

untereinander als Verwandte ansahen, so brachten sie den ganzen Winter mit gesellschaftlichen Sasterenen zu, um den eingesammelten Vorrath zu verzehren. Zu Ansang des Winters giengen die von der Mundung den Fluß aufwärts zu Gaste; vom März an giengen die, so nahe an denen Quellen, den Fluß unterwärts zu Gast, die sie nach 2 Monaten, keinen vorden zu gehen, unterweges endlich an die See kamen, wenn die Kische ansiengen aus der See aufzusteigen: und konnen sie sich ihrer vergnügten Lebensart anjezo nicht anders als mit vielen Theänen erinnern, und wird die Verbitterung alsdenn erst gänzlich aus senn, wenn die übrigen wenigen Altväter und Historici, so vor der Russen Ansunft gelebet, völlig werden die Augen zugethan haben; wovon ohnedem noch sehr wes

nige übrig find.

Nunmehro aber find an dem gangen Bolfchaia Reka noch 3 Oftrogen übrig: an denen Quellen ift Natschikini Oftrog, bestehet aus 2 alten Mannern und 3 jungen Burichen, ihren Gohnen. In Apaticha find 16 Mann. In dem futschenitstischen Oftrog, ben meinem Tauf Sohn Alexei Steller, 7 Mann, in allem 25 Mann, fo eine Gegend von 140 Werften bewohnen. Ben der Occupation des Landes, maren die Bolschoi-Regfischen Italmenen über 800 Mann start, daß also nummehro nur der zofte Theil noch übrig ift. Mus diefem fan einjeder, ohne großes Kopfbrechen, leicht die Rech. nung machen, wie volfreich Kamtschatka ebedem gewesen, und wie zahlreich solches noch fen, ba in allem nicht über 3000 Mann auf dem gangen Lande übrig find, fo an die famtschaftische Oftroge Jasak oder Eribut bezahlen. Mus denen Tributs - Verzeichnissen fan man nimmermehr einen Schluß auf die Ungahl der Leute machen , weil die Cofafen megen der großen Menge, fie nicht bergeftalt zählen fonnten, wie nunmehro, und wurde folglich der Dritte Theil von Stalmenen, ben der Cinnahme des Jafaks, unterfchlagen. Um Elutora, Karaga und der Infel Karaga.

raga, hat man diese Stunde noch keinen formlichen und ordentlichen Jasak zu empfangen, sondern sie verbergen einander, und geben nach eigenem Belieben, was ihnen gefället.



## Ein und zwanzigstes Capitel.

Von der ersten Occupation des Landes Kamtschatka.

Se ift zu bedauren , daß man auf Kamtschatka, in benen Pricas Archiven nicht die geringste Nachricht autrift, von allem, was die Occupirung des landes, die Urt und Beife der Bezwingung einer fo zahlreichen Mation anbelanget ; noch auch ein Bergeichniß alles deffen , was vorgegangen, wie ein Drt nach dem andern genommen worden, was vor Rebellionen und Scharmugel von Zeit zu Zeit vorgefallen. Diejenigen Schriften, so man noch hat, besonders am Bolschaia Reka , find, in Ermange. lung des Papiers, auf Birken Minde mit chinesischer Dinte geschrieben, in feuchten Umbaren, ohne Aufficht, aufbehalten worden, jum theil verfaulet, jum theil gange lich verloschen und unleserlich, und ift diefer Schaden fcon vor vielen Jahren ber unheilbar gewesen, maffen vor einigen Jahren ein Erpreffer hieher aus Jakuzk geschieft worden , um das hiefige Archiv aus allen Offrogen ju sammlen und nach Jakutzk ju bringen, unverrichteter Sache aber wieder zurückfehren muffen. Was man folglich hat , ift aus verschiedenen Relationen alter und glaubwurdiger Leute gefammelt, und durch fleifiges und ofters wiederholtes Unfragen von verschiedenen Perfonen zu verschiedener Beit und Stelle glaubwurdig gemachet worden. 60

Go viel ift gewiß, daß Kamtschatka von benen jakukkischen und anadirekischen Cosaken über Lande ent. Decket worden. Es fallen aber zwen verschiedene wunder. liche Umftande vor, dadurch man die erftere Entdeckung über land ftreitig machen tonnte : 1) Go hat man ben der Occupirung des Landes, von denen Kamtschadalen vernommen, daß vorhero schon leute ben ihnen gewesen. fo in einem Fahrzeuge aus der Gee gekommen, fich hauß. lich ben ihnen niedergelassen, sich unter ihnen verhenrathet und fehr friedlich mit ihnen gelebet. Einer, Mamens Theodorus, war ben ihnen, aber unter dem Mamen Fetka, befannt, und hat bis diefe Stunde ein Blufflein, fo in dem Kamtschatka fallet, noch von ihm den Namen bis auf diese Zeit behalten. Mun bleibet die Frage übrig : woher dieser Ferka gekommen? ob nicht ein Kotsche von Kolyma durch das Eschuftschische Noss pafiret und hier angelanget. Einiger mafen befraftiget foldes eine andere Machricht. Es erzehlen die Tschuktschi, daß fich eine Mation auf dem veften Lande der tschuftschifchen Land. fpige gegen über in Often befinde, welche denen Ruffen vollkommen abnlich fabe, auch alle rußische Manieren an fich, wie auch rufische Kutoks oder Geigen habe, barauf fviele, und nach Art berer Ruffen tange. Diefe Leute waren febr fart vom Leibe, mit großen Barten verfeben: und habe ich durch vieles Dachfragen, eine Schiffel von ihnen durch einen Tschuktschi erhalten, fo in die Natura. lien-Cammer überschicke, welche mit Knochen ausgeleget. und jur Zierrath mit eifernen Mageln beschlagen, fo der rußischen Arbeit abnlich seben. Und fiel mir diefer Um. stand desto bedenklicher vor, je weniger die Tschuktschi von Gifen, Erst und schmelzen etwas wissen, noch die übrigen Umericaner, so wie an Cap Eliæ und Schumachin Enland gefeben, mit Gifen verfeben waren, und fan es wohl senn, daß von den Rotschen einige, so man vor verlohren, und in der Gee vor verunglücket gehalten, von contrairen Winden nach America vertrieben worden, mo

fie zu ihrer Nothdurft Eisen aufgesuchet, geschmolzen und zu ihrem Gebrauche angewendet, und kan auch wohl seyn, daß einige von diesen das Gluck gehabt, nach Kamtschatka

ju fommen.

2) So hat man an dem Tigil vor derer Ruffen Ankunft über kand, Spuren und Nachrichten daß Rußen ben ihnen gewesen. Sie erzehlen, daß ein Fahrzeug mit Russen etwa 10 Jahre vor der Occupation in den Tigil eingelausen, und sich ben ihnen über ein Jahr aufgehalten, aus Feuerrohre allerhand Thiere erleget, und badurch fich so große Furcht und Sochachtung ben ihnen erworben, daß fie felbige nicht fur fcblechte Menfchen angeseben. Beilen aber diese Leute sich mit ihren Tochtern, die es wohl zufrie-den gewesen, in Unzucht eingelassen, sene es dadurch geschehen daß sie unter einander eifersuchtig geworden und einer den andern im Bank mit dem Meffer erftochen. 2018 fie, die Einwohner, dieses gefehen, hatten fie fich unter einander verabredet, felbige zu ermorden, welches fie auch ben Machtzeit heimtückischer weise im Schlafe vollzogen hatten. Mun ift nicht zu glauben, daß diefes Fahrzeug aus dem Kolyma ausgelaufen , als vielmehr aus dem Penschina. Bor 20 und 25 Jahren find die Cosafen ofters von Anadirskoi mit Baidaren nach Bolschaia Reka abgegangen, dergestalt : von Anadirskoi giengen sie mit Marten bis an Die Quellen des Penschina, daselbst bauten fie große Baibaren und giengen damit den Penschina abwarts und immer langft ben Bluffen bis an den Bolfchaia Reka, und halte ich dafür, daß diese Leute eben also von Anadirskoi ju Baffer abgegangen, das land in Weften ju recogno. sciren, von der offlichen Seite haben fie lange vor der Occupation Nachricht durch die Korafen gehabt.

Ich werde mich aufferst bemuhen diese Nachrichten in Nischna und Anadirskoi zu suppliren, und auf eine achte Gewißheit zu seigen. Der Nischnoi Ostrog und Kamtscharka ist am ersten eingenommen und bewohnt worden, und hatten die Cosafen zuvor gute Nachricht und auch Dollo

metscher von den Rorafen erhalten. Von dem Kamtschatka giengen sie mit Baibaren nach Kronok, und von da zu Land nach Werchnoi, in allem nur 17 Mann stark. Zu der Zeit war ein mächtiger Italinen um die Stelle wo nunmehro Werchnoi Oftrog, Iwar-Asidam genannt, deme alles bis an den Bolschaia Reka unter Geboth ftunde. Es ift derselbe zu meinem größten Lendwesen 1741 gestorben, und verlangte ich sehr ihn ju sprechen. Dieser schiekte nach Bolfchaia Reka und ließ einige von den jur Gee angefom. menen Cofaten vor fich kommen, und fragte fie durch eine Foratische Dollmetscherin was sie haben wollten, und woher und warum fie zu ihnen gefommen? Diese antworteten: fie famen von dem großen und machtigen Beherrscher dem alles Land ju Geboth ftunde, und follten fie ihm jahrlich einen Jafak oder Bobel dafür jum Geschenke geben, daß fie auf seinem Lande wohnten. Ohnerachtet ihnen nun dieses sehr wunderlich vorfam, daß sie nicht in ihrem, sondern einem andern kande wohnen follten, und von dem sie niemalen etwas gehoret; so stellte dieser Iwar ein Conseil an, und proponirte deswegen, daß diese starke, große und beherzte leute, an der Bahl viere, fich unterftunden, unter einen folden Baufen Bolfs zu treten, und Jasak so fren fur ihren Gebiether zu forden, so kame ihme vor, es musse ein machtiges Wolf, und baben sehr flug senn, welches man an ihren Kleidern und eifernen Inftrumenten sehen konnte; Außer dem nun, daß sie allerhand nunliche Gisenwaaren zu ihnen brachten, und nur Suchse und Bobelfelle dafür nahmen, hielte er dafür, man follte ihnen nichts zu lende thun, und da fie so viel Thiere hatten, in ihr Begehren willigen, und um einer folden Kleinigkeit wegen, sich diese Leute nicht zu Feinden machen; welche, wenn man fie auch todt schluge, mit größern Saufen wieder fommen, und ihre Bruder rachen mochten. Heber dieses zog er derer Kamtschadalen Muth und Rrafte mit der Ruffen ihren wohl in Erwegung. Als nun die Ruffen wieder vorgelaffen worden, warf man ihnen mehr Bobel als fie fich verseben hatten ju; fie hingegen beschenkten die Leute mit Messern, und hat dieser Iwar sein erstes Messer zum Andenken fast dies an sein Ende gebraucht. Darauf wurden sie wieder unter hartem Verbot ihnen kein Leid zuzusügen, mit ihren Zobeln nach Bolschaia Reka convonret, mit dem Compliment: Sie thaten sehr wohl daran, wenn sie ins künstige nicht wieder kommen wollten.

Der Offrog Bolschaia Reka ist noch in dem vorigen Jahrhunderte erbauet worden, und befand sich schon in siemlichen Umständen als Wolodomir Atlassou aus Jakutzk ankam, fo mehr Wind von feinen Beldenthaten gemacht, als fich in der-That findet. Dur allein ift er der erfte, der mit großem Raub und unrechtem Guth von dar zurück nach Jakutzk und Moscau gekommen; deme nach diesem so viele gefolget, von welchen aber nunmehro allein die Kinder in Jakutzk betteln geben, oder fich fummerlich nahren muffen. Und habe ich mit Fleiß ein Degifter von folden diebischen und unchriftlichen Frohnvögten gesammelt, so sich in furger Zeit mit Unrecht ein großes Capital erworben, und ben ber Machfrage feinen einzigen gefunden, fo deffen ben feinen Machkommen froh worden. Sollte dieses kein Merkmal der Vorsicht vor einen Christen in hiefigen Begenden fenn, fo mochte es boch einen halben Marren, nach der übrigen Balfte Vernunft, darzu bienen, daß er aus Vertrauen der Sicherheit und Entfernung fich nicht blenden, fondern an feinem Gold begnugen lieffe, und niemand Gewalt und Unrecht thate.

Der Friede aber zwischen Cosaken und Italmenen währte nicht langer bis der Offrog fertig worden; alsbenn giengen sie in die nähesten Offrogen, raubeten und plunderten mit Gewalt, was ihnen vorkam. Denen Männern nahmen sie die Weiber und Tochter, die Gohne zu Dienssten, die Schlitten und Hunde zu ihrer Bedurfniß, Zobel, Füchse, Proviant von denen Balaganen; darauf beredeten sich die Einwohmer in den nähesten Gegenden gegen den Ostrog zu gehen, und denselben ganzlich zu ruiniren,

P

auch feine Seele leben ju laffen. Beilen aber die Cofafen allezeit diese Intrique gebrauchet, daß sie einige verschlasgene Italmenen in ihrer Freundschaft erhielten, so erfuh. ren sie durch diese, und die Madgen, welche sie heerdweise zur Unzucht gebrauchten, a) allezeit die Nachbarschaft von allen Unternehmungen der Italmen, und setzen sich dar-gegen zur Wehre, und kan man sich nicht genug über die Sapferfeit und angebrachten liftigen Streiche derer Cofafen verwundern, welches eine Sand voll meift verlaufener Leute waren; fo der Juftig entweder entlaufen oder hieher aus Rufland um allerhand verübter Bubenftucke willen geschicket worden : und find diefes die tuchtigften Leute gu folchen zweifelhaften Unternehmungen. Die Italmenen famen das erftemahl zu Lande mit einem folchen Baufen an, daß man fie nicht überfeben fonnte, lieffen fich auch vernehmen, wie fie mit ihren Muten die Cofafen erfchlas gen und verschlingen wollten. Die Cosafen in allem ohngefahr 70 Mann , fielen ihnen aus dem Dftrog entgegen, und verjagten fie gleich anfangs, mafacrirten daben fo viele, als nur möglich war. Das andere mahl kamen sie auf dem Bolschaia Reka in Kähnen an, in solcher Menge, daß auch die Cosaken schon allen Muth sinken lieffen: bennoch aber zerthetilten die Cofafen ihre Macht in benen Protogen, und verhinderten, daß sie einander nicht zu Bulfe kommen konnten. Wodurch abermahl der mehreste Theil so denen Rugeln und Ropien entrunnen, im Baffer erfaufen mußten, und war diefes die andere Bictorie.

Diesenigen, so damahls gefangen wurden, wurden ohne alle Gnade mit Riemen und Stocken zu Tode geschlagen, einige nackend ausgezogen, jung und alt mit

stino

a) Durch diese sind vom Anfang her bis diese Stunde alle Conspirationen entdecket worden, weil das Frauenzimmer mehr Liebe vor Fremde, als vor ihre eigene Anverwandten hat.

stinkenden Fischen beschmieret, und hungrigen hunden

lebendig zu zerreissen vorgeworfen.

Ueberhaupt, da die Cosaken sahen, daß diese Mation zu zahlreich und sie mit ihnen ohnmöglich fertig werden noch sich eines beständigen Besitzes versichern konnten, gaben sie ihnen durch unüberwindliche Beleidigung nur Gelegenheit anzusangen, und schlugen sie nach diesem von Alten und Erwachsenen alles tod, was ihnen vorkam, machten ihre Weiber und Kinder zu Sclaven, und ihre Güter zur Beute. Und haben sie binnen 40 Jahren die Bahl berer Einwohner bis auf den 12ten oder 15ten Theil reduciret. Weil nun über dieses die Einwohner selbsten einander in den Haaren lagen, so prositirten die Cosaken von der Gelegenheit, halfen einer Parthen gegen die andere, und machten sie endlich, da sie alles geschwächet, alle unterthänig.

Es ist zu vermuthen, daß man Kamtschatka von Unfang dis hieher ohne einige Unruhe und Blutververgiesen hätte erhalten können, wo man mit diesen tractablen Leuten christlich, vernünftig und menschlich ungegangen wäre. So aber mußten sie die äussersten Verfolgungen und Drangsalen ausstehen, davon ich einige anführen will, daß daraus klärlich erhelle, woher die vielen Nebellionen entstanden? Wer die Urheber? und wie man diesem noch zum Theil graßirenden Uebel und dem gänzlichen Untergang dieser Nation noch ben Zeiten vorbeugen können?

1) Die Cosaken richteten erstlich Tractaten mit ihnen auf, und die Italimenen bewilligten den Jasak und zahlten selbigen alle Jahre ohne Murren. Nachdem aber die Cosaken einmahl ihre Namen in dem Insakbuche aufgezeichnet, und aus demselben zur größten Verwunderung dieser Zauberen die Nahmen derer Leute herlasen, verschoneten sie auch die kleinen Kinder nicht, sondern auch diese mußten wieder Beschl Jasak erlegen.

2) Stat dessen, daß von jeder Person ein Zobel sollte genommen werden, nahmen sie vier Stucke, die sie M2

mit dem Ramen Bielak und Tschestschine belegten: meldes von denen jakustischen Blutiglen ersonnene Damen find, womit wider die viele Ukafen die Jakuten noch bis bato an emfernten Orten, bis auf das Blut gequalet werden. Bielak foll vor dem weifen Czar ober Manfer ein Geschenf bedeuten, nach dem alten fibirifchen Stylo: Tscheftschine ein Beschent, Sa tscheft in die Cassa: Die Caffa aber befam niemablen mehr als einen Bobel, die ubrigen wurden unter dem Prikaftichik Jafak Ginnehmer a) Schreiber, Dollmetscher und Zalowalnifen getheilet. Alleine daben blieb es noch nicht, fondern fie verwarfen Die gebrachte Ruchse und Bobeln , unter dem Borwand, fie maren ju geringe, als daß man fie in die Caffa nehmen Durfte, dahero wurden abermahl aus 4 Bobeln 8 ober wo viel mehr waren 10: war es endlich wegen des Jafafs richtig, fo fchenfte der Jafats-Ginnehmer einen Sund oder Solotnik Tobact, ein Meffer oder fouften etwas; gieng er weiter, fo forderte er fo viel Zobeln und Ruchse davor. als es ihm beliebte. Waren fie nicht gleich jugegen, fo wurden die armen Leute erbarmlich gescholten und geprugelt. Das Geschenk so sie ohne Entschuldigung nehmen mußten, wurde nicht wieder juruck genommen, sondern man nahm ihnen ihre Beiber und Rinder dafur ju Gelas ven, welche noch in ihren Wohnungen beschlafen wurden, um diefelben gabmer ju machen, daß fie nicht davon liefen. oder felbst Bande an fich legen mochten. Huffer diefem e mußte der Tajon an Victualien alles bergeben, was er nur

a) Mit dem Jeseks Einnehmer, gieng als eine Guarde, daß er nicht erschlagen wurde, 15 bis 20 Mann, jeder erstaufte sich dazu ben dem Prikastschik zum voraus vor ein Sorok Zobeln, und kan man sich nicht genug verwundern, wie solches die armen Leute nur aufbringen können.

mur hatte, und endlich fein eigen Guth mit Podwoden

begleiten.

3. War dieser Sbor oder Sammlung vorben, so schiefte der Pricastschik seine Collectores, die umsten von jedem Mann eine determinirte Anzahl von solgenden Dingen einsammlen:

a) Trockene Fische, einige Beutel.

b) Slatka drawa, jum Branntewein.

c) Kyprei, zum Quas.

d) Seehund . Fett.

e) Sechunds. oder Seebaren. Felle.

f) allerhand Gorten von Beeren.

g) Ceder - Muffe.

h) Baranen - oder Musimons - Fett.

alles dieses mußten die Leute auf ihren Hunden 4. bis 500 Werste in den Oftrog bringen.

Ueberhaupt alles, was man auf Kamtschatka in einer Haushaltung haben fan, damit handelte der Prikastchik in dem Ostrog, und erhielte seine Heerden Sclaven damit.

4. Nach dem Prikastschik famen die Cosafen und

holten alles übrige.

5. So kommen darzu die Siberien verderbende-Dolgi oder Schulden. Die Cosaken und Cosaken Sohne nahmen von denen Kansleuten Waaren, und reiseten das mit im Winter ben denen Italmenen herum. Einige nahmen frenwillig von ihnen, anderen wurde Waare zu nehmen aufgedrungen. Auf die Waaren sesten sie a) einen unchristlichen Preiß, nemlich ein Solotnik Toback vor einen Fuchs, ein Messer zu 2 Zobel, und so weiter. b) Wenn sie die Schuld zu der Zeit, wenn der Cosak ankommt nicht bezahlen, so wird sie verdoppelt, bezahlt er kurz darauf, so bleibet dennoch der erste Preiß siehen. Die Verdoppelung geschiehet alle Jahre und werden aus 2 Zobeln endlich 10, 12. und mehr; und hat er Zeitlebens W 3 an einem Messer zu bezahlen. c) Bor die Schuld nimmt der Cosak, wenn es ihm beliebet; ein Weib, Tochter oder Sohn zum Sclaven, welches aber nunmehro nicht geschichet. d) Wenn die Cosaken in Karten unter einander verspieleten. a) lieserten sie einander zur Bezahlung die Schuldverschreibungen aus, welcher denn noch undarmberziger zu Werke gehet. e) Erfähret einer des andern Schulden, so sodert er sie in des andern Namen ein; der Italmen aber muß, ohnerachtet daß er schon bezahlet, den ersten Schuldherrn wieder bezahlen.

6. Wo ein Cosak alles verspielet und versoffen, so nahm er in der ersten Zeit sein Rohr und Kopie und zog vor sich in den Krieg; kam er nun in einen Ostrog, so accordirte er mit 50 und 60 Mann, daß sie ihm geben sollten, was er verlangte, so wolle er wieder abziehen; hatten sie sich gleich abgefunden, so trieb er doch noch eine Heerde Jesirren, nach hiesigem Stylo, oder Knaben und Mägdlein, nach dem Ostrog, und sogleich in das Brandsteweinhauß, um sie zu verspielen. Einige nahmen, wo sie Zobel oder Geld benöthigt, die Fußeisen oder Ketten

aus

a) Die Cosaken lebten vormals auf Kamtscharka, daß sie im Kartenspiel auf jedes Blatt 10 bis 20 Jüchse oder Zobel setzten, und lagen dieselben auf 2 Hausen in der Cabak, darben war Jemand bestellet, so dieselbe von einem Hausen auf den andern warf, nachdem jemand gewann oder verlohr. Wurde es ihnen währendem Spielen zu heiß, so nahm einer 10 Zobel und gab sie dem andern, mit der Bitte, er möchte den Schornstein dasur aufmachen, daß es temperirter würde. Zu meiner Zeit spenete ein Cosak dem andern noch in das Gesicht, weil ihm zugemuthet wurde, zwen Stunden, vor fünf Rubel auf der Wache vor ihn zu siehen.

aus der Pricas, reiseten damit nach einem Oftrog, und flingelten ben ihrer Ankunft nur damit oben ben dem Rauchloch, so kamen alle zur Revue heraus und ranzio. er sich: Alebernahm nun die Ungedult jemanden, daß er sich widersetzte, so bekam er Schläge bis daß es so un-leidlich wurde, daß sie insgesamt über den Cosaken herssielen und ihn todt schlugen. War dieses geschehen, so war es ein Ismenne, und der ganze Ostrog von Cosaken überzogen diese mit Kriege, schlugen viele todt und theilten

das übrige unter fich.

7. Jeder Cofaf hatte wenigstens 15 bis 20 Gcla. ven, einige auch 50 bis 60; diese verspielten sie auf der Cabak, und bekam manchmal eine Sclavin dren, vier Herren in einem Abend, seder, so bald er sie nur gewonnen, debauchirte sie. Sie vertauschten folche gegen hunde; diese Leute mußten alle Arbeit verrichten, und kein Cosak rührte das allergeringste an, sondern spielte, soff, reisete Schulden einzusordern, oder zog in den Krieg. Weder Prikastschik, noch sonst jemand, nahm sich dieser armen Leute an, so viel sie auch klagten, sondern zogen alle an einem Geil.

8) Die nähesten Ostrogen wurden zu beständigen Frohndiensten gebrauchet, und mußten in der besten Zeit ihre eigene Familie negligiren. Im Winter nahm jeder wer nur wollte, und so viel er wollte, Podwoden und

Convon von ihnen.

Sonvon von ihnen.

9. Die Cosaken Kinder, so hier zu kande Waschinky oder junge Kennthier. Weiblein genennet werden, weil sie von italmenischen Muttern, sich aber zu denen Cossaken als ihren Vatern halten, machen es ärger als die Cosaken, weil sie die Sprache verstehen, und dadurch den Schlüssel zu allen ihren Geheimnissen haben. Klagen die Italmenen, so dollmetschen diese dergestalt, daß der Italmen allezeit straffällig ist: und betrogen sie ben der letzten Inquisition den Inquisitorem Merlin zum östern also: und ist sein erstes Werk, daß er sich an den Anges \$ 4 flage

klagten machet, und mit ihm accordiret, um Falsch zu überfeßen. Diese liegen mit ihren ganzen Familien diesen armen keuten im Winter über den Hals, und zähren ihnen allen Vorrath auf, weil sie sich gar nicht auf die Deconomie appliciren, sondern sich nur einig und allein auf kügen und Betrugen, Rauben und Stehlen verlassen. Und hat man in Ansehung einer Verbesserung, besonders nothig auf diese Vosewickter zu restectiren, um sie von ihrem Mußig.

gang mit Gewalt in eine Ordnung ju bringen.

10) Wenn ein Cofat nahe an einen Oftrog fommet, und die hunde durch ihr Bellen den Fremden verrathen, fo kommet alles in Burcht, einige faubern bie Wohnung, andere verbergen ihre besten Mobilien, die Madgen retiriren fich, die Mannspersonen laufen vor die Jurte hinaus, den Cofafen zu bewillfommen. Go bald er vom Schlitten getreten, theilet er unter harten Bedro. hungen die Losung: Futtert die Hunde wohl, nehmt die Schlitten in Acht, so bald er in die Wohnung kommt, seket er fich an seinen Ort, der vor ihn bereitet ift, barauf gieben fie ihm die Stiefeln und Strumpfe aus, und trock. nen felbe, hangen die Kleider auf, flicken die Schube, Strumpfe und Rleider ohne Geheis, und feben forgfaltig ju, daß kein tochlein übrig bleibe, und sie Scheltworte oder Schläge bekommen. Darauf fänge er an ju commandiren, bring das her, foche diefes und jenes, und verrichten fie alles gehorfam mit stillschweigen, getrauen sich auch fein Wort ju fprechen, fie werden denn gefragt. Das befte geben fie vor ben Cofaten, fie aber effen Rifche roagen, mit Weibenrinde in ihren Winfeln. Befommt Der Cofaf nicht alle Satisfaction, fo fpringt er auf, wirft mit Ismenifen und Schelmen um fich herum, und greift nach dem Prügel. Db nun gleich feit etlichen Jahren die großen Beleidigungen abgethan find, und die Kamtschas dalen fo lange Fremde aus Rufland fich hier aufgehalten, mehr Erleichterungen und Murh befommen, fo ift bennoch zu fürchten, es mochte nach diesem nicht viel beffer aeben

gehen als vorhero, wo nicht ein rechtschaffener Commandeur hieher geschieft wird, der weder von Jakutzk noch

Ochotzk dependiret.

Uns diesen Umständen aber und Drangsalen kan man leichte begreifen, woher die vielen Rebellionen entsstanden, auch wer die Urheber derselben gewesen sind: so viel ist gewiß, daß die Italmenen allezeit dazu foreiret worden: wenn nun gleich zu dieser Zeit das keben und die Umstände derer Italmenen viel erträglicher worden sind, auch der ungezähmten vorigen Frenheit derer Cosaken durch hohe und allergnädigste Beschle und abgeordnete Inquisitores mehrerer Einhalt gethan worden, so darf man doch nicht gedenken, daß Kamtschatka werde geholsen werden, bis eine lebendige Ukase und Beobachter hoher Beschle dieses kand dirigiren wird. So lange aber aus Privat-Interesse jakuskische Einwohner hieher geschießt werden, so lange ist koine Hossische Einwohner hieher geschießt werden, so lange ist koine Hossischen Soffnung, daß weder kand noch keuten zu

einer Zeit wird geholfen werden.

Statt der Sclaven arbeiten nun die Tauf-Sohne und Töchter ben denen Cosaken. Da die Tschistchine verbothen, so haben die jakuskischen Jasaks. Sinnehmer die Ottchiskschenie von Jasak erfunden, die denen keuten schwerer als der Jasak fällt, und in den Beutel der Jasaksnisch niken kommet. Die Commendeurs reisen alle Winter nach denen Ostrogen, und sammlen ihr Contingent, schieken solches heimlich nach ihren Wohnungen. Die Geistlichen lassen sich Trauen, Kindtausen, Begrädnisse so theuer bezahlen, als vorher der Jasak sich beliefe. Statt der Jesteren und Sclaven muß ein Kanntschadal vor 3 die 4 Rubel zwen die dren Jahr arbeiten, und niemand schüset ihn wider Gewalt, Podwoden ninmt noch jeder, wer nur will. Wer kust hat einen Kanntschadalen zu prügeln, der prügelt ihn. Es sind aber seit der Occupation des kandes von allen Cosaken auf Kamtschatka nicht der dritte Theil ihres eigenen Todes gestorben, sondern die mehresten sind hier und dar, erschlagen worden, wie ich mit

mit Fleiß in dem Kirchen-Buche, da die Erschlagenen bensammen aufgezeichnet sind, nachgesehen. Und leidet folglich in diesen wusten Gegenden Rufland solcher Unordnungen wegen, so großen Schaden an seiner eignen Nation,
als an den Italinenen.



## Zwey und zwanzigstes Capitel. Von dem Zustande des Landes Kaintschatka vor der Occupation.

hnerachtet Kamtschatka ohne ein Dberhaupt und aufferliche Gewalt, und einem jeden nach feinem Bil-Ien zu leben, erlaubt war, fo verurfachten boch zwen innerliche Neigungen, Mifigunft und Bolluft, daß fie einander felften in ihrer Rube und Frieden ftorten, und da. durch ihre Bezwingung, welche sonst nicht so leicht war, durch Uneinigkeit unter sich selbsten erleichtern und möglich machten. Die Ursachen zu ben Rriegen auf Kamtschatka gaben bas Frauengimmer, Die Luft einen Berrn zu agiren, und andere als Knechte zu gebrauchen, und denn allerlen Sausgerath und Meubles. Damit nun jeder im Stande fenn mochte fich zu widerfegen, untergaben fie fich denen al. teften beherzteften und flugten, und bekamen fie nach einis gen erhaltenen Victorien, so viel Liebe fur ihre Borgefetsten, als diese Muth sich durch Ausübung Revange, und Eroberung guter Beute mehr in dem Unfehen und überkommener Gewalt zu befestigen. Dabero hat man auch fcon Spuren unter diefen Bolfern, daß einige was hohe. res zu behaupten und als Souverain zu agiren im Sinne gehabt, als wodurch nach diefem Leute von einerlen Mation aus Enfersucht bergeftalt von einander getrennet worden, daß ftatt einer Berrichaft, viele an Kraften gleiche Parthien erwachsen find. Erfflich

Erstlich siengen die Koraken an, und sielen vom Tigil in Kamtschatka ein, avancirten auch an der westlichen Setten bis an den Kych-Reka. Mach diesem suben die Schandalischen Leute, unter einem klugen und tapfern Mann Schandal genannt, das Haupt empor. Als dieser nun seine Macht erweitern, und in guten haben wollte, was er sonst mit Wassen, und in guten haben wollte, was er sonst mit Wassen, mehmen willens war, nemlich einen Tribut von Menschen, Mädgens und Knaben, so entstunden abermal zwen Factionen, eine an den Quellen des Kamtschatka, die bis auf der Russen Anfunst gedauert, die andere waren die Einwohner um Kronaky bis Lapatka, die abermal als Seeleute eine besondere Faction machten. Endlich zersielen die von Goligina bis Kampakowa wohnende Italmenen, mit denen so in großer Anzahl um den kurillischen Osero auf Lapatka und den Eilanden wohnten. Ob nun diese an Mannschaft zwar geringer waren, übertrasen sie doch an Starfe, Muth und Klugheit, die übrigen alle, sielen bald hier bald da ein, raubten Mädgens und Knaben zu Knechten, a) und sührten sie davon. Wie

Die Italmenen und Kuschi haben ganz kleine Bogen, kurze und schlechte Pfeile, auf welche sie Abler = Federn nicht ausleimen, sondern mit Faden aufbinden. Die Ende derseben sind mit ernstallnen, knöchernen, steiner= nen und japanischen Rohrspitzen versehen und von keiner Forsche.

a) Die Gefangenen und Sclaven wurden zu allerhand groben und häuslichen Verrichtungen angehalten, als Holz zu schleppen, Hunde zu füttern, steinerne und knöcherne Beile, Kopien und Messer zu machen, womit sie sich hauptsächlich bis an ihr Ende maceriren mußten. Wenn sich ein Gefangener wohl aufführte, wurde er auch zu weilen nach einer 2 bis zjährigen Gefangenschaft wiederum nach Hause gelassen.

denn det isige Tajon auf der ersten Insel Kuprænæ, von einer geraubten Kamtschadalin aus Itsehinsky Ostrog gebohren worden, welchen Dstrog sie ben der Kussen Ankunft noch geplundert; und erkennen nunmehro die Insulaner die Einwohner am Itseha für Vlutsfreunde, nachdem sie bende unter Bothmäßigkeit gebracht haben. Um Apala sindet man verschiedene Verge, so zum Andenken ihre Namen von Scharmüßeln so daselbst vorgefallen, erhalten haben. Es waren diese Kurillen deswegen unüberwindlich, weil sie unversehens einstelen, mit Baidaren aus der See kamen, und sich wieder zur See nach ihren Inseln retirirten, wohin die armen Italmenen nicht kommen konnten. Die Russen erhielten durch diese llneinigkeiten Ansangs die größeten Bortheile, halsen einer Parthen gegen die andere, sezeten sich ben allen in Furcht, und ruinirten bende.

Ihre Waffen bestunden in Vogen und Pfeilen, Spiesen von Knochen, und wenn sie handgemein wurden, in hölzernen Kculen. Einige bedienten sich statt der Keulen des Membri genitalis von Wallrossen, welches ein sehr harter und vester Knochen ist. Es kam aber selten ben ishnen zu offenbaren Scharmußeln, sondern sie übersilen eins ander ben Nachtzeiten heimlicher weiße, daben es mehr auf den Kaub, als morden und todtschlagen angesehen war. Und wenn sie einmal ihre Feinde bensammen in den untersirrdischen Wohnungen angetrossen, so prätendirten und nahmen sie alles, was sie nur wollten von ihnen. Kamen sie nach

Forsche. Nichts desioweniger werden solche sehr gesurchetet, weil sie dieselben mit dem aufgeleimten Pulver der Wurzel des Nepelli, auf russisch Ludik vergisten, und folget, wenn man nicht alsobald das Blut aus der Wunde sauget, unmittelbar der Tod darauf, und den Leuten die es aussaugen, nach diesem das ganze Gesicht aufsschwillet.

nach ber hand mit den Ruffen in ein handgemenge, so schoffen fie erfelich ihre Pfeile ab, wenn benn die Ruffen gersheilt mit Kopien unter sie liesen, so retirirten sie sich alle mit der Flucht. Ihre meisten Anschläge und Conspirationen gründeren sich darauf, daß sie die Russen unvermurhet überfallen, und im Schlaf erschlagen wollten, welches aber allezeit entweder durch Mädgens verrathen wurde, oder dadurch, daß sie nichts vorzunehmen getraueten, es sen denn das ganze kand oder Nation eines Sinnes mit ihnen, ben welchen Weitlanftigkeiten die Sache niemals verschwiegen bleibt, und ift ihnen nur einmal gelungen, daß fie den nie schnischen Ostrog zerstörten, weil die Cosaken allzu sicher waren, und sich durch vielkältige Anzeigen nicht warnen ließen. Wenn sie einen Anschlag machen, die ben ihnen sich aufhaltende Cosaken zu erschlagen, welches sie öfters gethan, wenn selbige des Winters häusig mit Waaren zu ihnen gereiset, und dieselbe durch ihre grobe Aufführung und Beleidigungen in Harnisch gejagt, so gebrauchen sie sich folgender Maximen: Sie bringen 1) an Victualien alles was fie nur haben, und tractiren die Cosafen damit, um solche desto sicherer zu machen, nach diesem begeben sich alle Weiber und Kinder allmählig aus der Wohnung, und fallen fie entweder über die schlafenden her und maffacriren Diefelben in Eyl, oder wenn sie dazu nicht fuhn genug sind, so vermachen sie das Zugloch, werfen die Wohnung voll Holz und erfticken ihre Gafte. a) Munmehr aber haben Die Cofafen

a) Bisweilen waren sie dergestalt erbittert, daß sie auch ihre eigene Weiber und Kinder nicht schonten, und dieselbe samt den Cosaken in den unterirrdischen Wohnungen verbrannten, damit die Cosaken, wenn sie dieselben hers aus kommen ließen, nicht argwöhnisch würden. Derzgleichen ist um Kampakowa 1730. in dem großen allgesmeinen Aufruhr geschehen.

saken auch bereits diese Intrique kennen lernen, und seben sich desto besser vor, je besser man tie tractirt. bingegen von den Cofafen in ihren Wohnungen überr me pelt wurden, oder fie sahen daß sie sich nicht langer in ihren Bestungen halten konnten, so erstachen und erschlugen fie porher ihre eigene Weiber und Kinder, und gulett fich une ter einander selbsten; oder sie steckten ihre Wohnungen in Brand, und verbranndten fich alle jufammen leb ndig. Ci. ner fund vor dem Ausgange und schlug alle vor den Rovf. die aus Todesfurcht entlaufen wollten. Geht es über die Cofaten her, und fie fpielen den Meifter, fo erfticht ein jeber Italmen feinen eignen beffen Freund, den er unter ben Cofafen hat, weil er foldes fur ein Freundschafts Stuck balt, lieber ihn selbsten zu ermorden, als einen andern in die Bande zu liefern, der graufamer mit ihm umgeben modnte. Alls ich mich gegen fie erklarte, baf ich darunter fein Freundschafts. Stuck feben fonnte, fagten fie: wenn mein Freund von meinen Sanden ftirbt, fo ftirbt er leich. ter und ohne gurcht, weil er fich auf mich verläßt, daß ich ihn an den rechten Ort treffen werde.





## Dren und zwanzigstes Capitel. Von dem ursprung derer Italmenen.

Mas die herkunft des kamtschaftischen Bolkes anbetrift, fo ift diefelbe befto fdmerer ju beurtheilen, je weniger in Ermangelung aller Schriften oder mund. lichen Relationen, fie felbfien das geringfte zu fagen wiffen, von wem sie entstanden, wasiste von Zeit zu Zeiten vor Schicksale erfahren, ob sie an andern Orten gewohnet, oder mit einem andern Bolk, ausser ihrem und denen Rorafen, Commerce und Umgang gehabt. Dahero bleibet alleine ihre Inclination, Geftalt, Gitten, Mamen, Sprache und Rleidung übrig, um aus beren Gleich. oder Ungleichheit einige hiftorische Schluffe zu machen. Wenn man aber in Erwegung ziehet, wie großen Giufluß bas Clima, die veranderte Rahrung nach verschiedenen Bohnplagen, in die Neigungen, Gestalt und Sitten habe; wie das Elima die Art und Mode derer Kleidungen, die dringende Moth hingegen die Materie derfelben verandere; auch wie viel fich die Sprache, nach Berlauf etlicher Jahr. hunderte, ben benen civilifirteften Bolfern, fo diefelbe auffer bem Gedachtniß, noch in Schriften fortpflangen, verandern fonne, fo verlieret fich vollends alle hofnung au einer achten hifforifchen Gewißbeit:

Die Jakuten, so von tartarischer Nation, nach Ausweisung ihrer Sprache, so ein Dialect von der crimmischen und heutigen türkischen Sprache ist, wissen nicht das geringste von denen Iralmenen, so wenig als sie von dem Lande Kamtschatka selbsten die geringste Nachricht hatten: doch werde ich mich besonders um den Kolyma darum bekümniern und ernstlich nachfragen.

Die Tungufen, fo in Weften nur durch die Roraten, fo zwischen benden wohnen, geschieden werden, und por der Ruffen Untunf; oftere Ginfalle bis an den Penschina gethan, wollen chenfalls nichts von diefem Bolte wiffen. Die Rorafen, ihre Machbaren, nennen fie nur alleine, als eine Sorte Lente, fo burch ihre Urt, in unterirroifchen Wohnungen zu wohnen, von ihnen unterschieden, mit dem Mamen Namalan. Das allermertwurdigfte ift. daß die auf benen Infeln zwischen dem tichuttschischen Borgeburge und dem veffen Lande Umerica wohnende Bolfer, welche Die foratische Sprache sprechen, von der Lage des Landes Kamtschatka, um ben Kamtschatka-Strom, und ber Lage des Landes Umerica, dem Kamtschatka-Strom gegen über, genaue Nachricht haben. Denn als der Geodelift Gwostew auf einem Kahrzeuge und einer Parthen frenwilliger Cosaken, auf Befcht des Obristlieutenants Mer-fins, dahin abgereiset, vor der Infel vor Unter gelegen, und fich mit denen Leuten in Gefprache und Santel ein. gelaffen, erwehnte diefer Jufulaner : Barum fommet ihr hieher ju uns? wir wiffen, daß ihr grausame farte Leute fend und Buchfe haben wollet; ben uns treft ihr wenige an; wollt ihr aber nach bem großen lande, a) wo fehr viel

n) Noch eine andere und nähere Nachricht von dem festen Lande America und denen dazwischen liegenden Insuln, in der Breite Tschuktschi Nos gegen über, habe von einem aus der Tschuktschischen Gesangenschaft ent-ronnene Koräken erhalten. Es sagte dieser, daß die Tschuktschi sich schon lange Zeit her ihrer üblen Ausstützten wegen nicht mehr auf dem sesten Lande America dürften sehen lassen, sondern sie handelen auf denen Insuln bis an die letzte, so zwischen dem sesten Land und denen Tschuktschischen Insuln lieget, auf welcher eine

Füchse, so ist dieses der rechte Weg nicht: wir reisen in einem Tag mit Baidaren dahin, ihr aber könnet mit eurem Fahrzeug nirgends wegen der Größe an das kand kommen, weil die See ben abfallendem Wasser so weit, daß man das kand nicht sehen kan, alles Wassers beraubet wird, und ihr trocken auf dem kande stehen bleibet. Eurem kande aber gegen über, wo euer kand schmal wird, (wodurch sie ohne Zweisel das kanntschaftliche Noss verstehen,) ist das große kand sehr nahe, und eben so enge und schmalz welches wir auch also auf Verings-Enland befunden und mit Augen gesehen. Daß aber das erstere wahr sen, nemlich die Seichte der See und der große Ubfall des Wassers zwischen dieser Insel und dem vesten kande, haben die Eosa-

eine besondere Nation wehnet, so als Madler zwischen benen Americanern und Efcuttichen fich aufführen, und von benen Ruffen Subatki genennet werden, wegen der langen Studer Knochen fo fie insgesammt als eine Bierrath zu benden Geiten der Dberlippen einfegen, Davon auch zwen in der Batallie der Tschuftschen mit denen Leuten des Major Psulozky erschlagen murden. Unter benen Americanern foll fich ein Bolf aufhalten, fo an Statur, Sitten und Gewohnheiten benen Ruffen gang gleich fenn foll, und halten die Anadirstifden Cofafen davor, daß biefes Rachkommen von denen Leuten fo in Rotschen von der Lena ausgelaufen, und ohne Nachricht verlohren gegangen : und mochte es mobi fenn. daß fie dafelbft in ihren fchlechten Sahrzeugen Durch einen Sturm an bas land geworfen, und bon benen übrigen Einwohnern genothiget murden, dafelbft ju verbleiben. Die americanische Schuffel fo vor die Ratura. lienkammer erfaufet, ift eine Arbeit Diefer Leute.

Q

Cosafen nach zwenstündigem Seezlen erfahren, da sie auf einmal vermerkt, daß sich die Farbe des Wassers verändert, und endlich durch das kootwerfen geschehen, daß sie auf 4 Faden Grund wären, ohnerachtet sie noch kein kand wegen der beständigen Nebel sahen, kehrten sie dennoch darauf, weil das Fahrzeug ohnedem leck, wieder zurücke. Die Zeit wird dereinstens lehren, was ich aus dieser mächtigen Ebbe und Fluth auf der Breite von 66 Graden in Nord. Osten zwischen America und Assen vernünstiger weise schliesen könnte, von der Beschaffenheit des in hies siegen Gegenden unbekannten Erdbodens. Wegen dieser Nachricht aber will ich nicht schliesen, als ob die Itälinenen Abkömmlinge von America, als vielmehr das Gegenheil, wiewohl

Merkwurdig ift, daß alle Einwohner auf Kamtschatks vom Tigil bis Lapatka und von dar bis 200 Werft oberhalb dem Kamtschatka Strohm, ohnerachtet der sehr vielen und starken veränderten Dialecten sich jedoch alle einhellig Itälmenen nennen, oder Itxlmelächtsch auch sich unter einander vor ein Volk erkennen und bekennen, worinnen ausger ihrem Zeugniß ihnen ihre ganze Gemuths- Leib und Lebens-Beschaffenheit grössesten Benfall erwecket.

Ital heisset in der Schandalskischen Sprache dassenige weiche Gras, so sie an dem B. R. Ehen nennen, und zu vielen Dingen gebrauchen. Diese Sprache oder Diastecten aber, worinnen dieses Wort befindlich, ist nunmehro fast ganzlich erloschen, und nur unter einigen wenigen Alten im Gebrauch, und sehr start von der Nischna Schandalischen eigenen Landsprache verschieden, und könnte man Strohmanner daraus machen, weil sie sich dessen zum Theil als Rleider gebrauchen.

wiewohl nicht eben von diesem Volke, als vielmehr von denen Koräken, so mit denen Tschuktschen ein Volk ausmachen und die äusersten Einwohner an denen Gränzen des Norde Offlichen Usiens sind.

Was den Namen Italmen anbelanget, so habe dessen Bedeutung und Ableitung noch nirgends bishero, ohnerachtet mich stark darum bemühet, erfahren können; Ich will auch keinen Criticum in einer unbekannten und imperaulairen Swache abselan und nichts mit nicht form irregulairen Sprache abgeben, und nichts mit vielen sagen, noch verständigern Leuten was einbilden, um damit fünstige Untersuchungen abzuschneiden, Die Italmenen haben überhaupt in ihrer Sprache den Fehler, daß sie wenig überhaupt in ihrer Sprache den Fehler, daß sie wenig oder gar keine derivativa, sondern lauter primitiva haben, sonsten könnte ich sagen, daß ije Wasser, thæl allezeit und men, aus dem Persischen allezeit Wasserleute heise, oder Leute, so an der See wohnen. Aus der korakischen und persischen Sprache entstehet ein Wolfsmann daraus, in oppositione derer Koraken, so sich von der Rennthierzucht nähren, und nicht wie die Italmenen von ohngefahr was die See und das land giebet. Aus der persischen Sprache entstehen Leute, so vor dem an der Wolga gewohnet, Schichen, oder nach Strahlenbergs sigurlichen Eritic, der teutsche Edelmann daraus. Ich lasse aber diese mixturas simplices vor die von Vielheit der Sprachen rasende Philologos, womit sie sich, da sie gemeiniglich nichts bese Philologos, womit sie sich, da sie gemeiniglich nichts bese sers kunnen, zum Schweis und andere zum Gelächter bewegen können: und enthalte mich von Narraverunt patres et nos narravimus omnes,

Go viel aber ift gewiß, daß diefer leute Unfunft in Kamtschatka vor einigen taufend Jahren schon erfolget,

und zwar aus folgenden Grunden :

1) Weil sie nicht das geringste davon wissen, wo sie hergekommen, sondern durch die lange der Zeit in den Wahn gerathen, daß sie Kurka hier ausgebrütet habe, da ihnen die Absurdität eines infiniti progressus in die Augen leuchtet.

Q 2 2) Daß 2) Daß sie vor der Russen Ankunft von keinen andern Bolkern die geringste Wissenschaft gehabt, als von ihren Nachbarn, den Koraken und Thukkschen, und ende lich denen Japonesern zu Suhsemann, und denen Insulanern, Kuschi, die vor diesen mit ihnen gehandelt, oder von ohngefähr durch Sturm auf ihre Kusten getrieben worden, und ist dieses erst vor einigen hundert Jahrenerfolget.

3) Weil sich diese Wolker so stark vermehret, ohnerachtet alle Jahre viele auf der Jagd vom Schnee, Sturmwinden und Baren, wie auch im Kriege umge-kommen, in der See und in denen Flussen ersoffen, als unmundige Kinder von denen Aeltern nach der alten teutschen Gewohnheit, lebendig weggeworfen wurden, oder

der schlechten Pflege halber verftorben.

4) Sie mussen lange Zeit hier gewohnt haben, weil sie so große Erkenntniß von allen Natur-Subjectis des drensachen Reiches, in ihrem ganzen kande haben, welche nach und nach und von denen ohngefähr erhaltenen Experimentis kommet, in Ermangelung derer Wissenschaften: und können sie darzu nur 4 Monate im Jahr, wegen des langen Winters, anwenden; zu welcher Zeit sie von keiner Noth gezwungen werden, da sie Fische in dem größeten Uebersluß haben.

5) Instrumente und Haußgeräthe sind von aller anderer Bolker Geräthe unterschieden und dergestalt beschaffen, daß, wenn man in Ermangelung derselben, aus denen vorhandenen Materien, ohne gesehenes Eremplar, solche nach der Vernunft und dem Gebrauch, einige erfinden sollte, sie nochwendig also beschaffen senn mußten, weil sie am simpelsten.

6) Einige Erfindungen, so ben allen auf dem Lande recipiret, find nach denen Umftanden der Mothdurft des Landes, und anderen concurrirenden Beschwerlichkeiten, so vernünftig erfunden und nach denen mechanischen Regeln

einges

eingerichtet, daß sie Archimedes und Christian Wolff nicht besser erfinden konnen, als ihre Schlitten und hundefarth.

7) Thre Gitten find unvermifcht , daben fimpel nach ihrer Nahrung, baraus beterminirten Corper zu gewissen Reigungen, bie in ftatu naturali; die erften und vernünftigsten senn, eingerichtet. Sie incliniren zur Zu-friedenheit, und, diese animalisch zu unterhalten; zur Wollust; halten nichts vor eine Schande und Sunde als was ihnen Schaben bringet : und fan man an der Simplicität dieser Bolker, recht deutlich sehen, wie ein jeder Mensch, so in der naturlichen Frenheit lebet, nach seinem Temperament, ohne einige Cultivirung des Gemuths und Sittenlehre, beschaffen senn musse: Man suchet die Zusfriedenheit in animalischen Ergöhungen derer ausgerlichen Sinne. Man will gut essen und trinken, mohl schlasen, öfters Stelle und Versonen verandern, um nicht verdries. sich zu werden; man suchet öftern und differenten Ben-schlaf, phantasirt wollustig, erhält dieselben und erreget sie durch tanzen, singen und anmuthigen Erzählungen; sliehet nur den Schaden und Verdruß, drücket hingegen ber Schande die Augen ju, und halt nichts was plaifielich, por schandlich ; ertheilet andern nur fo viel Gewalt über sor jasanstia, etthettet anvett inte jo viet Schaft noch sid, als wozu die Noth zwinget, oder man selbsten mit zu geniesen hat. Lebet daben ohne Sorgen, Arbeit und denket nur alleine auf das Gegenwärtige und Nothwendige, nicht aber vor andere, um reich, berühmt oder verdient ju werden, dahero mangelt die Ehrsucht, der Geiß, und bleibet alleine die Wollust übrig mit ihrer Familie der Furcht, dem Neid und der Rache, wo man sich in Unsehung seiner geringern Kräfte nicht so lustig machen kan oder darf, als man gerne wollte, oder von anderen baran gehindert wird. Hierinnen nun trift man die Abschildes rung der simplesten Lebensart auf gang Kamtschatka an, wie aus der aussuhrlichen Beschreibung des Boltes mit mehrerm wird zu ersehen senn. Und irren sich diesenigen sehr, welche diese Bolter ober die Samojeden und Lappo 23

lander mit Scheffero, Olao und Cardano de varietate vor tugendhafter als andere ansehen; der einige Satzignoti & inutills rei nulla eupido, resutiret dieser cultivirten Völkern präsindicirliche Meinung. Ich trinke mir auf Kamtschatka keinen Nausch im Rheinwein, und sehne mich nicht darnach, weil ich keinen haben kan, und er mich nur verdrieslich machen wurde: ich gehe in einen Sipun ohne Degen und Perugue, weilen es nicht nöthig ist in dieser Wüste, ich sammle Zobeln, ob ich gleich niemalen in Teutschland davon ein Liebhaber gewesen.

Die Kanntschadalen, so um die rußischen Oftrogen wohnen, und stark mit denen Russen conversiren, haben sich nunmehro auch rußische Sparbuchsen zugeleget, und sammlen Rubels, deren ich ben einigen tausend Stück angetroffen; da sie ehedem kein Geld in die Hände nehmen wollten, und sehr vernünftig sagten: ich will dir mein Geld verkausen; Fragte man, warum? war die Antwort: ich will mir was Nügliches und Nöthiges, ein Messer

oder Toback faufen.

8) Da keine andere Art der Abkunft vor diese Wolker übrig bleibet, als die Mungalen, so folget ohnstreitig, daß sie noch lange vor der großen Zertheilung der Monarchie des großen Zingis Chans, und vor dem Ursprung der Mongalen und Tungusen, nach diesem kande Kamtschatka emigriret. Ursache, weil denen Italmenen

der

a) Durch der Kamtschadalen Exempel kan man die Frage derer Theologen und Moralisten, so man ben Grotio, Pussendorf, Hochstetter, Buddzo und andere sindet, entscheiden: an detur persectas moralis vel num dentur actiones per se bonz vel malz antecedentes ad legem? Die Kamtschadalen lästern GOtt, wo sie meinen, daß er etwas nicht recht gemacht, und halten nichts vor schändlich, als was Schaden bringet.

der Gebrauch und die Materie des Gifens unbefannt ift, wie auch ber übrigen Metalle, ohnerachtet benen Munga. len der Gebrauch des Eisens zu Bewähr und haußgeräthen, so wie denen Lataren der Gebrauch des Kupfers zu Messern und Dolchen, schon mehr als vor 2000 Jahren bekannt ift, und ift es glaublich, daß zu der Zeit, da die Regierung von souverainen Fürsten in denen oftlichen Theilen Afiens feinen Unfang genommen, Diefe Bolfer fich eben alfo weiter an ber Gee nach Morden und Dften retiriret, bis fie nach Kamtschatka um die penfchinische See gefommen: ale die Lapplander, Offiafen und Samojeden, Da die europäischen Reiche und Regierungen ihren Anfang genommen ; und erinnere ich mich, in Kanfers Befand. schaft nach China, gelefen ju haben, baf er aus chinefis schen Documenten anführet, welcher Gestalt zu Anfang der Regierung in China, die lebensart derer Chineser eben also in denen uraltesten Zeiten beschrieben wird, als man ste in neuern Zeiten ben denen Kamtschadalen antrift; wiewohl es unmöglich, in Ansehung der Chronologie, eine Vergleichung zu treffen, und was gewisses von den Italmenen determiniren zu können. Jedoch raisonnire nur aus denen vorhandenen Umftanden, und meinem Be-Dachtnif ohne einige Benhulfe eines einzigen Buches, überlasse aber das Endurtheil, so mit mehrerer Benhusse versehen. Wenn die Italmenen nicht alter als die Tungufen waren, murden ohne Zweifel die fluchtigen und tapferen Tungusen hieher gekommen senn; fo aber mußten fie um den Penschina fteben bleiben, da fie tie Begenden jum voraus von einer so jahlreichen Nation beseift faben, wider welche fie mit aller Berghaftigkeit fich nicht wagen Durften. Folglich muß diefe Emigration berer Italmenen lange vorher paffiret fenn, weil fie fich ben ber Zungufen Unfunft schon fo fehr vermehret befunden.

Bas die argumenta negativa betrift, daß diese Bolfer nicht von europäischem Ursprung, befräftiget die allzugroße Entlegenheit und tausend zu supponirende

Schwierigkeiten ben einer Emigration. Man lege ihren Beg langft dem Eif . Deere bder burch Siberien , daß selbige von denen Zataren aufferhalb dem Umur emigriret. ist gleichfalls nicht zu statuiren, weil sie sonsten die vor benen Jakuten und Zungufen unbewohnten und noch oden Plate, wegen überflußiger Dahrung, unftreitig murben bewohnet, und fich dafelbst gesetset haben. Der, mo fie von denen Jakuten waren ausgetrieben worden, murde man ohne Zweifel in benen neueren Zeiten burch die Jakuten eben so wohl Machricht davon haben, als von denen Tungufen. Die sie ben ihrer Unkunft an denen mitte leren Gegenden der Lena delogiret : und bleibet also por Die Italinenen und Korafen fein anderer Weg übrig als derjenige von Umur und um die penschinische See.

Man weiß, daß die affatischen Bolfer aus dren Urfachen emigriret: 1) Um sich der Unterthänigkeit zu entziehen: 2) Wegen der Rahrung beffere Plate auf. zusuchen; 3) Aus Noch, wenn sie von andern ausgetrieben worden. Reine von diesen Urfachen will fich reis men, daß fie je diffeits des Umurs follten gewohnet haben. Diefe Lander, jenfeit dem Unner, find bis auf ber Ruffen Untunft, ohngefahr vor 150 Jahren, niemalen unter jemandes Bothmäfigkeit gewesen; 2) und wegen der Roth und Enge des Raums, emigriret fein ganges Bolf, fondern nur ein Theil besselben. Die Jakuten hingegen fanden nach ihrem eigenen Geständniß, die unteren Plate an

der Lena ben ihrer Unkunft unbewohnt.

Bon benen Kulchi oder Infulanern, fonnen fie ohnmöglich herkommen, welche ihren Gitten und leibe nach allzuweit unterschieden sind, wie in einem besondern Capitel foll bewiesen werben. Diese Kuschi a) aber

haben

e) Ruft oder Rufchi haben ben denen Italmenen ihren Ras men von ihrer besondern Art zu tangen befommen und beisen so viel als springende oder tangende.

baben ohne Zweifel erstlich angefangen, die von Japan nordlich gelegenen Infeln, nach der Unkunft der Chineser in Japan und Aufrichtung der Monarchie, zu bewohnen.

Von denen Suhsemanns a) oder heutigen Japonesern ist es deswegen ohnmöglich, 1) weil die Italme. nen alter, 2) die Diffance in Ermangelung der Sahrzeuge du groß, und die See vor geringe Fahrzeuge zu gefährlich, ohnerachtet sie von Inseln zu Inseln kommen können:
3) so differiren sie dem keibe, Gemuth und kebensart nach allzusehr von einander, als daß einer von dem andern abstammen fonnte.

Was die argumenta affirmativa anbelanget, daß diese Bolfer ehedem aufferhalb China in der mungalischen Steppe unter dem Amur gewohnet, und sich ben Aufrichtung berer oftlich . tartarischen Reiche nach und nach immer weiter an der penschinischen See retiriret, bis fie 25

hicher

a) Gubfe beifet auf Italmenifch in allen Dialecten eine Radel, und erzehlten fie mir ausdrudlich, daß die Japonefer ben ihnen ihre Namen baber erhalten, weil fie Die erstern Radeln zu ihnen gebracht, von Gifen, Da fie vor diefem Radeln aus Bobelknochen gemacht. Wenn man nun Diefes mit ihren eigenen Ramen gufammen= balt, Stalmen, fo fcheinet es, bag bas Wort Menn einen Mann bedeute, nach ber Analogia anderer Bolter, fo pflegen mir die Eproler fo Citronen, Leinwand in meine Beimath bringen, Citronen = Manner, Lein= wand = Manner, gu nennen : und fan es gar mobl fenn, daß dieses Wort aus der Tatarischen = Hauptsprache ber= guleiten als ein farter Beiveisarund von dem Alterthum Diefes Bolfes. Menn beifet im turfifchen und tatarischen ein individuum ober ego im persischen vir ein Mann.

hieher gekommen, und endlich mit denen Mungalen ein Bolk gewesen, beweise ich aus folgenden probablen Grunden,

- 1) Thre Sprache hat viele Worter, fo ben mun. galischen oder chinesischen Genium haben, auf ong, ing, oang, tichin, tza, tzing, xi, xung fich endigen. Dieses ware zu viel, wo man viele und gange Worter und Redensarten übereinstimmig pratendiren wollte; da die italmenische Sprache schon unter fich felbsten, unter einem Wolf in einem Lande in so viel fark differente Dialekte unterschieden, a) Genug ift die Natur der Sprache überhaupt, woran ein Europaer, wenn er auch bie Sprache nicht verstehet, aus bem Laut unterscheiden fan, ob einer teutsch, französisch, italianisch oder polnisch rede. Wiel-mehr ift die Verschiedenheit der Wörter selbsten ein Beweisthum, daß diese Emigration vor undenklichen Zeiten geschehen, und daß nur noch ein Schatten der Bleichheit, nicht aber eine vollkommene Gleichheit zwischen benden übrig fene, eben alfo, wie in der Ebraifchen und Zatarifchen, der Sclavonischen und Wendischen, oder Halorum gur Salle in Gachsen.
- 2) Ihre Gestalt, welche niedrig, die Couleur der Haut, so braunlicht, die Schwärze der Haare, die Geringigkeit des Bartes, platten Gesichter, niedergedrückten Nasen, tiesen und kleinen Augen, kleinen seltenen und wenigen Augenwämpern, hangende Bauche, kahle Schaam, lange

a) Ich werde zum Beweis dieses Sapes nicht nur alleine eine Vergleichung zwischen denen Wörtern bender Sprachen anstellen, sondern auch die Analogie in der Flexion und Derivation zeigen. Die Mungalen haben unter allen Sprachen auch dieses besonders, daß sie viele primitiva haben, dadurch auch ihre Sprache so schwer und weitläusig wird.

langsamer Gang und Schritte in die quer, bunne und fleine Fusse und Bande, fleine membra genitalia, und große und weite muliebria, so bende Bolfer-noch bis diese große und weite muliedria, so vende Volker-noch bis diese Stunde gemein haben; ihre Zaghaftigkeit, Furchtsamkeit, Praleren, furchtsame Submission und Hartnäckigkeit, wo man sie hösslich tractiret. Ihre übrigen Sitten sind nicht so viel zu regardiren, welche von dem Elima und der Art sich zu ernähren, herkommen. Alle diese Stücke haben die Italmenen mit denen in der Mungalen wohnenden

Bolfern gemein.

Was nun die bekannte Frage, woher America feine Einwohner bekommen ? zu entscheiden anbelanget, fo hat man nunmehro nicht mehr nothig, auf Praadamiten zu fallen, oder auf Colonien, so vor undenklichen Zeiten aus Ufrica dahin überschiffet worden. Kamtschatka ist auf der Breite von 56 Graden, nicht viel über 50 Meilen von America abgeschieden, zwischen welcher Distance die vielen Inseln im Canal liegen. Gegen das tschuktschische Vicien Insein im Canal liegen. Gegen das tschuktschische Vorgebürge mag der Abstand zwischen benden Weltscheilen ohngefähr die Hälfte betragen, zwischen welchem ebenfals verschiedene Inseln liegen, und würde man solches längst erfahren haben, wo die Herzhaftigkeit und Euriosstat der Seefahrenden in ihren großen Jahrzeugen so groß gewesen wäre, als das Geschren und der Muth derer Tschuktschen, so in Vaidaren und Kähnen von einem Iheil um andern rudern Theil jum andern rudern.

Daß die Umericaner Abkommlinge von Afien und besonders der korakischen Nation, ist wahrscheinlich aus demienigen zu schliessen, war mir durch einen Blick be-

fannt worden:

1) So bedienen sich die Americaner eben solcher Lodien zu See als wir ben denen Koraken gefunden, und von welchen ein Modell schieke.

2) So find sie an Statur, Gesichte, Haaren, der Aussprache aus vollem Halfe, der Kleidung nach den

Rorafen so abnlich als ein En dem andern.

3) Thre

3) Ihre Beile, Fenerzenge, die Praparirung des suffen Krautes und des Krautes Ehen, sind kamtschaffe Inventionen.

4) Ihre hember von Wallfischgedarmen fommen

mit benen Eschuftschen überein.

5) Die Auszierung des Gesichtes mit Fischknochen, haben sie mit denen Tschuktschen gemein; ihre Huthe werden auf eben die Urt von Koraken und Kamtschadalen getragen.

6) Die Art vermittelst Adler und Falkenstügeln, Fremde zu beschenken, zum Zeichen des Friedens und der Freundschaft, haben die Americaner in Neu. Engelland mit denen an der Insel Schumachin und diese mit denen

Rurillen auf Lapatka gemein.

7) Durch Nachricht von denen Thuktschen habe erhalten, daß die kandeinwärts wohnenden Americaner eben so Rennthier-Heerden haben und Hirten sind, wie die Koraken; die aber an der See und auf denen Inseln, nahren sich wie auf Kamtschatka, von Fischen und Sees Thieren.

Ich zweisle nicht, daß ich vollkommene Beweisgrunde von diesem Salz wurde haben anführen konnen,
wenn mir vergönnet gewesen ware, nach meinem Willen
zu agiren, und einige Tage auf dem vesten Lande mit den
Leuten zu conversiren, welches aber die Nossalgia derer

Seeleute, nicht erlauben wollte.











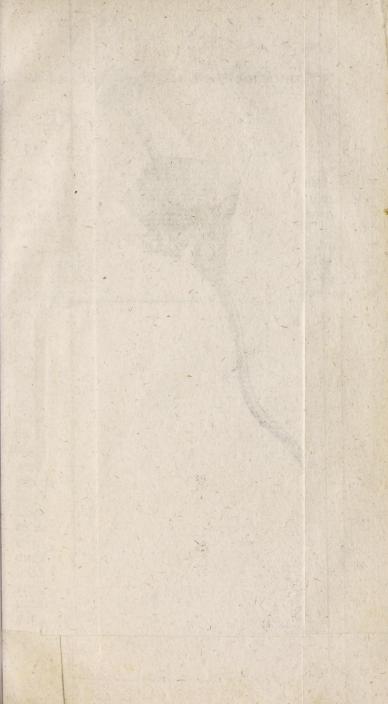

Zweyte Abbito.





## Vier und zwanzigstes Capitel.

Won der Meligion derer Italmenen.

Die Italmenen verehren viele Gotter, und glauben, daß sie sichtbar ehedem von vielen geschen worden, und bis diese Stunde noch zuweilen gesehen werden, daher mangelt ihnen in ihrer Sprache sowohl das Wort Geift als der Begriff von einem Geifte, eben sowohl als eine vernunftmäßige Erkanntniß Gottes und einer Gottheit. Unter ihren fingirten Gottern scheinen fie boch eine Rang. Ordnung und Subordination ju ftatuiren. Der größte unter allen ift der Schöpfer himmels und der Erden, den fie einhellig Kutka oder Kutga nennen. Bon dem fagen fie fen alles gemacht und entstanden. Weil sie nun keinen andern Begriff von einer Gottheit und benen nothigen Gigenschaften berfelben haben, als welchen fie von unor. deutlicher Unschauung seiner Werke bekommen, und demjenigen was gutes und bofes in der Welt vorgehet, ohne cinige Mefferion auf die Ordnung GOttes, so halten sie sich viel fluger als GOtt, niemand thorigter, unsimmiger, dummer als ihren Kutka, welches man nach meinem Biffen ben feinem einigem Bolf unter der Sonnen abendtheur. licher als ben biefem angetroffen, bergestalt, daß man fie ohne einiges Unrecht gebohrne Bottes Lafferer nennen fan. Eben bahero fchaten fie ihn auch aller Berehrung unwur. dig, bitten weder etwas von ihm, noch banken ihm, sonbern treiben mit feiner einigen Sache mehr Rurzweil als mit ihrem Schopfer Kutka. Gie fprechen: menn er flug und vernunftig gewesen mare, so murde er die Welt viel beffer erschaffen haben, nicht fo viele Geburge und Sobe unbesteiglicher Klippen barein gesetzet, auch feine so schnelle und feichte Strohme erschaffen haben, noch bis diese Stunde

so große und lange anhaltende Sturme und Negen verursachen, dieses aber alles sen aus Dummheit und Unverstand geschehen. Dahero wenn sie einen hohen Verg im Winter auf oder abfahren, schelten sie sehr schrecklich auf Kutka, paßiren sie wider den Strohm in Kähnen aufwärts im Sommer, so geschiehet solches eben so hart, so oft sie an seichte und schnell sliessende Verter kommen.

Bon diesem Kurka glauben sie, daß er mit einer Frauen Chāchy so von ausnehmendem Berstand und mittelerer Schönheit, vermählet gewesen sen. Dieselbe håtte den Kurka vermöge ihres Berstandes a) von vielen Thorbeiten abgehalten und ihn beståndig corrigiret, auch zum öftern augenscheinlich seiner Thorheit überzeuget. Mit dieser Chāchy soll Kurka viele Jahre an denen größesten Ströhmen auf Kamtschatka gelebet, b) und Kinder gezeuget haben, davon sie, die Italmenen entstanden. Währender der Zeit aber, daß er Kamtschatka mit Menschen angesüllet, habe er sich wie ein anderer Italmen durch allerhand tägliche Verrichtungen ernähret, und hätzten sie die Art Jurten zu bauen, Fische, Thiere und Wögel zu sangen einig und allein von Kurka erlernet.

a) Bielleicht haben sie dieses daher genommen weil sie unter sich selbsten observirten, daß die italmenischen Jungfern und Weiber an Verstand und in Verschlagenheit allezeit die Manner übertreffen, dahero Sie auch Befehlshaberinnen von ihren Mannern sind, die Hosen anhaben und sich von diesen mit allem Respect jederzeit verehren lassen.

<sup>6)</sup> An jedem Strohm foll er einen Sohn und eine Tochternachgelassen haben; eben dahero deriviren sie auch die vielen Dialecten, welche nach denen hauptströhmen verschieden.

Zeit seines Aufenthalts auf Kamtschatka erzehlen fie folgende lächerliche und gotteslästerliche Begebenheiten von ihm, ohne das gerinste Nachdenken Scheue oder innerliche

Beunruhigung.

2018 er an dem Kamtschatka Strohm gewohnet, und daselbst eine Jurte erbauet, und Kinder erzeuget, habe Kucka einsmals ein Geräusche in seiner Wohnung geshöret, worüber er erschrocken, aufgesprungen, und oben auf die Wohnung gegangen, sich allenthalben umgesehen: als er nun in der Ferne an dem Seestrand etwas wahrgenommen, fo er nicht erkennen fonnte, hatte er von feiner Hausfrauen Chachy seine Kleider, Mügen und Handsschuhen, so von eitel Rabenhauten zusammen genähet waren, nebst seinem Bogen und Pfeilen gefodert, um zu recognosciren was vorgienge, nachdem er sich angekleidet und ausgerüstet, gieng er an dem Scestrande fort, und als er etwas erblickte, blieb er stehen und philosophirte davon, wie folget: sollten dieses wohl Menschen seyn, so ich sehe, so mußten sie sich bewegen, weil es nun unbeweglich, mag es wohl kein Mensch seyn, darauf avancirte weglich, mag es wohl kein Mensch seyn, darauf avancirke er weiter und blieb abermals stehen, sprach ben sich selbsten, sollten es wohl Ganse seyn? doch aber gedachte er nein, es sind keine Ganse, sonst mußten sie lange Halse haben; Er naherte sich abermahl der Sache und sprach, es können wohl See Mewen seyn, doch recolligirte er sich, es können keine Mewen seyn, weil sie nicht weiß ausschen; er gieng derowegen noch naher hinzu, stunde abermahl voll Verwunderung stille und sprach, sollen es wohl nicht Krähen sons den dechte er nein es sind keine Erikan weil dies son? doch dachte er, nein es sind keine Krahen, weil diese immer hin und her hupfen, und niemahls stille sigen; als er nun endlich der Sache gewiß werden wollte, und noch naher kam, wurde er gewahr, daß es Maufe waren, die einen von der See ausgeworfenen todten Seehund vor den Kutka in dem Sand am Strande des Ufers vergraben, und den Kutka defto beffer zu betrugen, daß er deffen nicht innen merden und folches verschleppen follte, eine fleine Maus

Maus oben aufgesetet, die andern aber fpielten unter eine ander, als ob fie Kutka nicht gefehen hatten; vorhero aber haben sie alle unter einander die Abrede genommen, auf alle Forderungen des Kutka eine abschlägige Untwort ju ertheilen, und in nichts zu willigen. Als nun der Kutka ben denen Maufen angefommen, und die Spur von dem in ben Sand geschleppten Seehund mahrgenommen, fragte er was ift das fur eine Spur? darauf antworteten die anderen: wir haben mit diefer jungen Maus unfer Spiel gehabt, und fie ben denen Ruffen in dem Sande bin und her geschleppet; darauf fagte Kutka fo den Betrug merfte. und die Spur erkannte, ju der einen Daus, er wollte fich schlafen legen in ihren Schoof, fie folle ihm den Ropf Fragen und ablaufen : diefe aber entschuldigte fich, fie hatte beute Sarana gegraben, und thaten ihr die Klauen webe: darauf sprach er die andere an, diefe fagte, daß fie über einen Rluß geschwommen, und selbsten sich allzu sehr ermudet habe. Er hielte darauf ben ber dritten an, diese entschuldigte fich, daß sie Wurzeln gegraben, und fich die Rlauen abgestoffen. Darauf bath Kutka die fleine Maus, so auf dem vergrabenen Sechund faß; die andern aber alle winkten ihr, fich nicht betrugen zu laffen, diese aber fprach aus minderjahrigem Verftande: lege dich nur hieher Kutka. Bahrend der Zeit als er fich nun den Ropf faubern lief. fratte er mit benen Banden beimlich ben Sand weg, und fand den verborgenen Seehund, die Maus ermahnete darauf Kutka er mochte fich umfehren, und auch die andere Seite ablausen laffen, Diefer aber fprach, ihr untreuen Maufe, febet ju, mas lieget hier? Diefe aber entschuldig. ten fich, daß fie foldjes nicht wifften, indem die Wellen vor ihrer Unfunft es mit Sand mußten verspuhlet haben. Kutka nahm bahero ben Seehund auf feine Schultern, und trug ihn geraden Weg nach Saufe, sprach daben ju seiner Sausfrauen Chachy: siehe meine Muthmassung hat eine getroffen, jog darauf das Fell ab, und schnitte den Seehund in Stucken, und ließ ihn fochen, legte darauf fomobil

wohl das Rleifch als Bett und die Gedarme, jedes in eine besondere Schuffel, stellte es in den Zug. Canal oder Schupan verboth aber ernstlich seinem Weibe und Kinbern, vor dem Morgen nichts davon zu effen. der Macht aber tamen die Maufe, abgeredter Maffen, und stahlen alles, legten anstatt des Bleisches Zorf, anstatt des Rettes faul Boly in die Echuffeln; die Schuffel aber wo das Eingeweide gelegen, ruinirten fie : an bende Seiten por dem Feuerheerd fteckten fie fpitige Pfale in die Erde, daß fich Kutka darauf fpiefen follte, fie aber verzehrten den Seehund, und lachten Kutka weidlich aus, daß er nur Roch ben ihnen agirte. Mit anbrechendem Zage rief Kutka seine Rinder aus dem Schlafe, daß fie Reuer in die Jurte anlegen follten, als diefe aber allzu feste schliefen, stunde Kutka selbsten auf, sagend : junge Leute schlafen hart und fuffe. Als fich nun Kutka seten wollte um Rofe len aus der Afche hervor zu suchen . stach er sich den einen Pfahl in den hindern, worüber er mit großem Gefchren und Schmerzen auf die andere Seite fprang, aber auch dafelbit nicht beffer bezahlt wurde. Als er endlich Feuer ange. leget, und seine Kinder aufgewecket, befahl er seinem alteiten Cohn, die Tractamenten aus dem Schupan hervor zu bringen, diefer aber antwortete: was Fleisch? was Rett? Torf! faules Solz! und Piffe ift bier! Kutka entruftete fich bergeftalt uber biefe Rede, daß er feinen Gohn weidlich ab. prügelte, als er aber felbsten jufahe, und fich betrogen fande. fprach er: die verfluchten Maufe haben mir diefen Poffen gespielet! ich will fie dafür alle maffacriren und ganglich aus. rotten, gebt mir geschwinde Bogen und Pfeil! wormit er aus der Jurte gieng. Die Maufe hingegen, fo fich bent Born des Kutka schon vorgestellet, famen ihme entgegen und fprachen zu ihm : Lieber Kutka, wir find ftrafmurdig vor dir, aber siehe, daran ist unfer diebisches Naturell, Leckerhaftigkeit und unbesonnene Rachbegierde schuld. Bas haft du aber vor Vortheil von unferer ganglichen Bertilgung? Schenke uns boch bas leben, wir wollen es nicht

nicht wieder thun, und ins funftige beständig Arbeiter vor dich und die Deinigen fenn, Sarana, Sikui und andere Wurgeln graben, Cederniffe und Beeren fammlen! wir haben auch ichon ein Selago oder Tollkuschi vor dich fertia. sen so aut und esse dich satt ben uns. Kutka gedachte die Mause sprechen wohl eine vortheilhafte Bahrheit, über dieses so stehet auch schon ein so gutes Gerüchte fertig; seste sich derowegen nieder, af sich satt und schlief ein. Als Er eingeschlafen, berathschlagten fich die bofibaftigen Maufe unter einander, wie fie noch nicht genug Revange por ihren Seehund hatten, und ihme noch einen Poffen fpielen wollten, und famen fie alle darinnen überein, daß fie ihme falfche Hugen . Wimmern und Braunen auffeten wollten von feuerroth gefarbten Nerpen . Saaren, fraft welcher ihme alles als brennend vorfommen, und er zu allerlei narrifchen Erceffen determinirt werden wurde : fie verrichte. ten foldbes, und leimeten folde an. Kutka erwachte barauf, und gieng von diefer Cache unwiffend nach Saufe. 211s er aber von ferne seine Jurte und Balaganen fabe, vermeinte er, fie ftunde in vollen glammen, lief berowegen aus allen Kraften, und rief aus vollem Halse, Chachy! Chachy! als diese aus der Jurte hervor kam, sprach er zu ihr, bist du tolle alte? daß du dich um nichts bekunmerst, wenn der gange Offrog brennet. Chachy antwore tete: wo brennet es denn? darauf rief er feinen alteften Sohn, als aber diefer lachte, ergriff er ihn, und warf ihn gewaltig wieder die Erde. Chachy gieng naber ju ihm, erfannte den Betrug, und nahm Kutka die falfchen Augen. lieder ab, wodurch der Brand geloschet murde; Kutka erbit. terte fich dergestalt über die Maufe, daß er fich verfluchte, fie nun ganglich auszurotten, und gieng dahero zum zweitenmahl wieder mit feinem Pfeil und Bogen aus. Die Maufe famen ihm fo gleich wieder entgegen, und erhielten auf vieles Bitten jum andernmahl Pardon, er ließ fich aber bethoren, fraß fich ben ihnen voll und schlief wieder ein; Darque nabeten ihm die Maufe einhellig einen Beutel, von Suche

Fischhäuten gemacht, vor'das Orificium ani. Als Kutka erwachte, gieng er sogleich nach Hause: unterwegens kam ihm an, seine Nothdurft zu verrichten, verwunderte sich aber zum höchsten, als er im Weggehen gewahr wurde, daß er kein erhebliches Depositum zurücke gelassen, ohnerachtet er sich von einer ziemlichen Bürde erleichtert befande. Er gieng darauf zu seiner Hausfrauen und erzehlte mit größter Verwunderung seine betrügliche Reinigkeit, die Chachy aber sieng diesen Casum an mit der Nase zu bezurtheilen, zog Kutka die Hosen ab, und fand den Veutel angenähet und belästiget. Chachy trennete solchen unter großem Gelächter ab, zeigte ihn Kutka, der abermahlen so zornig wurde, daß er sich durchaus nicht mehr wollte erbitten lassen, er machte sich derowegen zum drittenmal auf den Weg. Die Mäuse konnten sich nun wohl vorstellen, daß Kutka sehr hart an sie sesen, und ihnen schwerlich Pardon ertheilen wurde. Dahero giengen sie ihm entgegen, und streueten überall getrockneten Fischrogen in großer Menge auf den Weg, und verbargen sich seitwarts um zuzuschen, wie sich Kutka anstellen würde. Als Kutka an die Fischrogen kam, verwunderte er sich über die Menge, las unter beständigem essen davon so viel auf, als er immer konnte, und verlohr mit dem Hunger auch nach und nach den Zorn, als er zu denen Mäusen kam, die ihn mehr als vorhin baten, und ihre Thorheit bestlagten, und sich entschuldigten, daß sie kleine Thürlein Rischhäuten gemacht, vor das Orificium ani. Als Kutka die ihn mehr als vorhin baten, und ihre Thorheit beklagten, und sich entschuldigten, daß sie kleine Thürlein
wären, und folglich auch keinen Verstand hätten, und
von Natur lüstern und vorwißig wären; Kutka ließ sich
erbitten und bliebe wieder ben denen Mäusen zu Gast,
und schlief nach genommener Mahlzeit ein. Darauf berathschlagten sich die Mäuse, daß es entweder einmaht
genug seyn möchte, oder sie mußten ihm einen solchen
Possen spielen, der dem Kutka das Leben kostete. Sie
wurden endlich alle eines Sinnes, allerhand Farben aus
Vlumen, Wurzeln und Kräutern zu kochen, und ihme
das ganze Gesicht zu bemahlen mit allerhand Figuren. N 2

Als fie dieses bewerkstelliget, erwachte Kutka und gieng unter großem Gelächter fort. Unterwegens fam er sehr durstig an die Mundung von Kamtschatka Strohm, als er ifich nun gegen das Waffer geneiget, um gu trinken, erblickte er darinnen seinen eigenen bunten Schatten, verliebte fich in sich selbsten, und gedachte, was ist dieses vor ein wunderliches und schones Frauenzimmer? Weil er gleich Lust zur Unzucht bekam, warf er seinem Schatten ein holzernes Meffer zu, womit er auf Kamtschatka die Sechunds , Felle abschabte , als aber solches wegen feiner Leichte oben schwamm, urtheilte Kutka baraus , es mußte ihr diefes Geschenk nicht anstehen : warf dahero ein Euch Ernstall, woraus fie Meffer und Pfeile mach. ten, hinein, weil nun folches wegen seiner Schwere gu Boben fiel, urtheilte er, daß er fich genug infinuiret, und fiel endlich selbsten hinein, um feine Luft zu buffen: und fam nach vielem Arbeiten mit genauer Doth an das Land, daß er nicht ersäufet wurde. Als er nun so naß nach der Jurte fam, lachten sowohl die Kinder als das Weib weidlich über den Gecken. Als nun Kutka wieder in den Rrieg gegen die Maufe jog, und diefe fich feinen Pardon mehr versprechen konnten, versteckten sie sich in kocher unter die Erde, und durften nicht mehr, wie vorhero auf derselben in Wohnungen wohnen. Weil sich nun Kutka nicht revangiren fonnte, resolvirte er ins funstige ihnen allezeit dadurch Abbruch zu thun, daß et ihre Locher aufgraben, und den Proviant vor sich abnehmen wollte.

Es scheinet daß diese Parabel durch die Nachsommen nur mit schändlichen Expressionen corrumpiret worden seine, und daß sie darunter auf eine gotteslästerliche Urt, die Erbarmung Gottes und das Verderben, unter dem Vild der Mäuse abschildern wollen. Ben dieser Erklärung aber nehme ich keinen Untheil an gotteslästerlichen Consequentien, so daraus prono alveo solgen.

Als Kutka um den Tigil wohnte, gieng er eins. mals mit feinem Schlitten im Winter in den Bald Solg gu brechen und nach Sause zu fahren. Unterwegens verrich. tete er seine Nothdurft, und sabe auf bem Ruchweg seinen gefrornen Mift fur ein ausbundig schones Frauenzimmer an, verliebte sich darein, und fragte voll Berwunderung, woher sie gekommen? Sie sagte, (oder vielmehr sein Diff, ) ich bin von benen Rorafen, und mit meinem Bruber ohnlängst mit Rennthieren hier vorben gefahren, und im Schlafe vom Schlitten gefallen. Als fich nun Kutka erbote ihren Bruder guruckgurufen , hielt fie ihn ab, weil es vergebens und er schon alljuweit voraus ware. Kutka trug ihr darauf fogleich feine Liebe und die Che an. Gie antwortete : Wie dir beliebt Kutka, nimmft du bich meis ner nicht an, fo muß ich ohnedem ferben. Kutka warf Darauf das Solz von dem Schlitten und lud seine Liebfte auf. Me er ju Saus anfam, rief er : heraus aus der Wohnung alte Chachy! heraus Rinder! Die Rinder fag. ten: Mama, last uns nur heraus gehen, der Papa ist wieder tolle worden! Im Berausgehen sahen sie daß er einen gefrornen Roth fußte, als wenn es feine Braut ma. re : fie fagten aber bem aus Ungucht verblendeten Kutka nichts, bis ihm von felften bie Mugen aufgehen murben. Er brachte feine Braut in die Jurte und wollte Effen für fie fochen, fie aber wollte deswegen nicht, weil fie die Dar. me nicht vertragen fonnte, und auch feinen Appetit hatte. Kutka felbst wollte lieber carreffiren als effen , und fagte: Mun wohlan, so wollen wir uns ausziehen! Weil sie nun sehr schone Schuh anhatte, zog er ihr dieselben aus und hieng sie vor das Rauchloch, sie aber ermahnte ihn, er michte solche über seinem Ropf aufhängen, daß die eiferfud tige Chachy folde aus Rache nicht fichlen mochte. Kutha that foldes, weil aber die Schuhe allzudunne und fub. til waren, thauten fie am erften auf und tropfelten Kutka auf die Mafe. Kutka wurde unwillig und fragte ; woher fommen die ffinkenden Tropfen? Die Braut antwortete, N 3 Deine

deine Frau wirft dich mit Koth daß ich dich nicht lieben soll. Darauf rannte Kutka voll Zorn aus der Jurte und prügelte die arme Chachy, die von nichts wußte. Als er nun in den Urmen feiner Geliebten ermudet eingeschlafen, thauete fie vollig auf, und als Kutka erwachte, lag er in einem zahen Roth wie Thon, aus welchem er sich auf keine Art und Weiße berausarbeiten fonnte, er fchrie derowegen erbarmlich um Bulfe, daß die Rinder ihre Mutter bathen. fie follte boch zufehen was ihrem Bater vaffiret mare. Als fie nun in das Rauchloch fam, und fur Geftank nicht naber fommen wollte, bath Kutka, man mochte ihm ein Ende von einem Riemen zuwerfen, daran er fich befestigen und heraushelfen fonnte; aber auch hier war Kutka fo dumm. daß er sich den Miemen an dem Balfe fest machte, als sie nun zu ziehen anfiengen, hatten fie ihren Papa bennahe er-wurget. Da er nun von seiner kothigen Braut losgekommen, erkannte er feine Uebereilung und Blindheit; deprecirte ben der Chachy und versprach ins fünftige mit ihr allein zufrieden zu fenn. Ehe die fothige Braut ihm den Benschlaf erlaubte, erzehlte fie vorhero ihre Berkunft in einem rathfelhaften Liede Diefes Innhalts: Mein Bater hat unund dunne, und gebiehret alle Tage. Che ich erzenget werde liebe ich Kalte und Warme, wenn ich gebohren bin vertrage ich nur die Kalte und keine Warme. In der Ralte bin ich ftart und in der Barme fchwach; bin ich falt fo fieht man mich weit; bin ich warm so riecht man mich meit.

Die Italimenen haben dergestalt viele abscheuliche und lächerliche Erzehlungen von ihrem Kutka, daß man damit alleine ein Buch anfüllen könnte. Sie erzehlen, daß er einmal großen Appetit nach Brusnizen bekommen hätte, weil ihn aber der Strom gehindert, daß er nicht zu denselben kommen können, so hätte er sich den Kopf abgeschnitten und über denselben geworfen, daß er sich satt effen sollte. Der Chachy legen sie so großen Bersiand ben, daß man

sie bennahe für eine Zauberin halten könnte. Sie ver-blendete einmal den Kutka dergestalt, daß er sie für eine Jurte ausahe; die Pudenda für das Rauchloch; und den Hintern für den Zugcanal. In der Jurte fand er Leber; ta er davon zu essen und abzuschneiden Lust bekam, bewegte sich dieselbe, worüber Kutka erschrack, heraus lief und es ter Chachy erzehlte, daß er in einem bezauberten Oftrog gewesen ware. Besonders beschreiben sie Kutka als den grofften Unflather und Godomitten, ber alles gu ftupriren großten Unpather und Soddintten, der aus zu stupetien versuchet. Sie erzehlen daß er einsmals Seemuscheln stupetiet, und weil sich diese zugeschlossen, dadurch um das genitale gekommen sene, welches nach diesem Chachy von ohngesehr in einer gekochten Muschel Schaale gefunden, und ihrem Manne wieder angeheilet. Chachy wurde einsmals dergestalt auf Kutka erbittert, weil er sie verschmähte und mit andern Unzucht triebe, daß sie ihre muliebria in eine Ente verwandelte, auf den Balagan setze, und Kutka einen panegyrium halten ließe, worüber sich Kutka derge-stalt erfreuet daß er die Ente kuste. Unter dem Kussen verwandelte sich dieselbe wieder in ihre naturliche Gestalt, und Kutka erkannte was er geküßt hatte, machte daben den Schluß, daß die Annehmlichkeit vom veränderten Benschlaf nur allein in einer bezauberten Phantasie bestunde, und daß man eigenthumliche Sachen niemals fo heftig, als fremde und verbothene liebe.

Um den furillischen Ofero zeigen fie die Rahne vont Kutka, wie auch den Ort wo er mit der Chachy Eper gefammelt, und da er selbige unvorsichtiger Weise erdrücket,
ist er dergestalt zornig worden, daß er mit einem Balagan
davon gelausen. In Hungersnoth soll er sich Blut abgezapset, und ein Mus daraus gekocht haben.
Es ist auch dieser Kutka von seinen eigenen Nach-

kommen ofters gescholten und geprügelt worden. Ja sie trachteten ihm sogar ofters nach dem Leben, und entkam er einsmals noch seinen Verfolgern dadurch, daß er allerhand Beeren auf der Flucht durch den Stuhlgang von fich gab,

N 4 1000 wodurch sich seine Berfolger aufhalten ließen. Kutka wurde auch einsmal im Chebruch gegriffen und castrirt.

Es haben auch die Italinienen eine sehr artige und possiriiche Erzehlung von der schönen Tochter des Kutka, und von seinem schönen Sohn Deselkut, und des Kutka Henrath mit allen Creaturen, auch wie eine Creatur die andere betrogen, um die schöne Braut zu erhalten, welche

endlich dem Monde zu theil worden ift.

Cie ergablen auch von einem Pfeudo-Kutka, ber große Confusion unter den Machfommen des Kutka gemacht haben foll. Es habe aber der rechte Kutka, dem der falsche alles nachgeahmet, fich damit legitimiret, daß er einen Felfen an der Gee mit vielem Soly und Reuer gang gluend gemacht, und einen Polypum, am Bolichaia Reka athkup genannt, aus der Gee gerufen batte, dem er befohlen mit dem Felsen ju ringen, woran er gebraten Der Pseudo-Kutka wollte dieses auch nachmas chen und rief einen andern Polypum aus der Gee, befahl ihm mit dem Relsen zu ringen; als Sch aber der Polypus entschuldigte daß er die Ringkunft nicht verftunde, und von dem Pfeudo-Kutka lernen wollte; fo umpfieng der Pseudo-Kutka den Felsen und murde gebraten; ber Polypus aber gieng in die Gee, und jedermann erfannte aus Diefem dummen Streich ben falfchen und achten Kutka. Bon diesem sprachen sie: sie mußten nicht wo er hergekom. men, und von wem; fo ware ihnen auch unbefannt wo er nach diefem hingerathen fene. Geine eigene Rachfommen hatten ihm fo viel Unrecht gethan, daß er fich deswegen aus bem Staube gemacht: fo viel Dachricht aber hatten fie, daß er fich an der Gee meg, nach Morben refiriret, nach dem Lande der Korafen und Tschuktschen, wodurch sie vielleicht andeuten wollen, daß diefe Mation einerlen Berfunft mit ihnen hatte, wie foldes auch die Tradition der Korafen glaublich machet, die den Kutka ebenfalle für ihren Scho. pfer halten, und dergleichen Abenotheuer von ihm zu erzeh-Ien miffen. Wenn

Wenn man nun überhaupt von einem Gott spricht, so sindet man zwar einen Namen in ihrer Sprache, aber keine Beschreibung von dessen Wesen . Eigenschaften und Versichtungen. Sie nennen Gott Düstwehtschischt ich bie sen einzigen Namen verehren sie noch auf einige Weise als wie die Athenienser den unbekannten Gott. Sie richten in denen weiten Sbenen und Torsseldern einen Pfeiler auf, unwinden denselben mit dem Gras Eheu, und gehen nies mals vorben, ohne ein Stück Fisch, Fleisch oder sonsten etwas hinzulegen. Sie sammlen auch die Veeren nicht die in dieser Gegend wachsen, noch vielweniger erlegen sie ein Thier oder Vogel, und halten dasür, daß sie durch diese Opfer das teben verlängern, hingegen, wenn sie nicht im Worbengehen opferten, sterben wurden. Nichts destoweniger legen sie nichts dahin was ihnen noch tauglich ist, a) sondern entweder den Kopf oder den Schwanz von den Fisschen, welche sie ohnedies nicht essen. Dergleichen Pfeisler sindet man 2 um Nischna, sonst aber niegends.

Außer diesem statuiren sie viele Geister, vor welchen sie sich heftig fürchten. In der See wolmt ein Geist der mit dem Neptun kan verglichen werden. Diesen nennen sie Mitch, und soll auch die Gestalt eines Fisches haben. Bon diesem glauben sie daß er die Fische aus der See schiebe, daß sie die Stome aufwarts die an die Quellen steigen sollten, wo gute Holzungen waren, um Kähne zu machen; sie aber siengen dieselbe unterwegens auf, weil sie Mr.

a) In diesem kommen alle asiatische Henden überein, daß sie Gott keine andere Opker bringen, als was sie sonsten als unnüß zu nichts mehr gebrauchen können. Bekommt gleich der Satan aus Furcht bessere Gaben, als Pferde, Ochsen und Schafe, so bekommt er doch nur die Haut und Knochen davon, das Fleisch wird allezeit von ihnen selbsten gegessen.

durchaus nicht glauben wollen, daß ihnen das geringste gute in ihrer Nahrung von Gott zufließen könne.

Lischi Fanni ober Wald . Beifter nennen fie Uschachtschu; follwie ein Mensch aussehen, und sein Weib ein auf bem Rücken angewachsen Kind tragen, welches beftandig weinet. Ihre Berrichtungen bestehen darinn, daß fie die Leute verführen und tolle machen.

Die Berg. Gotter nennen fie Kamuli ober fleine Seelen. Animula ein Seelgen, heißt in der italmenischen Sprache Kamulætich. Diese wohnen auf den hohen, und befonders brennenden und rauchenden Geburgen. Dabero machen sie sich niemals zu denselben, noch vielweniger befteigen fie biefe Berge. Gie fprechen baf fie in den brennenden Bergen wohnen, und diefelben eben alfo, wie fie ihre Wohnungen einheiten. Sie ernahren fich vom Wallfischfang, gehen des Nachts durch die Luft in die See und hohlen die Rifche heraus, und foll einer 10 Stud nach Saufe tragen, nehmlichan jedem Finger einen, daselbst braten und fochen, und wollen fie gewiffe Nachricht haben, baf man auf den Gipfeln der Berge gange Saufen Wallfischknochen antreffen foll. Go oft fie vor einem folden Berge oder Quelle porbengeben, werfen fie ein Stud Rifch ober fonft einen Lavven, als ein Opfer dahin.

In den Wolfen wohnt der Billukai oder Billutschet, a) mit vielen Kamuli oder Geiftern. Diefer don-

nert.

a) Seine Frau beißt Tiranuhs ber Billukei geht in lauter Rosomaken - Rleidern umber. Sie glauben bag er ihnen in Sturm-Binden die Rinder zuweilen durch fei= ne Kamuli rauben laffe, und folche zu Riridons em= ploire, worauf er Lampen in feiner Jurte fete; Un. 1740. gaben fie fur gang gewiß ben mir an, daß ber Billukai ein Rind um Kampakowa zu einem Lichthalter batte rauben laffen.

nert, bliget und läßt regnen, wovon schon oben gemeldet worden; und ist der Regenbogen der Saum seines Kleides. Dieser läßt sich manchmal mit den Wolfen herunter auf die Verge, und fährt in einem Schlitten auf Kuropaschken, und wollen sie öfters die Spur von ihm gesehen haben, welches von den Sturm-Winden zusammen gejagter Schnee ist. Wer diese Spur antrift soll sehr glücklich senn, besonders im Thier-Promissel, und soll auch überdies ein autes Jahr erfolgen.

Sie statuiren auch einen Teufel, welchen sie sich sehr listig und betrügerisch vorstellen, daher auch Kanna nennen. Um Nischna zeiget man einen sehr alten und großen Erlenbaum, worinn der Kanna nach der Itälmenen Borgeben, wohnen soll, und schiesen sie jährlich viel Pfeiste in denselben, dergestalt daß er ganz mit Pfeilen gespickt

fenn foll.

Haëtsch ist ein Prasident von der unterierdischen Welt, wohin die Menschen nach dem Tode versetzt werden; und war er vor diesem in der obern Welt, eines von den ersten Kindern des Kutka. Balakitgh ist der Asolus und wint macherische Geist, seine Frau aber Savina Kuhagt, mache die Morgen und Abendröthe.

Der Geift Tuil, der mit seinem Hunde Koseia auf einem Schlitten fahret, ist der Urheber des Erdbebens. Dieser fahrt unter der Erden, und wenn sich deffen hund die Riche oder den Schnee abschüttelt, so wird die Erde

davon beweget.

Was überhaupt ihre Meynung von Gott, denen Geistern und allen ihren Lehrsätzen anbelanget, so sind sie sehr consus, ohne Zusammenhang, ohne Nachdenken, ohne Wahrscheinlichkeit und dergestalt lächerlich beschaffen, daß ich Anfangs durchaus nicht glauben wollte, daß diese Meinungen im Ernst von ihnen behauptet würden, sondern sahe es ansänglich für Kurzweil an. Die Italmenen geben nach ihrer ungemein lebhaften Phantasie von allen Dingen Kaison, und lassen nicht das geringste ohne Eritic vorben;

ja fogar um bie Gedanken ber Fische und Bogel bekummern fie fich; Daben aber haben fie den Sehler daß fie über feine einzige Sache recht judiciren, fondern, fie mag auch noch fo mangelhaft und lacherlich fenn, für mahr halten. Die Grundfaulen ihres Glaubens find antiquitas fententiæ und auctoritas patrum. Ihre Sage laffen fie fich leicht wider. legen, und vernunftig überzeugen was bessers anzunehmen, und verlaffen diefelbe schlechterbings ohne Uns terschied und Untersuchung, wenn man nur spricht du glaubst unrecht; hingegen bekummern fie fich wenig, anftatt der perlaffenen Gesetse beffere anzunehmen. Gie glauben als. benn gar nichts und find gang vergnügt baben. Ich habe mehr als hundert Menschen gefragt, ob fie ben Beschauung des himmels, der Sterne, der Sonne und andrer Dinge nicht manchmal auf die Gedanken geriethen, daß ein Gott senn muffe, der alles so weislich gemacht, und den man wegen seiner großen Macht und vielen Wohlthaten, sowohl lieben als fürchten muffe? so fagten fie mir rund heraus, daß fie niemals baran gedachten, auch niemals weder Furcht, Liebe, noch Berlangen beswegen in fich empfunden hatten und noch empfanden, und maren fie fo herzlich vergnigt daß fie nichts wüßten, als ich mit aller meiner Weisheit. Bon den Schrfaken der drifflichen Religion erwählen sie diejenige zuerst und fassen folche in das Gedachtniff, welche corperliche Begriffe in fich faffen, hifio. risch heraus kommen, und ihre Phantasie ergohen. Sie discouriren niemals von der dristlichen Religion oder ihrem porigen Aberglauben als mit und unter beständigem Lachen, weil fie fur Gott abfolut feinen innerlichen und in die Da. tur gepflanzten Scheu und Ehrfurcht an Zag legen wollen, und glaube ich nicht, daß man ein dergleichen Erempel un. ter andern Bolfern aufzeigen fonne. Ihre Lehrfage befteben in folgenden Duncten :

T) Kutka habe die Welt und alles erschaffen, wo er aber hergekommen, wissen sie so wenig, als ob sie einen Gott oder einen Menschen aus ihm machen wollen, oder in

welcher

welcher Subordination er mit dem Teufel und andern Geisftern ftehe.

- 2) Alles dependire von dem Menschen und dem Glück, und glauben also keine Vorsehung Gottes. Einer erzeuge den andern, sie selbst müßten sich ernähren und erhalten, Gott aber habe nicht das geringste mit ihnen zu thun, und sie wieder nicht mit ihm, so wären sie ihm auch so viel schuldig als er ihnen. Daß sie aber sterben müßten komme von den Geistern her. Das Glück nennen sie Asang oder Czang, für das Unglück haben sie kein Wort in ihrer Sprache. Für glücklich schäften sie alle diesenige, so lange leben und alies vollauf haben, so bald es aber anfängt jemand unglücklich zu gehen, halten sie ganz gewiß dasür, daß es sich zu seinem Ende nahe. Damit sie nun nicht lange unglücklich senn möchten, so ist es erlaubt und löblich, daß man sich selbst ermorde und geschwind davon helse.
- 3) Die Welt seine a parte posteriori ewig, die Scelen unsterblich, der Leib werde wieder auferstehen, und mit der vorigen Seele vereiniget werden, und alsdenn ewig leben, aber auf eben die Urt, wie nunmehr auf Erden, unter beständiger Urbeit. Darinnen aber werde es viel besser sen, daß sie alles in Uebersluß haben, niemals hungern, auch ohne die Russen senn, und wieder in ihrer alten Frenheit leben werden. Siner sagte zu mir im Vertrauen, daß er sich deswegen nicht wolle taufen lassen, weil er sonsten in himmel müßte, und gönne er solchen den Russen won Herzen, selbsten aber wolle er unter die Erde zu denen Seinigen: und würde es ben denen Cosaken im Himmel nicht besser hergehen über die Italmenen, als nunmehro, welches man so mit Gedult tragen müsse.
- 4) Alle Creaturen bis auf die fleinste Fliege, wurs ben wieder auferstehen, und jedes gleich nach dem Tode, und wurden sie unter dieser Erde leben. Die Welt, statuiren sie übrer Form nach, platt, sollte sie rund senn, sprechen sie,

so musten alle Menschen sich um das oberste Centrum der Rugel aushalten, oder aber sie wurden aus der Welt heraus fallen. Unter dieser Erde statuiren sie einen Himmel und wieder eine Erde. Unsere Erde halten sie vor die unächte Seite, von dem Himmel der untern Welt, wenn ben uns Sommer, so sen in der untern Welt Witter: Wir bekämen licht, Regen, Schnee von dem Himmel, oder der obern Welt. Wenn dieser durch unsere Erde durchdringe, und in den Himmel der untern Welt komme, so mache es im Sommer Regen, im Winter Schnee, eben also als wie ben uns, und beweisen sie diesen Sas damit, daß sie sagen, wo sollte denn wohl der viele Schnee, so alle Jahr fället hinkommen, wo es nicht also zugienge? Und stellen sie sich folglich das Systema mundanum, wie ein Kass mit dren Boden vor.

5) Bon Belohnungen und Strafen nach dem Tode, sagen sie nur alleine, daß diesenigen so hier auf Erden arm und dürstig gewesen, in der untern Welt reicher, die Reichen aber an ihrer Stelle arm werden würden, damit es einigermasen gleich zugienge, da nicht alle reich senn können, und andere in alle Ewigkeit arm bleiben würden, so sagen sie auch, daß es unnöthig wäre, daß die Sünden von Butt gestraft würden, weil es ohnedem schon ein Unglück vor den Menschen, wenn er übel naturalistet, und dadurch ben den Menschen genug straffällig würde; wäre einer vormals ein Dieb oder Hahnrenmacher gewesen, so hätte er sehr viele Schläge davor bekommen, wäre auch vielmalen gar todt geschlagen worden; niemand hätte mit ihme Freundschaft gemacht, folglich wäre er allezeit arm und ohne Vermögen geblieben.

Alls ich mich bennihete auszuforschen woher sie diese Meinung erhalten, antworteten sie mir: unsere Alten und Vater haben es also erzehlet. Ich fragte: Woher haben denn eure Vater die Nachricht? Was wir Christen glauben, dasselbe ist uns von Gott durch heilige Leute offenbaret, und in einem Buche bekannt gemacht

worden. Sie antworteten, unfere Boraltern haben die Machricht baber : Es ift in der unterirrdischen Welt, wo. hin wir mit Leib und Seele und alle Ereaturen gleich nach dem Tode versetzt werden, ein großer und machtiger Italmen, mit Mamen Haetsch; dieser ift einer von denen ersten Rindern des Kutka, und der erste Mensch, von allen, so auf Ramtschatka verstorben. Dieser habe so lange gang alleine in der unteren Welt gelebet, bis feine amen hinterlaffene Bochter auch gestorben und ben ihme aufgelebet, darauf hatte Haetsch beschlossen, in die obere Welt juruckjutehren, und seinen Brudern von demjenigen, mas in der untern Welt und nach dem Tode pafiret, umståndliche Nachricht zu geben. Seine benden Tochter woll-ten darauf zugleich wieder mit ihm, er aber schlug ihnen foldes ab, und entwischte heimlich, und fam in feine vorige Wohnung, gieng aber nicht hinein, sondern blieb oben vor dem Rauchloch stehen, und erzehlete seinen vormahligen auten Befannten und Freunden alles umftandlich, welches fie denn von der Zeit an alle einmuthig geglaubet. Weil fie fich aber fehr vor ihm gefürchtet, und viele aus der Wohnung, so Haëtsch gesehen und angehöret, fury barauf verstorben, so hatten sie nach diesem beschlossen, so oft eine neue Wohnung zu machen, und die alte zu verlaffen, als ofters jemand in der Wohnung fturbe. a) Die neue 2Boh.

a) Dieses haben sie auch erst vor kurzem geandert, sonsten wurde so oft eine neue Jurte gebauet, als jemand darinnen verstorben, und kan man sich leichte vorstellen, daß sie ben der vorigen Anzahl Bolkes und in Ermangelung eiserner Geräthschaften beständig alle Hände voll zu arbeiten gehabt haben. Dahero geschahe es auch, daß die gefährlich Kranken lebendig aus der Wohnung vor die Hunde geschmissen worden, um der Mühe überhoben zu senn, keine neue Wohnung zu bauen.

Wohnung wußte er aledenn nicht zu finden, wo er auch wieder fontmen follte. Alle aber diefer Haëtsch seine Erzeh. lung geendiget, fo waren feine zwen Tochter in vollent Grimm aus der untern Welt angefommen, und batten ben Haetsch vor dem Rauchloch todt geschlagen, daß er also zwenmahl sterben muffen. Diefer Haersch ift ihrem Worgeben nach der vornehmfte in der untern Welt, und empfanget die verstorbenen und wieder auferstandenen Italmenen in dem unterirdischen Reiche mit diesem Unterschied, daß er demienigen, so in einer neuen schonen und fehr auten Kuklanke oder hundepelz aufommet, und ftarfe große fette hunde vor bem Schlitten hat, dem giebet er einen geringen, alten und abgetragenen Delz und schlechte Sunde, denen aber fo in einer schlechten Rleidung und mit schlechten Hunden versehen ankommen, hier in Armuth gelebet, benen giebet er einen neuen Dely, gute Bunde, und weiset ihnen einen schonern und nahrhafteren Drt an, als andern, a) und fiengen fie alsdenn eben also zu leben an, wie hier, baueten Oftroge, Balagannen, fangen Rifche, Thiere, Boget, effen, trinken, fingen, tangen; nach ihrem Borgeben ift es bafelbft viel plaifirlicher, meniger Sturme, Regen und Schnee, als auf Kamtschatka, febr polfreich und alles in großem Ueberfluß, und sene es eben fo daselbit beschaffen als im Unfange zu Kutka Beiten auf Kamtschatka. Gie ftatuiren, daß fich die Welt von Zeit zu Zeiten verschlimmern, die Menschen wurden lafterhaf. ter und weniger, die Rahrung nahme auch ab, badurch, weil die Thiere mit denen Menschen nach der untern Welt zu eilen, Die Baren mit den Barenfchusen, Die Rennthiere und Musimons mit denen Rennthierschuten.

Das

a) Dadurch scheinen sie einander von der Begierde zum Reichthum abzuhalten, Die Gleichheit und Sicherheit zu befordern.

Das größte und beste Glück so einem Menschen nach seinem Tode wiederfahren kan, ist ihrer Meinung nach dieses: wenn sie von schönen Hunden gefressen werden, denn dadurch wurden sie gewisse Besisser von ihnen in der untern Welt.

In der untern Welt, glauben fie, erhalte ein jeder feine Weiber wieder, und freuen fich die Alten bergeftalt nach diefem Paradiefe, als ein glaubiger Chrift fich immer nach dem himmel fehnen fan, ja noch vielmehr, weil fie den Tod im geringfien nicht scheuen, liegen fie fich in vorigen Zeiten lebendig von den hunden gerreiffen, erfauft , erhenkten , und legten auf verschiedene Art Die morderischen Bante selbsten an fich. Die alten Ital. menen fo fich nicht taufen laffen wollen, wenden einig und allein diefes vor, daß fie alsbenn in den himmel mußten, weldjes fehr hochmuthig und unmöglich beraus fame; fie wollten licher unter die Erde. Als ich aber fragte, ob ihnen dieses nicht zuwider sen, daß sich ihre Kinder taufen laffen? Untworteten fie: es ift doch einmal angefangen, baff bie Welt Rufisch werden foll, laß ihnen benn bie rufischen Manieren und Compagnie beffer gefallen, als unfere, wir aber find ichon ju alt, und wollen ju unfern Boraltern.

Die Jialmenen wissen auch von einer Sündfluth und mächtigen Ueberschwemmung des ganzen Landes zu erzehlen, welche nicht lange, nachdem sich Kutka von ihnen verlohren, sich ereignet hätte, und wären sehr viele Leute dazumahl ersoffen, einige hätten sich in Kähnen salviren wollen, die Wellen aber wären zu groß worden: die aber, so übrig geblieben, hätten große Flösse gemacht, und die Bäume selbst aneinander gebunden, und sich darauf mit ihrer Nahrung und allem Vermögen refiriret; damit sie aber nicht in die See getrieben würden, hätten sie durch große Steine verhindert, die sie an Niemen angebunden, und statt der Unker in die Liese fallen lassen; nach abgelaufenem Wasser wären sie mit ihren Flössen oben auf denen

hohen Bergen figen blieben.

Dhnerachtet die Italimenen glauben, daß sie keine Sunde wider Gott begehen konnen, so haben sie doch absschulich viele Sunden, davor sie sich sehr fürchten, und wird mit der Erzehlung ihrer Sunden auf Kamtschatka so große Kurzweil von denen Russen, und nunmehro gertauften Italimenen getrieben, als anderer Orten mit der Lesung des Eulenspiegels. Eine Sunde überhaupt ben denen Italimenen ist eine jede Sache, so wider das Verboth ihrer Voraltern, dadurch man in Unglück geräth, überhaupt sind sie voller Aberglauben, und werde ich ein kleines Register Kanntschatzlischer Sunden, oder ihrer Gebote und Verbote hier benfügen.

- oder nahe hinzu gehen, weil die Geister Kamuli daselbst kochen.
- 2) Eine Sunde ist: ben Schnee mit Messern, ausserhalb der Wohnung von Schuhen abschaben, davon entstehen Sturmwinde.
- 3) Sunde ist: mit nackenden Fussen, im Winter aus der Wohnung ju gehen, weil Sturmwinde entstehen. Hoc ventrum, sed in ventre.
- 4) Sunde ift: eine Rohle mit dem Meffer anzuspiesen, und Toback anzugunden, sondern man muß sie mit blosen Sanden anfassen.
- 5) Wenn der Mann auf den Prompssel gehet, fo darf das Weib die Wohnung nicht aufraumen, oder nehen, denn dadurch verderbt sie die Spur.
- 6) Fische und Fleisch oder Land. und Seethiere. Fleisch soll man niemals zusammen in einem Kessel kochen, wider die Natur: davon verlieret sich der Promyssel und die Leute bekommen Geschwure.
- 7) Eine Sunde ist: den ersten Juchs in die Jurte ju tragen.

8) Von dem ersten Seebieber muß man den Ropf abschneiden, sonft bekommt man keinen andern.

9) Wenn ein frisches Zobelfell in die Wohnung

gebracht wird, fo ift es eine große Gunde ju fingen.

10) Wenn jemand eine Otter erleget, so essen sie das Fleisch, ohnerachtet es eine Sunde. Es darf aber der Otter nicht nach Hause getragen oder auf den Schlitten gelegt werden, sondern er muß geschleiset werden. Kommet jemand in die Wohnung und erzählet, daß er einen Otter erschlagen, so lausen alle mit großen Schrecken heraus, und nehmen alles mit sich, nicht anders als ob es brennte, und fürchten sie ein großes Unglück, Das Fell vom Otter mussen sie im Walde abstreisen und trocknen. Vringer er es nach Hause, so muß es mit Speichel und Fischrogen bestrichen und ehrlich gemacht werden, doch aber darf er niemals blos hangen, sondern muß allezeit in einem Sack stecken.

11) Auf dem Wege muß man weder ein Meffer noch Beil scharf machen, weil Sturmwinde davon entstehen.

12) Wenn im Winter die Schuhe naß werden, darf man sie an keinen Pfahl stecken und trockenen, so lange als die Bachstelzen nicht angeslogen kommen. Nach diesem ist es keine Sunde.

13) Wenn jemand den ersten Bachstelzen siehet im Frihjahr, und berufer ihn, so bekommt er einen grunbigen Poder.

14) Wenn jemand in eines Baren Fußstapfen tritt, so ift es eine fehr große Gunde, und schalet sich

ben ihni die haut vom Juge ab.

15) Wer den Concubitum verrichtet, dergestalt, daß er oben auf lieget, begehet eine große Sunde. Ein rechtgläubiger Italinen muß es von der Seite verrichten. Aus Ursache, weil es die Fische auch also machen, davon sie ihre meiste Nahrung haben.

36 konnte viele Bogen anfüllen, wo man nicht aus diesem wenigen die wunderliche Phantasie der so in-

S 2 genieue

genieufen Stalmenen jur Benuge erkennen fonnte. 3d verwundere mich nur alleine über das große Gedachtniß dieser Leute, die einige taufend folde tallmuthische Præcepta wiffen, und beständig beobachten. Geschiehet jemand was Bofes, er wird frank oder promifchlenet nichts, fo fället er gleich auf die Gedanken, er habe fich versundiget, und laffet dabero fo lange fchamannen, bis die Schamannin die Urfache errath, alsdenn fohnet er diefe Gunde aus, das durch, daß er ein Mannlein von Soly schnift, in den Wald traget, und an einem Baum aufftellet. Und hat man hochftnothig diefen furzweiligen Leuten einen guten Begriff von der Gunde, nachdem fie getaufet, benzubringen , fonften formiren fie fich in furgem eine gang neue Religion, worinnen fie bereits schon einen Grundrif fertia haben.

Muffer diefen Geiftern , Geboten und Gunden, verehren fie allerlen Dinge, die ihnen entweter großen Schaben zufügen, oder großen Mugen bringen. Sie verehren das Feuer und opfern demfelben die Rafen von 30s beln , Suchsen und allen Thieven , und fan man gleich an denen Fellen erfennen, ob fie ein getaufter ober ungetaufter Italmen gefangen. Pfeifet das Feuer, fo bedeu. tet das ben ihnen Glück, ob es gleich ben denen Jakuten Unglück anzeiget; und sollten sie diesemnach bestandig glücklich senn, weil sie allezeit nasses Holz brennen, so

immer pfeifet.

Sie verehren ben Ballfisch und die Orcam ober Kofarka, aus Furcht, weil fie ihre Baibaren umwerfen; Sie verehren den Baren, den Bolf aus Furcht, und haben allerlen Formuln, damit fie felbe besprechen; nennen auch alle diese Dinge niemalen mit Damen, wenn fie dies felben ju Geficht bekommen, fondern fprechen nur Sipang! D Unglud! Gie befprechen die Gagaren fehr lacherlich und glauben, daß alle diese Thiere ihre Sprache verftehen. Sie haben auch einige Gogen ; und nem fie eine

Jurte bauen, wird dem Feuerheerd gegen über ein Pflock

in die Erde geschlagen, welchen sie Ahlusunaghtsch nennen, welches ein Hausgott bedeutet. Un diesen binden
sie suses Kraut, Eheu, bestreichen ihn auch manchmal
mit Fett und Blut, und glauben, daß er ihnen dieserwegen
allerlen Pronnsel zukommen lasse. Dieser Ahlusunaghtsch
ist ein Sohn Chanteja, so in denen Wolken wohner, und
dem Billukai mit donnern hilft. Diesenigen, so auf Lapatka wohnen, verehren den Proliv und die Bank bereden
sie; gehen unter beständigem Schamannen über demselben
hin, wersen Fische, Todack und Hobelspäne, wie Nurnbergische Fliegenwedel gemacht, hinein.

Sie verehren auch diese Fliegenwedel als Gott, und wollen damit die krausen Hagre Gottes vorstellen, die sie sich also einbilden. Sie nennen solchen Inaul. Wird einer krank, so schnist er Gott zu Ehren einen neuen Fliegenwedel aus. Diesen Inaul verehren die Kuschi, so bis nach Matmei wohnen; und haben die lapaskischen Italmenen als Seeleute dieses Numen aus derer Kuschi

Glauben genommen und entlehnet.

Einige religieuse Italmenen machen sich fleine Sackgogen, die sie Kamuli nennen. Diese speisen und tranken sie, und schilt keiner den andern vor einen Reger, wen er nach seinem Belieben einen Gott und Gogen mehr

oder weniger machet.

Die Italmenen haben Schamannen, wie alle affatische Bolker; sie sind aber in ihrer Schamanneren von allen Bolkern unterschieden. Die Schamanen und Schamaninen sind in keinem großen Anschen; ein jeder, so nur will, schamannet. Sie schamannen ohne Zauberstrommel, und machen gar keine Umstände daben; a) so bedienen

a) An Bolschaia Reka, heißt ein Schaman, Guispahas; Ein Schamanen Weib, ummuisha Um Nischna, heißt ein Schaman, Kuilpilgingha; Schamanka, Kittimigangy.

bedienen fie fich auch berfelben aus keiner andern Urfache, als wenn fie etwas errathen wollen, fo ihnen unbefannt; als: wenn ihnen etwas geftohlen , oder einen Traum und Gefichte auslegen ; nicht aber Ungluck, Rrankheiten oder den Tod abzumenden. Und gehort ihr Schamannen mit unter die species divinationis simplicissimas. Thre gange Bereren bestehet darinnen : es setzet sich nemlich ein Weib mit einer andern Behulfin in einen Winkel, etwas von dem Licht ober Reuer entfernt, bindet ihren Ruß an einen Raden von rothem Reffeln unter beständigen murmeln; kommet ihr berfelbe unter dem Aufheben schwer vor, so halt sie sententiam negativam; fommet ihr aber derselbe feicht vor, affirmativam; worinnen fie mit denen Jufa. giren jum theil übereinkommen. Wenn fie fich vorstellet, als ob fie die Beifter herben gelocket, fo rufet fie husch, husch, schnattert mit ben Zahnen, als ob fie einen Paroxismum vom kalten Rieber hatte, wenn sie denn Visiones bekommet, fanget sie laut an zu lachen, und rufet Chai! Chai! wenn nach einer halben Stunde Berlauf die Kamuli bimittiret, geschichet solches mit beständigem Rufen isky. Die andere Fran aber, so neben ihr fitet, rufet ihr beståndig ju, sie follte sich nicht fürchten, und nur wohl Achtung geben, auch dieses und jenes, was fie errathen wollte, wohl in den Ginn und Gedanken halten, und ift diefe Urt zu Schamannen die allerfimpelfte und ab. gefchmacetefte unter allen fibirifchen Urten ber Schaman. neren. a) Sie statuiren, daß wahrendem Ungewitter

a) Ausser der Schamanneren exerciren sie auch die Chiromantie, und urtheilen allerlen Glück und Unglücksfälle aus denen Linien der Hand, sind aber mit ihren Regeln sehr geheim. Entstehet ein Punct, Linie oder Flecken in der Hand, oder verlieret sich auf einmal, so fragen sie alte Schamanninnen darüber, wie ich selbst einsmahls beobachtet, da sie mich vor schlafend hielten.

und Donnerwetter der Billukai herab und in den Corper Der Schamanninen fahre, und sie jum Propheten geschiekt

mache und disponire.

Die Kamtschadalen sind sehr vorwizig, und wol-len gerne alles voraus missen, besonders sind sie auf die Auslegung derer Traume sehr begierig, und ist dieses des Morgens ihre erste Arbeit, daß einer dem andern den Traum erzehlet und ausleget. Bon einigen Eraumen haben fie fcon gewiffe experimentirte Axiomata, wie in ben Traumbuchern, z. E. Lause oder Hunde sehen, bedeutet, daß Cosaken zu ihnen auf der Durchreise kommen werden. Berrichten sie aber ihre Nothdurft in Traumen, so bedeutet es Gaste von ihrer Nation. Der Benschlaf und nocturnæ pollutiones bedeuten guten Prompffel. Konnen sie aber den Traum aus ihren Traumregeln nicht entscheis den, so schamannen sie darüber, ob er glücklich oder uns glücklich sehn werde, und geben daben sehr genaue Achtung auf die Erfüllung des Traums, um ihr Traumdeutunge. fuftema daraus ju completiren, Es gehen baben viele Betrügerenen unter ihnen felbften vor. Will jemand mit einem Madchen Amour machen, so erzehlet er nur, wie ihm getraumet, als ob er ben ihr geschlafen, so halt sie es alebenn vor eine grofe Gunde ihm foldes abzufchlagen, weil es ihr fonften das Leben koften wurde. Sat jemand eine Kuklanka oder Barka nothig, oder fonst etwas, so er sich aus Armuth nicht anschaffen kan, so saget er nur ich habe heute einen Traum gehabt, als hatte ich in dieses oder jenes Kuklanka geschlasen, so giebet ihm solches der andere alsobald und spricht: nimm es, es fommt mir nicht mehr zu, weil er sicherlich glaubet, wo er ihm folches nicht ab-gabe, wurde ihm es das Leben kosten.

Wenn des Nachts ein Hund im Schlaf beilet, erschrecken sie sehr und schamannen sogleich darüber, und ist
allezeit die Bedeutung, daß der Hausherr ihn entweder erwurgen soll, weil er über seinen Herren flage und nicht
mit ihme zufrieden sene, oder er nuß ihn weg schenken,

6 4

nm sich kein Unglück über ben Hals zu ziehen. Denen Raben und Krähen danken sie, daß sie gutes Wetter und keine große Kälte haben, woraus ich schliesse, daß sie vormahls eine Zeitlang in nördlichen Gegenden sich mussen aufgehalten haben, a') wo es weder Kaben noch Krähen giebet. Denen Bachstelzen danken sie vor den Frühling und Sommer, weil sie dassir halten, daß sie denselbigen mit sich bringen. Daher schliessen sie, weil Billukai, wenn es ben uns Winter ist, nicht blistet und Feuerbrände aus seiner Wohnung heraus wirset, sondern selbe, da es ben ihm Sommer, mit Wasser ausgiesset, also mußten sie auch nach des Vachstelzen Unkunft nicht mehr auf Erden thun, wenn es ben ihnen Sommer und im Himmel Winter ware, damit-sie ihn nicht mit ungewöhn- lichen Blisen erschrecken möchten.

Sie ftatuiren, man muffe fein land, oder Geethier umbringen und verzehren, ohne sich vorhero ben deme felben ju ercufiren, daß fie foldes nicht übel deuten follten, und nach biefem mufte man fie mit Cedernuffen oder andern Dingen tractiren, vor ihr Fleisch und Fell, daß fie in der Meinung blieben, als waren fie nur ben ihnen zu aafte gemefen, wodurch andere nicht leutescheu murden. Wenn ein Kind in einem Sturmwetter oder lange anhaltendem Regen gebohren wird, fo halten fie foldes vor fehr unglucklich, und meinen, daß es allenthalben Sturme und Regen verurfache, wohin es auch fomme, dahero wenn foldes erwächset und fprechen fan, fohnen fic foldes mit bem hinimel aus, und reinigen es folgendermaßen. Sie gieben im heftigsten Sturm und Regen das Rind gang nackend aus, geben ihm eine Schaale ober Dlufchel von einem

a) Welches vielleicht ben ihrer ersten Emigration geschehen, weil Dieselben schon ben denen Korafen unsichtbar morben, wie in Jakutzk und an der Lena von tschetschinstischen Dirog ab.

einem Mytulo in die Hand, so es empor heben muß, beschlen ihm um den Oftrog und alle Balagannen und Hundeshutten herumzugehen, daben es diesen Spruch auswendig lernen, und zu dem Billukai und denen Kamulis oder Geisstern herbeten muß: Gsaulga setzet euch nieder und höret auf zu pissen oder zu stürmen, die Muschel ist des salzigen und nicht des süssen Wassers gewohnt, ihr macht mich allzu naß, und von der Nässe muß ich erfrieren, ich habe ohnedem keine Kleider, sehet wie ich zittere. Wird aber ein Kind in schönem Wetter gebohren, sohalten sie solches vor sehr glücklich, und muß es ben üblen Wetter, wo es auch ist, diese Ceremonie verrichten, davon die Italmenen glauben, daß sie von großem Effect seine.

Sie verehren weder Sonne noch Mond, noch sonsten seines zu nennen, welches sie Chana heissen, das sich dewegende Gestirne, nach diesem wissen sie Stunden in der Nacht anzuzeigen, aber nur überhaupt ob es frühe oder spät. Ueber ihre Bewegungen aber, Effecten und Veränderungen haben sie sich niemahlen die Mühe gegeben zu denken.

au denken.

Von der Ebbe und Fluth hingegen statuiren sie, daß mitten in der See ein großer Schlund und Wirbel sene, in welchem sich das Wasser hinein ziehe, und alsdenn

mit großer Gewalt sich wieder daraus ergiesse. Was die Origines rerum naturalium anbetrift, Was die Origines rerum naturalium anbetrift, so sind die Italimenen so curios, daß sie aller Dinge Urstrung erklaren wollen, wiewohl höchst lächerlich und ungereint, und dergestalt beschaffen, daß sie ein neues Systema metamorphoseon heraus bringen. Die Lagopi oder Morasihuner verwandeln sich in Golzi oder Forellen, wenn sie in das Wasser fallen, und diese werden wieder Morasthüner, wenn sie an das User ausgeworsen werden.

Wenn man ein Gesäß von Birkenrinde auf ein Torsland hinwirfet, so entstehet nach ihrer Meinung eine Adler-Eule, Lun, daraus; weil sich dieselbe gemeiniglich

daselbst aufzuhalten pflegen. Dahero heisste ein Ischumann von Birkenrinde am Bolschaia Reka Mümüch, und ein Lun Müchtschäg. Bon den Eideren glauben sie, daß sie des Hactsch oder Beherrschers von der untern Welt seine Spionen seyen, und ihme diesenigen Leute verrathen, so dasselbe Jahr sterben mussen. Daher musse man denselben mit dem Messer, sogleich als man ihn zu Gesichte bekomme, tödten, daß er nicht entlause, und die Nachricht hinunter bringe, welches sie vielleicht daher genommen, weil dieses Thier allezeit in der Erde wohnet, und aus derselben kommet.

Der Fisch Gagliihs ober Diebsfisch foll seinen Leib

von allen Fischen zusammen ftehlen.

Die Scholle Cambala, foll fowohl Fifche feiner Urt

als auch eine Art gewisser Seemewen ausbruten.

Um den Ostrog am Kykschik Flüsslein ist eine Innsee, um welche man Wallsickknochen gefunden, weil nun die Iralmenen nicht concipiren komen, wie sie das hin gekommen, so erklaren sie deren Ursprung also. Die Mäuse colligirten im Frühjahr Enten-Ener, und geschehe es manchesmahl, daß ihnen dieselben zu schwer wurden, daher liesen sie solche fallen, aus diesen wurden nun keine Enten, sondern Wallsische.

Was fie von denen Bergen, Fluffen und heiffen Quellen statuiren, davon ift bereits oben gemelbet worden,

wohin den Lefer verweife.

Es ist also diese Nation die einige im ganzen Russischen Reiche, so ohne alle Religion lebet, und sich mit lauter narrischen Historgen und lächerlichen Phantasien beshilft, weder Erkanntniß noch Furcht, Liebe und Vertrauen auf GOtt, noch auch eine Furcht und Verehrung vor den Teufel, wie die andern Heiden hat. Mit dem was sie noch glauben, treiben sie selbsten Possen und Ruzzweil, und geben ein ächtes Venspiel ab, wie die Menschen überhaupt ohne theologische und moralische Eultur sich selbst gelassen wurden beschaffen senn. Ohnerachtet ich dafür halte, daß das

das elende Clima und die fummerliche und miserable Lebensart, so auch durch die besten Unstalten nicht bald wird zu verbessern senn, vieles dazu contribuire, daß sie langer in diefen elenden Buftande, fowohl dem Berftande, als dem Willen nach, geblieben, als es vielleicht wurde geschehen fenn, wo fie in einem glucklichern und gesegnetern Lande wurden gelebet haben, welches aus der Bergleichung an-Derer incultivirter Americaner in fudlicheren Theilen erhellet. Es find aber auch dahero diefe Bolfer um fo viel glucklicher, daß fie als ganz leere Gefaffe und Menschen von keiner mahrscheinlichen Opinion abgehalten werden, neue beffere Sitten und die mahre Religion zu ergreifen. In einer Stunde fan man 100 Italmen zur chriftlichen Religion durch bloses Erklaren der Religion bringen, da man in 100 Jahren wenig von Jakuten, Tungusen, Buratten, Zartaren dazu gebracht. Und ist es nunmehre feit 1740 dahin gediehen, daß wenig Menschen auf Kamtschatka übrig find, fo fich nicht durch die beilige Zaufe zur chriftlichen Religion hatten bringen lassen. Und treibet nunmehro einer den andern selbst an, dergestalt, daß sich mancher nunmehro um einen Taufvater zu überkommen einige Monate mit Bitten bemühen muß, da diefe Taufung der Beiden schon allzu gewohnt und alltäglich worden ist, und die Taufvater Die wenigen Zauftoften icheuen. Die großefte Borforge ift hierinnen anzuwenden, daß fie in denen Brunden der Religion unterwiesen murden, welches durch Aufrichtung der Schulen und Bestellung achter und gewissenhafter Price fter geschehen muß, die mehr für die Ehre Gottes und das Aufnehmen des landes, als vor ihr Interesse beforget fenn, fouften furchte großern Schaden als Bortheil von der Taufe, da leicht unter dieser hin und her zerstreu-ten Nation nach ihrer lebhaften Phantasie aus Bermischung der mahren Religion. Sage mit denen Sagen ihres Aber. glaubens so viele neue Secten entstehen konnen, als Oftrogen auf Kamtschatka, wozu sie ihr lebhaftes Ingenium und Die Schande vor denen Ruffen, fo bier zu kande wenig mehr pon

von der Religion wissen, als die Italmen leicht verleiten kan. Und kan man sich nicht genig verwundern, was sie unter dem Titul der christlichen Religion vor seltsame Sape von denen Cosaken Sohnen auf Befragen erlernen.

So ift auch durch die Bestellung eines guten Commandeurs, fo kein jatuglischer Gingeseffener, zu verhuten, daß die hohe Gnade und Vorforge Ihro Kanserlichen Majestat nicht auf Kamtscharka ohne Würkung und die Italinenische Ration, Sclaven von Particulair, intereffe ungewissenhafter Cofaten ju ihrem ganglichen Ruin werben mogen. Bor ber Taufe waren die Italmenen frene Unterthanen, nunmehro werden fie Zauffohne und Eclaven von denen Cofaken: Borbero zahlten fie ihren Tribut, nunmehro da ihnen derfelbe in die Caffa zu zahlen erlaffen worden, so muffen sie vor die Zaufe ihrer Kinder, por Copuliren und Bifiten ber gewinnflichtigen Geiftlichen 4. oder fünffachen Tribut bezahlen, und werden es wohl viele in Rufland nicht glauben, baf man 5 Ruchse auf Kamt-Schatka vor eine Copulation pratendiret, auch vielen die Zaufe versagt worden, weil sie nicht so viel auftreiben fonnen, als vor die Zaufe gefordert worden. Geschweige, daß Gott und die Religion dadurch ben unverffandigen und ununterwiesenen Leuten geschändet wird, so entstehet noch über diefes das falsche Præjudicium, daß ihre gange Bekehrung um des Interessens willen unternommen worben, wodurch alle gnadige und hohe Absichten über einen Saufen hinfallen und unfruchtbar werden.

















## Fünf und zwanzigstes Capitel.

Won der Italmenen Gemuths.Beschaffenheit, Deis gungen, Tugenden und Laftern.

Pan fieht gang genau an den Italmenen wie großen Einfluß der Umgang mit andern in unfer Gemuth habe, und wie fart die Beraubung der naturlichen Frenheit unfre Meigungen und Sitten veranderen fonne. Die aufferliche Cultur fowol, als die innerliche des Berftandes, ob fie uns gleich ju Musubung neuer Eugenden antreiben follte, fo geschiehet es vielmehr, daß man ju neuen taffern mit defto großerem Eifer wie von einem reiffenden Strom bingeriffen wird, daß man deutlich feben fan, aus welcher Quelle achte Tugenden ju schopfen fenn, wo die Gnade nicht den Berftand erleuchtet, fo wird der Bille nur allein gu Schein-Lugenden, Berftellungen und Schalfheiten durch das Frlicht der Matur determiniret. Aus diefem Grunde fan man fagen, baß fich Kamtscharka gang und gar in furger Zeit unahnlich worden, und viel schlechter beschaffen sen als vorhin. Je mehr die Iralmenen mit denen Cofafen conversiren, je naber fie um die Dftroge wohnen, je große. re Freunde fie von denen Cofafen und ruffifchen neuen Git. ten find, defto betruglicher, lugenhafter, heimtuckifcher und verfiellter find fie: je entfernter besto mehr naturliche Ehrlichfeit und Zugenden trift man noch unter ihnen an.

Es ist diese Nation dem Gemuthe nach, so biegsam gum Guten als Bosen, und gleichen hierinn den Affen die ohne Untersuchung alles nachmachen, was sie vor Augen sehen; auch glauben, es sene alles gut, worinnen sie einen

Cofafen jum Worganger haben.

Wird nicht nach der Taufe eine grindliche Unterrichtung ihre irrige Affen - Art bessern, und sie den UnterUnterschied des Guten und Bosen, honesti und turpis leheren, so werden diese Bolker desto lasterhafter werden, je schlimmere Lehrmeister sie an denen Cosaken und jakustisschen Einwohnern haben, die an Bosheit, unglaublicher Arglistigkeit, Betrug, Berstellung und Grausamkeit so weit von andern siberischen Einwohnern und gebohrnen Russen entsernet, als die Schlangen von den Tauben. Wer vor andern ercelliren will, muß den Ruhm haben, daß er die listigsten betrogen, und rühmt sich öfters der Sohn, daß er seinen Bater, und die Tochter daß sie ihre eigne Mutter betrogen, und freuen sich öfters die Eltern darüber.

Was nun die eigenen und unvermischten Sitten der Italmenen von Alters her betrift. So richten sie einig und allein alles dahin, ohne Sorgen allezeit fröhlich und völlig vergnügt in ihrer Durstigkeit zu leben. Sie haben nur allein so viel Begierde zu arbeiten, als sür sie und die Ihrigen zu ernähren nothig ist. Haben sie nach ihrer Rechnung Fische genug, a) so fangen sie an davon zu zehren, sich lustig zu machen, durch Gasterenen, Wisten, Tanzen, singen und allerlen lustigen Erzählungen. Im Essen und Trinken suchen sie sich durch die Vielfräßigkeit und Volleren, nicht aber durch die Annehmlichkeit der Speisen zu ergößen, und wenn sie die vorigen Zeiten mit denen jesigen vergleichen wollen, so sprechen sie: Was haben wir jesso sur lustige Tage? vormals vomirten wir 3 bis 4, mal des Tags über die ganze Wohnung weg; nunmehro kommen wir selten, und kaum einmal dazu. Vormals giengen wir bis an die Knöchel im Gespene, nunmehro macht man sich die Fusschle nicht nas. Wenn sie in ihrer Kechnung zu kurz kamen, so siengen sie an Hunger zu leiden,

a) Wenn sie einmal so viel haben als ihnen dunkt hinlänglich zu sepn, so sammlen sie weiter nichts. Wenn auch die Fische zu ihnen auf das Land und die Thiere zu ihnen in die Wohnung kamen.

Birken- und Weiden-Rinde, Sacke, Schuhe und alle Leder-Geräthschaft zu verzehren; und kamen in vorigen Zeiten alle Jahre so viel aus Faulheit, Wollust und wegen Hunger um das Leben, als sich sonsten nicht auf dem Lande wurden haben ernahren können, und wissen sie auch davon zu erzehlen, daß sich in alten Zeiten ihre Nation habe theilen mussen, weil sie nicht mehr Platz genug an den Flussen für ihre Wohnungen gefunden hätte, auch viele mitten im Sommer für Hunger gestorben wären.

Ueberhaupt stort ein Italmen seine Ruhe nicht eher und geht nicht eher auf die Jagd, oder aus seiner Wohnung bis er durch die ausserste Moth und von andern dazu gezwungen wird, und alsdenn gehet er nur so weit, daß er auf den Abend ankommen und ben seiner Frauen schlasen kan. Ift er aber gezwungen langer als einen Lag auszubleiben, so muß die Frau auch mit, weil sie dieselben dergestalt zärtlich lieben und verehren, daß sie nicht ohne dieselben leben können. Sie lieben ihre Weiber dergestalt, daß sie die willigsten Knechte und Sclaven von ihnen senn. a) Das Weib hat über alles zu beschlen, und verwahret alles, woran etwas gelegen, er ist Koch und Arbeiter vor sie;

a) Ohnerachtet die Italmenen ihre Weiber so sehr zartlich und herzlich lieben, so sind sie doch alle große Liebhaber von beständiger Veränderung. Wo sie sich in eine andere verlieben, so verlassen sie gleich die vorigen, und hat mancher auf allen Wegen und Strassen Weiber. Niemand nennet die Huren auf Kamtschatka anders als Jungsern, wenn sie auch 10 Kinder gebohren, wo sie aber von einem Italmenen gwateint oder von einem Russen geehliget wird, so heisset sie Weib. So saget man auch von keinem Menschen auf Kamtschatka er huret, sondern tot muschik dirscher takoi dewka oder

versiehet er etwas, so entsaget sie ihre Gunft und Toback. fo muß er folden mit großem Bitten, Careffen und Complimenten heraus locken; boch aber find die Manner nicht ialour, leben unter ber Sand mit vielen fremden Weibern und Mådchen, wovon sie große Liebhaber sind, doch muffen sie folches vor der großen Jalousie ihrer Weiber sehr heimlich halten, ohnerachtet diese allezeit die Frenheit in allem pratendiren, nach fremder Liebe trachten, unerfattlich und daben dergestalt ruhmsuchtig find, daß diejenige Frau vor die glücklichste gehalten wird, welche die mehroften Buhler bergablen fan; a) und suchet es darinnen eine der andern im Prablen hervorzuthun; fo find auch die Weiber berace stalt neidisch und eifersuchtig unter einander, und halten so genaue Wache auf einander, daß, wenn sich jemand mit einer vermischet, so dann ihre Liebe so gleich in dem gangen Oftrog unter allen offenbar wird. Dur muß fich die

toi dewka schiwet seitom muschikom, und ist bis diese Stunde Huren keine Schande noch Sunde.

Ein Weib heisset am Bolschaia Reka Nyngötsch.

Eine Jungfer — — Kängyhsa.

Eine alte Frau — Köätchängätschitsch.

Ein alter Mann — — Gyhkätschitsch.

Ein Kind — — Pähätschitscht.

Puer Gyhtschitsch, ein älterer Onong, kleines Kind,

Pähätschitsch

Adolescens, — — Ospääcitschitsch.

a) Wer nach Kamtschatka kommt, und sich kein Frauenzimmer zuleget, oder mit keinem Weib im heimlichen Berständnisse lebet, wird durch die Noth dazu forciret. Niemand wäschet, nebet, dienet ihm, oder thut ihm den geringsten Dienst, wo man nicht die Bezahlung durch den Venschlaf berrichtet.

Weibsperson ben dieser Chre vorsehen, daß sie nicht von andern vergiftet oder sonst beschädiget werden, und gehet es nicht nur alleine also unter denen Italmenischen, sondern auch Rußischen Ostrogen zu, weil die Cosaken Weiber von dieser Nation genommen, noch bis diese Stunde vor eine große Ehre halten, wenn sie von vielen geliebet werden, und gienge es in diesem Stück vor kurzem auf Kamtschatka nicht besser her, als in Sodoma und unter denen Quäckern: a) kein Cosak lebet mit seiner Frau alleine, sondern mit allen und die Weiber wieder mit allen, so ihnen nur vorkommen.

Ausser der Wollust im Benschlaf essen, trinken und ergößen sie sich mit allerlen wunderseltsamen Tänzen, unzähligen Liedern, die sie auf keine unangenehme Weise singen; sie wissen sie auf alle Borfälle zu componiren, und sind nach ihrem musicalischen Ingenio mit dergleichen schönen Melodien versehen, daß man sich nicht genug über die Italmenen verwundern kan, von denen

vefannt,

a) Auf Kamischatka treiben auch Weiber mit Weibern Unstuckt, vermittelst der Clitoris, welche sie am Bolschaia Reka Neischüssch nennen. So haben sie auch Schupannen deren sich per posteriora die Männer neben ihren Weibern ohne alle Eifersucht bedienen: vor dem haben auch die Weiber sehr stark Unzucht mit Hunden getrieben. Vor diesem hatte seder Cosak neben seiner Frauen 10.
20. bis 30. Mädgen Jestren oder Sclavinnen, derer er sich bediente. Verspielte er eine von selbigen, so wurde sie sogleich in der Cabak von dem neuen Herrn debougiret, und bekam sie manchmahl in einem Abend 3. bis 4. Herren, und wurde so oft beschlasen; womit die Mädgen herzlich vergnügt waren. Veschlief sie der Herr nicht, so lief sie davon oder massacrirte sich selbsten.

bekannt, daß sie niemahlen was besferes gehoret, als was fie unter einander felbst ersonnen. Bom Ehrgeit haben fie in vorigen Zeiten nicht die geringste Wissenschaft gehabt, auch nichts um derselben willen unternommen; nunmehro aber pråtendiren einige aus zwen Grunden den Rang über den andern: 1) Wenn er beweisen kan, daß er niemahlen re-belliret, oder ein Mitgeselle der Rebellen, sondern ein Angeber oder Goldat wider feine Bruder gewesen; 2) fo suchet es einer dem andern zuvor zu thun, daß er einem Ruffen ahnlicher senn will, als andere: Aus benden Urfachen find fie einmahl fehr ruhmfüchtig, und vor das ans dere sehr höhnisch gegen ihre eigene Nation, und wo sie einige Gewalt bekommen, als Tajonen viel strenger gegen die ihrigen, als die Russen selbst. Es sliesset aber aus dieser Ambition viel vortheilhaftes und gutes, dadurch werden sie von fernern Unruhen ab, und zur Treue gegen Thro Kanserl. Majeståt angehalten, und horte ich mit Berwunderung an, wie auf eine illimitirte und übel perstandene Ordre des herrn Capitains Spangbergs ju großem Nachtheil der Ruhe auf Kamtschatka 1743. 17. Personen als Rebellen auf 700 Werste hieher nach dem Ostrog vergeblich geschleppet, und zu mir in Verhör wider mein Wissen und Willen von vier Cosaken gebracht worden, welche aussagten: Wie sie von denen Cosaken Sohnen vernommen, daß eine Ufafe geschickt worden, die gange Mation der Italmenen nach und nach auszurotten, fo hate ten fie diefem feinen Glauben guftellen fonnen, fondern hatten fich als getaufte Chriften, ihrer Treue und Unschuld bewußt einstellen wollen, ohnerachtet fie als Tajonen von 4 Cosaken nicht hatten können gezwungen werden: wäre es an dem, daß ihr Untergang beschlossen und besohlen, so wollten sie sich lieber zur Schlachtung einstellen, als sich eines Ungehorsams verdächtig machen. Es geschehe Gottes und Ihro Kanserl. Majestät Wille und Besehl. Aus dieser Ambition wollen viele durchaus nicht nur allein getauft, sondern auch im Christenthum unter.

unterwiesen senn, heischen Priester auf ihre eigene Rosten, und erbauen Eschaffownen in ihren eigenen Ditrogen, halten mahrender Zeit Cofaken, fo lefen und fcbreiben tonnen, um den Gottesdienst zu celebriren, und ihre Kinder zu unterrichten. Und sahe ich einmahl mit Verwunderung an, wie ein Zajon, fo erfilich von denen Cofafen beten erlernt, seine untergebene Junge und Alte Morgends und Abends versammlete, mit ihnen laut betete, darunter einer auf Diejenigen acht gab, fo ein Wort übel aussprachen oder eine Ceremonie unrecht machten, Dach dem Gebet inftruirete er über eine Stunde, diejenigen fo noch nicht mit Worten beten fonnten; Und wird Bott diejenigen Bosewichter nicht ungestraft lassen, welche den ganzen Oftrog ihrem Interesse und Neid aufgeopfert, und mithin allen guten Anstalten ein Ende gemacht. Bom Geiz zeit. licher Guther und Eigenthunlichkeit sind die Italmenen dergestalt entfernet, daß sie nienmhlen mehr haben wollen, als sie ohne Noth entbehren können, aus diesem Grunde flieffet thre schlechte Deconomie. Gie faufen niemahlen etwas in Borrath, wenn fie es auch vor den roten Theil des Preises haben konnten: wo er aber etwas hochst nothig hat, so bezahlet er ohne zu dingen, was man von ihm haben will, und zwar niemahls vor baare Bezahlung, sondern auf Schulden, hat er feine Schulden, fo fanget er fein Thier, wenn es ihm auch vor die Thure fame. Es geschahe 1740. daß ein Kaufmann einen Italmenen in der Wohnung flagen horte, es sind zwen verruchte Zobel, so alle Macht in Die Balaganen kommen, und Fische stehlen, und haben sie mir schon vielen Schaden gethan; ber Kaufmann lachte darüber sagend: warum fangest du sie nicht? so schaden sie dir nicht in das funftige; der Italmen antwortete: was soll ich mit ihnen thun, ich habe feine Schulden zu bezahlen? Der Kaufmann gab ihm ein halb Pfund Toback, und fagte, nimm es, so haft du Schulden. Mach zwen Stunden Berlauf brachte ihm ber Italmen bende Zobel gefangen in die Wohnung, und bezahlte seine Schuld. Mus biesem Grunde

Grunde fliesset ihre grosse Unachtsamkeit und Faulheit, die sie mit ihren Würfungen desto misvergnügter ofters machet, je weniger sie sich durch Urbeit größerem Misvergnügen entziehen, und ihre faule Ruhe stöhren wollen.

Bon Schande a) wissen sie überhaupt nichts, als was sie von den Cosaken gelernet, dahero mangelt ihnen die Dankbarkeit, Erkenntlichkeit, Dienstfertigkeit. Wer gelinde mit ihnen umgehet, dem beweisen sie die größten Unhöslichkeiten und Widerspenstigkeiten, wer aber gegen sie mit vollem Halse schrenet, zuschlaget, der erhält alles von ihnen, und mehr als er verlangt, ohnerachtet es der liederlichste Kerl wäre, und machen sie nicht die geringste Distinction von Leuten, b) lässet man ihnen einige Wohlsthaten zusliessen, und sie erkennen ein mitleidiges und ihnen gewogenes Gemuthe, so nennen sie denselben einen Freund, belästigen aber ihren Freund dergestalt, daß man ihrer bald mude wird, und sind sie auf keine Urt und Weise zu erssättigen, c) verweiset man ihnen ihre Unhöslichkeit, so werden sie dergestalt erbittert, daß sie sogleich dem Freund den Stuhl vor alle Gute und Liebe vor die Thur sehen. Hat einer an einem der etwas zu sagen hat einen Freund,

a) Kugutschik, heißt am B.R. Schande, und halte ich dafür, daß dieses ein Fremdes Wort in der Italmenischen Sprache, oder von Kuschi derivirt sene. Chiutscha nens fie Wahrheit.

b) Bon der Erpedition wußten fie nicht mehr hohe Perfonen, als Ihro Majestat, den Priefter und Commissair.

e) Angethanes Unrecht vergessen sie gar bald, und wissen die moralischen Cosaken dieses gar gut, dahero fangen sie Freundschaft allezeit mit Schlägen an, und unterzstehet sich alsdenn der Italmen keinesweges seinen Freund ins kunftige zu beleidigen oder zu betrügen.

so suchet er alle Mevange an allen seinen Feinden, von 50 Jahren her, wird daben so stolz, daß er auch seine-nachsten Freunde nur über die Uchseln ansiehet, prahlet hestig, und beleidiget ohne Unterschied alle seine vorigen Bekannte und

Freunde.

Sie beneiden einander um nichts als nur um die Wolluft, und zwar so fern sich dieselbe auf Venerem erstrecket. Sie stehlen auch sonsten nichts unter einander als Weiber und Hunde, worüber ihre vorige Kriege entstunden. Einen Dieb in deonomischen Sachen halten sie für einen sehr unglücklichen Menschen, mit dem niemand

Freundschaft machen fonne.

Sie sind sehr furchtsam begegnen niemahlen ihrem Seind öffentlich, sondern suchen allezeit ihre Rache heimlich und betrügerischer Weise auszuüben; und hat man sich vor ihrer größten Freundschaft am allerersten wahrzunehmen, worinnen siemit den Rorafen und Tschuktschen übereinkommen. Mit diesen stimmt auch ihre fleine Statur, kleine Füße, hande, Barte, Augen, Gang, Rede, und alles überein.

Die Gottin ber hofnung, bavon die Romer fabu. liren, daß fie nach ber Retirade aller Gotter und Gottinnen nach dem himmel, allein auf Erden geblieben, ift gewiß noch niemals nach Kamtschatka gefommen, weil fie ohne alle hoffnung find, und nur gegenwartige Dinge aftis miren, und ju bem aufferften Grade der Furcht, nehmlich der Verzweiflung durch das geringste Schelte ober Droh. wort angereizet werden. Wer einen Kamtschadalen scheleten oder strafen will, der muß es sogleich thun, so ift er frolich und vergnügt. Bergieht man aber die Strafe und halt ihn unter Urreft oder droht ihm, fo laft er fich nicht lange durch Gedanken martern, fondern macht ber Furcht durch den Gelbstmord ein schleuniges Ende, wie man ben der Inquifition unschuldiger Leute 1741 in Awatscha und 1742 am Boschaia Reka erschen. Den leichteffen Tod fuchen fie in Ertranfung; der nahefte nach biefem ift bas Ere Erhängen, der härteste aber, wenn sie sich mit einem Messer verwunden mussen. Sie sind besonders zum Selbstomord dergestalt disponirt, daß sie ohne andere Ursache, sich bloß und allein deswegen ermorden, wenn sie bedenken, daß sie alt gebrechlich und auf der Welt zu nichts mehr nüse wären. An. 1737 ermahnte ein alter Vater seinen Sohn daß er ihn an den Valagan aufhenken sollte weil er nichts mehr nüse wäre. Der Sohn hieng ihn auf, weil aber ben der ersten Eraltation der Niemen riß und der Vater absel, schalt er deswegen seinen Sohn, daß er so ungeschieft wäre, der Sohn suchte seinen Gehorsam und Klugheit besser zu beweisen, und hängte ihn das anderemal an einen doppelten Niemen auf, um den vorigen Fehler dadurch zu verbessern. Es scheinet aber daß sie die Hoffnung ehe in die untere und bessere Welt zu kommen, sehr zur Avtochyrie animirt habe.

In vorigen Zeiten baten viele wenn fie frank wurden, daß man mit ihren lebendigen Körpern die Hunde futtern mechte, um nicht durch lange Krankheit gequalet

zu werden, welches denn auch alsobald geschahe.

Die gemeinste Art sich selbst zu ermorden, bestunde vor diesem darinnen, daß einer der lebenssatt, von den Seinigen Abschied nahm, eine Gefäß ergriff, in die Wildenis gieng, sich eine Hutte baute, Wasser tranke, schlafen legte und sich selbsten zu tode hungerte.

legte und fich felbsten zu tode hungerte.
Einen Menschen zu toden, aftimirten sie vor dies sem für gar kein Unrecht oder Sunde, wenn man nur durch einige Beleidigung sich dazu angereizt befande, sich feindlich

zu erzeigen.

Die Weiber so nicht gebähren wollten, erregten sich die Unfruchtbarkeit, oder brachen mit unmenschlicher Graussamkeit ohne Mitlenden dem Kind im Mutterleibe Arm und Beine entzwen, und mußten solche Mörderinnen össters ihre Grausamkeit im abortiren mit dem Leben bußen, indem sie in der Geburt starben. In vorigen Zeiten waren besondere Weiber zu solchem Erdrücken der Kinder abgerichetet, die solches nach Belieben verrichteten.

Sie wurfen vor Alters wie die alten Deutschen ihre neugebohrnen Kinder weg, wenn sie im üblen Wetter ge-bohren murden, oder sich die Mutter nat deren Erziehung feine Muhe machen wollten, oder fie wurfen auch schon erwachsene Kinder, wenn sich Hungersnoth ereignete, in das Wasser. Man findet noch bis diese Stunde einige Weibspersonen am leben, die dren und mehr Rinder umgebracht haben, ohne die geringfte Furcht darüber in ihrent Gewissen zu empfinden.

Der Obrifflieutenant schlug einen Italmen mit ber Rnute, welcher 7 Perfonen mit eigner Sand ermordet, und

ift er bis diefe Stunde luftig und frohlich. Fiel jemand in vorigen Zeiten von ohngefehr ins Wasser, so war es ben den Italmenen eine große Gunde, wenn er wieder davon kam, a) und meinen sie weil er schon einmal zum Ersauffen ware destinirt gewesen, so hatte er unrecht gethan, daß er nicht erfoffen mare, daher ließ ihn fein Mensch in die Wohnung, niemand redete mehr mit ihm, oder gab ihm die geringste Nahrung, noch ein Weib; sondern sie hielten ihn für wirklich todt, und mußte er sein Gluck entweder in der Ferne fuchen, oder ju Saufe verhungern.

Was die Krafte des Gemuths anbelangt, so find die Itamenen mit einem fehr vortreflichen und lebhaften Ingenio und Phantasie verschen, mit einer ausbündigen Memorie, mangeln aber alles Judicii. Ihr Ingenium sieht man aus ihren wunderlichen und lustigen Einfällen, Resonnements und Ersindungen, besonders in der Music und den Melodien, ihre Memorie aus taufend Aberglauben, ihr schlechtes Judicium aus ihrer Theologie, Moral,

24 Mature

a) Wenn einer im Benfenn anderer in das Baffer fiele, fo wollten fie ibn nicht mehr beraus laffen , fondern mit Bewalt erfäufen und ibn ju feinem Tobe belfen.

Matur-Erkenntnis. b) Aber in allen diesen Stücken übertreffen die Weibspersonen die Manner sehr weit, welche viel mordfer, ftuviter und langfamer find. Ueberhaupt fan ich von den Italimenen fagen, daß fie dem Gemuthe nach, von allen hendnischen Bolfern Siberiens fo weit abgesondert, daß fie solche übertreffen. Gie find dergestalt tractabel, daß man durch Befehle, Aufficht, Lehre und Erempel, aus diefer Nation machen fan, was man will: Es muß aber bald ber Unfang gemacht werden, ehe ihren noch biegfamen Phantafien schlimme cosatische und jakusti. fche Ideen eingeprägt werden. Man hat widrigenfalls fchon an den gottlofen Cofaten. Sohnen ein deutliches Mufter, was durch üble Aufsicht für Monstra aus ihnen werben fonnen. Gie find dergeftalt begierig und verliebt, neue und fremde zu faffen, daß wenn man ihnen fren geben wollte ob sie lieber in ihrem kande leben, oder nach Rufland wanderen wollen, fich der meifte Theil zur Emigration freu-Digft anschicken wurde. Moch eine Baupt . Eigenschaft der Italmenen habe zu erinnern: Benn ein Italmen aufftofe fig und eigensinnig wird, so bleibt er auf seinem Ropfe, so lange er lebt.

| 6) An Bolschaia Reka |   | An Kamtschatka. |
|----------------------|---|-----------------|
| Corpus — Küch'       |   | Krürch'.        |
| Cor — ingödä.        | - | Gűlk'.          |
| Anima — Nűgűikh.     | _ | Lühtang.        |





## Sechs und zwanzigstes Capitel.

Won der Leibes . Beschaffenheit, Gestalt und corperlichen Sigenschaften der Italmenen.

Neberhaupt kan man von allen Italmenen, und den ihnen anverwandten Koraken sagen, daß sie ihrer außerlichen Gestalt nach von allen Mationen Siberiens un. terschieden senen. Die Americaner, welche wir ben Coumachins Infel auf Umerica gefchen, find benen hiefigen Bolfern fo gleich, als ein En dem andern. Gie find-nic. Driger und fleiner als ihre Machbarn die Zungufen in Weften, und beweisen auch dadurch daß sie vor undenklichen Zeiten bieber emigriret, und weit alter als diefe, weil die Zungufen um den Baikal denen um Taui in allem abulich, diefe aber schon in vielem dergestalt von dem Elima, der Lebens. art und der lange der Zeit verandert worden, daß fie in ben Saupt-Rennzeichen beren Mungalen von benen ich fie als Emigranten supponire, abulich, in einigem aber, so unbeständiger, etwas unähnlicher worden find. Unter diefen veranderlichen Rennzeichen gable ich die Lange und Rurge der Leute, welche dergestalt beschaffen, daß 1) die nord. Tiche Bolfer allezeit kleiner find als biejenigen, welche in füdlichen Theilen wohnen, wie ohne weitlauftige Beweise aus dem Analogismo der Menschen auf dem ganzen Erd-Frense zu sehen ift. 2) Bergleute, die zwischen ben Beburgen wohnen, find allzeit niedriger als biejenigen, fo in frenen weiten Landern leben. 3) Die verschiedene Bemegungen und corperlichen Uebungen, nach diefem find die Rufchi oder Kurillen fo in der Gee ihre meifte Mahrung fuchen, größer und ftarter als die übrigen Einwohner von Kamtschatka, wogu auch diefes viel bentragt, daß fie als ein vermischtes Bolf anzusehen find, weil fie fich in mitte Ieren leren Zeiten mit den Weibern der entfernten Eylande derer Kuschi verheurathet, daher sie größere Barte und mehrere Haare auf dem Leibe haben. Die Koraken nennen sich Tschantschowa, kleine Leute, nicht in Vergleichung mit den Italimenen, welchen sie an Größe gleich sind, als viele mehr denen Tschuktschen, so sich durch Feindseligkeiten zu einer Zeit von ihnen getrennet und östlicher wohnen.

Alle Italmenen sind klein von Statur, breit von Schultern, haben hangende vorstehende Bauche, kurze Fusse, schlechte und kaft gar keine Waden, das Arauenzimmer, ein rundes kleines fleischigtes Gesäß, die Haare auf dem Ropf sind sehr lang, stark, gleich und glänzen vor Schwärze, sie haben dicke Köpfe, meistentheils runde, platte, breite Gesichter, a) niedergedrückte Nasen, kleine connivirende Augen, die sehr falsch und verliebt aussehen, ihre Lippen sind schwülstig, der Mund klein, die Vacken niedergedrückt und hängend. Köpitsch an Bolschaia Reka genannt, die Stirn ist den Alten mit vielen Parallel-Linien gezeichnet, die Jähne im Munde sind sehr dichte und kalte Speisen weis, weil sie meistentheils lauter harte und kalte Speisen

a) Man trift unter benen mit breiten Gesichtern solche Schönheiten an, daß sie dem besten Chinesischen Frauenzimmer nichts nachgeben. Die Cosafen Kinder aber von Rußischen Bätern und Itälmenischen Müttern erzeuget, sehen dergestalt wohl aus, daß man ganz vollstommene Schönheiten darunter antrift. Das Gesicht wird gemeiniglich länglich und europäisch, daben die itälmenischen schwarzen Haare, Augen und Augenbraunen, die weise zarte und platte Haut, nebst der rosenrothen Farbe der Wangen, eine ganz besondere Zierde giebet, sind daben sehr ambitios, verschlagen, heimlich, verliebt und besaubern

von Jugend auf geniesen, daben sehr viele abstringirende Dinge essen. Ihre Arme sind sehr fleischigt, die Hände klein und zart, und besonders ben dem Frauenzimmer sind die Finger rund länglicht mit Converen nach der känge gestreisten Nägeln versehen. Die Haut über dem ganzen keib ist subtil, weich mit kleinen häusigen Schweislöchern, ohne Haare, sie sind auch zur Ausdünstung nicht disponiret, und dahero ohne allem üblen Schweisgeruch, ausser daß sie wie die Bagaren und Mewen nach Fischen riechen, wenn man sie auf der Haut reibet und beriechet. Die Männer haben dieses besonders, daß sie sehr kleine Mystaces und Bärte an dem Kinn haben, so sind auch die Haare kurz und sehr dinne, wie ben den Mungalen, an denen Geburtsgliedern haben sie ganz wenig und weiche Haare, ders gestalt als die Knaben im zwölften Jahre, daben sind die Geburtsglieder sehr klein, ohnerachtet sie große Venerei sind. Die Weibespersonen haben kleine runde Brüste, die ben vierzigiährigen Frauenzummer noch so ziemlich hart sind, und nicht bald hangend werden, die Schaam ist sehr weit und groß, dahero sie auch nach denen Cosaken und Auseländern allezeit begieriger sind, und ihre eigene Nation versachten

zaubern diejenigen, so sich von Moscau ab bis hieher in kein verbothenes Liebesverständniß eingelassen. Weil nun die Rausteute ihrem Dienst allzusehr ergeben, und allzu viel opfern, kommen sie mehrentheils reich an, gehen Fallit ab, oder werden, wo sie Pricastschisten von Rausteuten sind, aus Furcht vor ihrem Herren, Cosaken, hängen sich an eine Weibsperson, und erleiden alle Noth mit größter Gedult, vertreiben sich endlich die aussteigenden Grillen mit dem theuren Goldwasser, oder Brandtewein, und werden die liederlichsten und desperatessen Leute, die man nur in der Welt sinden kan.

achten und verspotten. Ueber der Schaam haben sie alleine ein Schöpflein schwarzer dunner Haare, wie ein Krochal auf dem Kopf, das übrige ist alles kahl. Ausser diesem haben einige und zwar die mehresten sehr große Nymphen, welche ausserhalb der Schaam auf 1. Zoll hervorragen, und wie Marienglas oder Pergament durchsichtig sind. Es werden dieselbe nunmehro vor eine große Schande gehalten, und ihnen in der Jugend, wie denen Hunden die Ohren abgeschnitten. Die Italimenen nennen diese ausservordentliche Nymphen Syrxtän: und lachen sie selbst ein ander damit aus.

Wenn man nun alle ihre corperliche Eigenschaften zusammen nimmt, so findet man keine Achnlichkeit darinenen mit andern Bolkern, als alleine mit denen Mungalen

und Chinesen.

Das Fleisch dieser Nation ist sehr fest und conssistent, die Farbe ben Männern schwarz bräunlich, oder zuweilen geblich. Ben Frauenzimmer weis, und die Wangen blutroth, und bewahren sie nicht nur alleine ihre Schönsheit ganz sorgfältig durch Bärengedärme, damit sie im Frühjahr vermittelst Fischlein das Gesicht bekleiben, um nicht von der Sonne verbrannt zu werden, sondern sie schminken sich auch; statt der Cerusse bedienen sie sich entweder des saulen Holzes, oder von der Natur calcinirten Marienglases, Barga, so hier und dar aus denen Nissen derer Gebürge hervor kommet. Statt der Torna solis haben sie ein Seekraut, welches eine Species corallinæ ist, welches mit Fischsett zerrieben, eine schöne rothe Farbe giebet, und schminketen sie sich ehedem damit, wie die Affen, nunmehro aber nach Art derer Cosaken Weiber viel mäßiger.

Die Reinlichkeit im Gesicht befördern alleine die jenigen durch waschen, so vielen Buhlern gefallen wollen, daben sind doch die Hände allezett mit der terra primigenia tingiret. Diesenigen aber, so einmahl die Hofnung, zu gefallen, verlohren oder in das alte Register gekommen,

haben

haben keine andere Reinigung als die der Himmel durch

Regen und Schnee vornimmt.

Gebrechliche Leute findet man viele unter ihnen, darum, daß die Kinder in der Jugend, wie die Ragen an denen Leitern und Balagainen herum kriechen, so brechen alle Jahre viele Sals und Beine, werden, wo fie am Echen bleiben, hinkend oder buckelicht, von der beständigen feucheten Luft, dem Rauch in ihren Sutten, denen Sturmwinden und Widerschein der Sonne auf dem Schnee, werden febr viele blind, mit Stahr befallen, oder plagen sich Zeitlebens mit inflammirten naffen Augen. Sie find übrigens fehr gefund, und von wenigen Krankheiten incommodiret, fo ftark fie laufen, schwigen fie doch febr wenig, und laffen feis nen fluf oder Quelle vorben, wo fie nicht viel faltes Baffer trinfen follten, wovon fie ungemeine Liebhaber find, oder fie effen Schnee und Eiß, und hat man fein Erempel, daß es ihnen jemals übel bekomme, wie benen Leuten in andern Landern, wozu auffer der Gewohnheit die Reinigkeit des Wassers und die darauf fortgesetzte Bewegung vieles ben-traget. Sie sind viel ponderoser als die Jakuten, ohnerachter diefe von lauter Milch und Rleifth, und jene von lauter Fifchen leben. Im laufen thun fie es allen nur befannten Bolfern juvor, und werden niemalen engbruftig, wenn fie auch noch so sehr ermudet, womit sie eines theils mit denen Jakuten überein kommen; und ift ohne Zweifel die einfache und leichte Nahrung von Fischen daran schuld, wodurch Das Geblut leichter wird, und nicht fo heftig anwächset; und mogen die Berren Medici ihren Gat von Ungefund. heit der Fische noch so fehr durch scheinbare Beweisgrunde behaupten, so widerspricht ihnen doch die Erfahrung in einer ganzen Nation. Und mag man mehr dir Raison vom langen Leben und Gesundheit in der Italmenen schlechten Lebensart und Gemutheruhe unter vieler Armuth und Mangel, als in denen vernünftigsten regulis dialecticis suchen. Die Medici statuiren insgesammt, daß sich von Denen Lachsen und Forellen Fieber generiren: hier aber da man

man keine andere Fische und Nahrung hat, höret man weber von kalten noch hikigen Fiebern, nicht von Ictero Diksenterie, variolis, morbillis, scabie und morbis exanthematicis. Die einige Krankheit so die hiesigen Einwohner plaget, sind die Geschwüre, und sterben viel daran, blos aus der Ursache, daß sie solche nicht zu zeitigen, zu reinigen und zu consolidiren wissen. Von Zahnweh wissen die Italmenen überhaupt nichts, der Scorbut hingegen wird im Winter durch gesrohrne und im Sommer durch die frische Fische, wilden Knoblauch und andern Kräuter ganz leichte curiret. Ausser dem aber halte ich dasur, daß der Gebrauch so vieler adstringirenden Kräuter, Wurzeln und Baumprinden vieles bentrage, daß die Italmenen vor Fiebern bewahrt werden, und stehet es zu erperimentiren, ob nicht die mittlere Rinde von Virken, Weiden und Ellern eben so viel verrichte, als die Cortex chinæ.

Was aber die Nation so geil und venerisch mache, fan wohl nichts anders fenn, als der Genuß des vielen Rifch. rogens, der schimmlichten Fische, und radium vulbofarum, wodurch nicht nur alleine fich der Caame haufig generiret, sondern auch die Gefaffe von der rancedine piscium pinguum stimuliret werden, weil ihre Winterfost durchgehends pom Schimmel angegriffen, scharf und galfterig wird. Und habe ich felbsten befunden, daß eine Italmenin fo ein halb Jahr jur Probe von meinem Tische gespeiset, und ganglich von der gewöhnlichen Roft abgehalten, viel modes rader und feuscher geworden sene, das Geblut, so ich ihnen aus ben Abern gezogen, ift fo floride ben alten, daß man foldes por Geblute fleiner Rinder halten follte, und fetet fich niemablen der irrdische Theil in einer Schmarze gu Grund, weil daffelbe intime mit dem Geblit vermischet, und nicht leicht zu separiren ift.

Schr viele unter dieser Nation benden Geschlechts, kommen zu einem Alter von 70 bis 80 Jahren, und gehen und arbeiten bis an ihr Ende, und bringen die meisten Zahene mit ins Brab. Sie bekommen auch vor dem bosten

Jahrr

Jahre felten graue Haare, und werden solche niemals weisgrau. Die Füße verwahren sie sehr wohl, und können durchaus die Nässe nicht daran leiden, den Kopf aber bedecken sie niemals, oder selten, und sieht man öfters einen subtilen Nauch aussteigen, wenn sie das Haupt in freyer inft nach einer Eschossium entblößen. Sie sind keine Liebhaber von warmen, sondern kalten Hutten. Wenn ich im Winter gegen den Morgen unter meinem warmen Vette und Pelzdecken fror, sahe ich daß die Itälmenen, sa sogar die kleinen Kinder, bis an die halbe Brust nackend und blos in ihrer Kuklanke, ohne Decken und Bette lagen, und wärmer anzusühlen waren, als ich; alle Cosaken sagen auch daß diese Völker sehr warm wären. Im Winter machen sie auch dem Wege für sich niemals Feuer an, und sollten seine dem Mege für sich niemals Feuer, so wird sich der Itälmen niemals um der Wärme willen dazu machen, sondern trift vielmehr eiskaltes Wasser, um die innerliche Wärme a centro versus peripheriam zu treiben, worinn sie von allen siberischen Wölkern unterschieden sind.

Die alten unter ihnen sterben an Marasmo sevili und löschen frisch und gesund wie ein Licht aus, viele aber ersausen, oder kommen auf den Neisen und Promyssel durch den von den Bergen rollenden Schnee um, oder ersticken unter dem Schnee, den die Sturmwinde auf sie jagen, oder stürzen von den Felsen. Biele aber kommen deswegen zu keinem hohen Alter, weil sie durch die übermäsige Wollust von der zarten Jugend au, ihre Kräfte verschleudern, und schon benm Eintritt der She, die meisten zum Kinderzeugen unfähig sind. Biele aber aus dieser Ursache, weil sie alle ihre Beschäfte mit überslüssiger Forsche verrichten, und vor der

Beit veralten und fterben.





## Sieben und zwanzigstes Capitel.

Von der Kleidung der Italmenen, sowol mannlichen als weiblichen Geschlechts.

ie Kleidung, sowohl der Manner als Weiber auf Kamtschatka, wird von den Russen Barka genennet, und aus Seehunds oder Rennthierfellen gemacht, a) so, daß man es nach Belieben auf beiden Seiten tragen kan. Die äußere Seite färben sie mit Ellerrinde hoch vommeranzen farbig. Sie kochen die Ninde im Wasser, oder käuen nur solche im Munde, spenen sie auf das keder und reiben es ein. Unten nähen sie mit Seide verschiedener Farben, wie auch weißen Haaren, vom Halse der Rennthiere eine quer handbreite Vorte b) (auf rußisch Podsohr) mit

a) Bor diesem machten sie auch Barken von Enten= Gasgaren- Ganses-Schwanen= und Scemewen-hauten, nunsmehro aber ist dieses ganzlich abgesommen, und nur noch allein ben den Sinwohnern der entfernten Eysande übrig, welche auf die furillischen Inseln jährlich des handels wegen, in diesen Staatskleidern aufgezogen kommen. Eine Barka heißt am B R. Tänggäk; eine Kuklanka Kähpithatsch Barka am Kamtschatka Tinggæk Kuklanka Köäwis.

b) Die Borten Podsohr am Bolschais Reka Jeganöhm roth gefärbtes Nerpenhaar Kahmugh am Kamtschatka eben also. Borte heißt um Nischna Tschistu. Die Riemen ober Phænomens pendalotum an den Kuflanken, beisen am Bolschais Reka Nühgwitäk.

untermischten rothen Streifen von Merpen-leder, an. Bwiichen die Lederstreifen naben fie Bufchlein rothgefarbter Gee. bundshaare, und halten fie dafur, dafi der Beherricher des himmels, Billukai, eben einen folden Saum ober Borte an seinem Kleide trage, welches der Regenbogen fen, melchen sie hierinnen imitiren wollen. a) Diese Barka fieht wie ein jugenahter Mantelrock aus, mit engen Ermeln, und ift also ein enger Leibrock, ben fie vorher unmittelbar auf bem blofen leibe tragen, es reichet aber berfelbe nicht weiter, als hochstens über die Knie, und tragen fowol Manner, Beiber und Rinder folche Barten. In vorigen Beiten waren diese Kleiber von Ruche- Bieber und Bobelfellen, die ben der Eroberung des Landes Sorofen meife colligiret und von den Pricaftschiffen ausgeführet worden. Die Insulaner aber tragen bis diese Stunde Barten von Geebiebern.

Die andere Art der Kleidung heiset Kuklanka, ist wie ein Oberrock, und wie ein weiter fornen zusammen genahter Mantelrock anzusehen, und dem vorigen darinn und terschieden, daß er långer, und bis auf die Knöchel reicht, weiter wie ein zugemachter Maltelrock mit weiten Ermeln, und einer hangenden Kappe nach hintenzu versehen, die man ben Nachtszeiten über den Kopf ziehen kan, wie ben denen Capuciner-Mönchen; von fornen aber hangt wieder eine Klappe, so gemeiniglich ein hinterer Hundssuß ist, welchen sie des Nachts über das Gesichte schlagen. Diese tragen sie sowohl in den Hutten wenn sie Staat machen wollen, als außer-

a) Die Barken insgesamt werden mit Bieber- oder Otter-Fellen eingefaßt, und ist diese Mode vor der Russen Ankunft ben ihnen gewesen. Der größte Staat besteht das rinn, daß sie eine weiße Barka haben von jungen weißen Rennthier-Fellen, mit handbreiten Bieberstreifen eingefaßt; und in guten Schuhen-

außerhalb derselben benm Spazierengehen, als auch besonders auf weitläuftigen Reisen, und ist diese Kuklanka ihr Rock, ihr Bette, und auf der Reise ihre ganze Wohnung. Die Schönheit daran, bestehet in folgenden Dingen:

- 1) Dben an dem Hals wo die Defnung befindlich, muffen lange und dicke Hundshaare umgenehet senn, daß sie recht zottigt aussiehet, wie auch an den Ermeln und unten um den Rand hangen solche als Franzen.
- 2) Nicht weit von den Franzen muß eine Borte I che: 2 hand breit senn, wie an den Barken.
- 3) So muffen rings herum an allen Orten, oben und unten viele hundert Riemlein senn als Pendula, an deren Enden Buschlein von rothen gefärbten Sechundshaaren als Quaste anzutreffen, welche sich im Gehen beständig bewegen:

Abzeichnung einer Ruflanfa:



Die Weiber Ruklanken mussen hinten mit einem Schwanz versehen seyn. Die Manner Kuklanken aber lausen unten rings herum, gerade zu. Im Hause und zum Staat tragen sie das Rauche von innen, und die glatte Seite, welche mit Ellerrinde gefärbt ist, von außen, auf der Reise aber wenden sie dieselbige um. Sie versertigen diese Ruklanken theils von Hunden, welche besonders aftimier werden, theils von Rennthier-Fellen, die durch Roraken an die Cosaken und von diesen wiederum an die Italumenen verhandelt werden. Man hat auch eine Art Sommer-Ruklanken von Murmelthier- oder Jebraschken-Fellen, die ebenfalls von den Koraken kommen, und wegen ihrer Leichtigkeit sehr geliebt werden.

Bofen heisen am Bolfch. Reka Koach, an Kam-

tfcatka Kuah, und find berer bregerlen:

1) Die Männers und Weiber Hofen sind einerlen Urt und Gestalt, von Kennthier-Leder, so durch den Handel von denen Koräken kommt, oder von Polowinken Hirsch und Elend-Leder die stärker von der Leka und denen Tungusen kommen. Diese sind stärker und werden über Ochozk gebracht, und gemeiniglich roth gefärkt. Vor der Russen Unfunft machten sie selbige aus Sechunds-Leder, besonders diesenigen, welche sie des Sommers trugen. Die Weiber-Hosen sind darinn etwas unterschieden, daß sie geräumlicher sind, und um die Knie bauschigt diese, wie frankische Bauern-Hausen.

2) Reise-Hosen von Hunds-Fellen, besonders von den Fussen der Rennthiere, die wegen ihrer Dichtigkeit sehr warm sind, oder von Wolf- und Baren-Fellen: diese die hen sie über die andern auf der Reise dergestalt an, daß die rauche Seite heraus gekehret ist, die Beine daran reichen bis an die Knochel, und werden daselbst über die Winter- Schuh, (Torpasi) fest zusammen gezogen und zugeknüpft,

damit fein Schnee hineinfalle.

3) Kinder Bosen sind hinten offen und mit einer Klappe versehen, welche mit weichem Gras Elieu ausge-U.2 fütterk füttert ist, und machen sie nur die Klappe auf, wenn sich die Kinder unrein machen, oder zu Stuhle gehen wollen. Munmehro tragen sie Hosen von allerhand Luch Wipoika, oder Cartun, Calamint, Kithait, Seidenzeuch, je bunter ie besser.

Dhncrachtet sie vorhin keine Hemden gehabt, benennen sie solche dennoch in ihrer Sprache am Bolsch. Reka Köägälgätsch. Sie tragen sie nunmehro durchgehends alle von russischer Leinewand, Bucharischem oder indianischem Cartun, Seidenzeug, Fausockeder, oder Rautug, und sind große Liebhaber davon, ohnerachtet sie ihnen so theuer zu stehen kommen, daß man hollandische Hemden mit brabandischen Spissen dasur anschaffen konnte; in vorigen Zeiten aber wusten sie nichts davon, sondern trugen ihre Barka auf dem blosen Leibe.

Strumpfe haben sie auch nicht gehabt, doch nennen sie solche am Bolschaia Reka Peymæth, und am Nischna eben so. Sie tragen nunmehr allerhand Sorten
Strumpfe, und kaufen solche um einen sehr hohen Preis.
Bor diesem aber wußten sie davon auch nichts, sondern umwunden ihre Kuße mit dem weichen Gras Eheu, welches sie
auch auf Reisen noch heut zu Tage thun. Bor diesem machten sie auch zuweilen Strumpfe von Kennthier-Häuten.

Ihre Schuhe und Stiefeln find mancherlen, und von ganz besonderer Composition. Diejenigen, welche sie im Sommer in der Nasse tragen, sind von Seehauten gemacht, dergestalt, daß die Haare auswarts gekehret sind.

Die Gohlen find ebenfalls von Geehundseleder.

Die Winterschuh, die sie auf Reisen und auf der Jago tragen, werden, sowol die Sohlen als das Deerleder, von getrockneten Kischhäuten gemacht, und nehmen sie die Häute von Tschabitscha, Krasna und Biela riba dazu. Im Frost sind sie sehr gut und dauerhaft, nach Veschaffenheit der Materie, und verschen sie sich gemeiniglich mit etlichen Paaren auf den Nothfall. In der Nässe aber taugen sie gar nichts, und gehen sogleich aus einander.

Moch

Noch andere Winters und Neises Schuse haben sie von Kennthier-Jussen, Kamassen, sowol weißen als brausen. Die Sohlen machen sie von Seehunds-Fellen, oder wenn man sie recht dauerhaft und warm verlanget, so seigen sie dieselbe aus den Stücklein der Haut zusammen, welche die Rennthiere zwischen beyden Klauen haben, und ist es in der That also, daß man auch in der größten Kalte niemals einen Frost darinnen empsindet, wenn sie aber nur einmal naß worden sind, hat man sich alsdenn nicht die Hälfte Wärme davon zu versprechen.

Leute die auf dem Eis promifilenen, ziehen die haut von den Baren Lappen ab, und machen Sohlen daraus, welche alsdenn wegen ihrer Porosität verhindern, daß man

niemals gleiten und fallen fan.

Die Einwohner auf Lapatka und Awatscha Kronaky, machen Schuhe von dem Leder der Seelawen, und rühmen solche wegen ihrer Dauerhaftigkeit sehr, und könnte man das vortrefflichste Sohlenleder daraus bereiten, wenn man es auf europäische Art zurichten wollte.

Die Korafen machen Sohlen-leder von Wallfisch, Haut, welche sie ausspannen und ein ganzes Jahr lang im Rauche trocknen, und find dergleichen Sohlen niemals zu

verreiffen.

Endlich kommen die Staats. Schuhe, die sowohl Manner als Weiber auf einerlen Art tragen. Die Sohsten davon sind von weißgelblichem Seehunds. Leder, das Oberleder ist von allerhand bunten Stucken zusammen gesseht. Einige Streifen sind von rothen Sassian oder Seehunds. Leder, und wieder rothe Streisen. Hart an dem Juse ist eine Streise von der Hundsgurgel gemacht, welche sie so glatt zu bearbeiten und weiß zu bleichen wissen, als das weißte französische Handschuh. Leder. Diese Schuhe werden um die Knichel mit ledernen Riemen oder Bändern vost gebunden. Die Italmenen machen großen Staat mit diesen Schuhen, und wo man schone Schuhe an einer Mannsperson siehet, so kan man sicherlich daraus schliesen,

daß er von seiner Fran besonders geliebt werde. Munmehro, da sich das italmenische Frauenzimmer mit besonderem Fleiß auf das Ausnahen geleget, so nahen sie dieselbe mit allerhand Seide, auch zuweilen Gold und Silber mit allerhand Figuren aus, daß man sich nicht gnug daruber verwundern kan.

Die Männer trugen vor diesem Müßen a) von Bogel-Federn und von allerhand Pelzwerk, von verschiedenen Urten. Im Sommer trugen sie holzerne Hute, oder von Feder. Kielen gemacht wie Lichtschirme, auf eben die Urt wie wir sie in Umerica angetroffen. Im Winter aber banden sie einen Niemen um den Kopf, daran verschiedene Lappen von Pelze hiengen, davon zwen die Augen, zwen die Ohren und einer den Nacken bedeckten, der Wirbel aber fren bliebe.

Abzeichnung diefes Pelg = Riemens:



Diese Art Mußen wird am Bolschaia Reka Kopitschätsch genennet.

Das Frauenzimmer gienge allezeit mit bloßem Kopfe in ihren alamodischen Peruquen. b) Die Jungsern floch-

a) Eine Mune heißt am B. R. Halalutich, am Kamticha-

b) Gine Beiber Peruque heifit am Bolfchaia Reka, adam-

flockten vor diesem viele kleine Haarzopfe, c) die rings herum von denen Schlaszopfen ab, um dem Kopf hangen hatten; d) Munmehro aber ist diese Manier völlig abgebommen, und kannnen sie alle nach Art der russischen Monsche das Haar in einen Scheidel, flechten in dem Nacken einen Zopf, an dessen Ende sie ein Band oder Corallenquaste binden; um den Kopf aber binden sie entweder ein goldnes Stirnband, oder ein seidnes Luch, auf eben die Art wie das vornehmste Frauenzimmer in Petersburg, so lange es sich im Schlasschlimmer aufhalt, und verwunderte ich mich sehr, wie sie ohne Erempel zu sehen, von selbsten auf diesen Kopfschnuck verfallen, daben lassen sie Beiber aber tragen nunmehro auf russische Art Kokoschnike, oder auf vorige Art verbundene Köpfe.

In vorigen Zeiten aber bestunde der größte Ropfsschmuck der Weiber darinnen, daß sie ihre Haare sehr lang wachsen ließen, viele Zöpfe flochten, und von jedem das End in einen großen Zopf colligirten. Damit nun diese Perique recht dick und ansehnlich werden mochte, so flochten sie nicht nur allein ihrer Manner Haare, sondern auch soviel als sie nur bekommen konnten, mit hinein, und sahen ihre Köspfe, so wie ich dieselben noch angetroffen, nicht anders als eine Ofenquaste aus. Die Schönheit der Haare such.

c) Ein Saarzopf heißt an B. R. Tkatohs, am Kamti hatka aber, Köatspils köunga.

d) Diejenigen, so ihre Weiber nicht herzlich liebten, kauften ihnen Stücker weißen Rosomack, die sie über den Kopf zu benden Seiten nach den Schläsen hiengen, und imitirten hierinn den See-Vogel Mitchagarka. Ein paar folder Rosomaken- Flecke, wurden ehedem für einen Seebieber verhandelt.

ten fie mit Fischfett ju vermehren, womit fie den Ropf be-

schmierten, daß er glangen möchte.

Undere, die noch statiofer fenn wollten, feten über ihre natürliche Peruque noch andere Bundel haare, fo wie eine Mute in einander gefalzet und geflochten wurden. Dhnerachtet sich nun die Laufe ungahlich darinnen ver-mehrten, und diese arme Leute Zag und Nacht erbarmlich von ihnen gequalet wurden, fo war doch feine einzige Sache die sie so ungern fahren ließen, als diese. Weil nun diese Peruque allzeit ben der Taufe abgeschnite ten wurde, fo hielte foldbes viele fehr lang von der Saufe ab, und ließen fich diefelben unter großem Seulen und Schrenen, untermischten Careffen und Eroftungen ihrer Manner, abschneiben. Nunmehro aber haben fie auch diefes vergeffen, und lachen herzlich darüber, wenn ihnen noch dann und wann ein folder haarigter Popang vor- fommt. Statt der Servietten und Handtucher, gebrauchen fie ihre alten Fischer . Dete, oder das weiche Gras Eheu. Um den Sals trugen fie ehedem lederne Rice men, mit allerhand unterwürften Schnorrpfeiferenen, rothen Merpen-haaren, Mufcheln, u. d. gl. Munmehro aber tragen fie allerhand bunte Glas-Corallen. Diejenigen aber, fo um die Oftrogen wohnen, halten es fur baurifch, und enthalten fich davon. Diesenigen welche glücklich fenn wollten, ließen fich von den Schamannen ein Lapplein oder Bundelein geben, worinnen rothe Geehunds . Saare gebunden, diese hiengen sie an den Sals Schnuck, und trugen es wie die Persier ihren Talismann ober nunnichro bas Ereug auf der Bruft, und wird foldes fehr vielen ben ber Zaufe erft abgenommen, und an deffen Statt das S. Creux angehangen.

Das Frauenzimmer hat sowohl Tags als Machts und ben aller Urbeit Handschuhe ohne Finger an, a) die sie auch

A) Handschuhe heisen am B. R. Tklopahm. Diese Weiber-Handschuh haben die Italmenen mit den Tungufen gemein,

auch auf mancherlen Urt ausnehen. Die Manneperso. nen a) aber tragen Handschuhe von Rennthier-leder, Buchse, Zobeln, Wolfe, Baren, auf rufische Urt gemacht, trugen auch solche also in vorigen Zeiten.

Db nun gleich die Rantichatfifchen Rleibergeftalt nach dem hiefigen Climat, Witterung und Arbeit befchaffen, daß man fie nicht beffer ausdenken konnte, und der Natur nach aus feiner bequemeren Materie maden fan, fo haben fie über dieses die Eigenschaft, daß fie die simpelsten, und wenn man erst Kleider zu nehen ohne Benspiel erfinden follte, auf diese Mode zuerst verfallen mußte, woraus das Alterthum diefer Ration nicht undeutlich abzunehmen; und glaube ich sicherlich, daß Adam sein erftes Kleid nach eben dieser Mode verfertiget bekommen habe. Seit dem aber die Kausmannschaft seit 12 Jahren her hier etabliret worden, fanden die Italmenen bendes Geschlechtes, wider die Gewohnheit anderer sibirischen Völker, so viel Velieben an denen teutschen und rußischen Kleidern, daß sie gerne ihre alten Kleider ganzlich abschaffen wurden, wo sie die

> mein, und bedienen fich berfelben fowohl Manner als Weiber. Um Nischna Sandschuhe Srulllath, Manner-Sandschube, Weiber-Sandschube Kalith.

a) Die italmenischen Mannspersonen pflegen alle hausarbeit, als fochen und bergleichen, in benen Wohnun= gen gang nackend ju verrichten. Damit nun die Schande nicht gefeben werde, fo binden fie einen Riemen um Die Suften, an demfelben banget ein ledernes Sutteral, worinnen die Schaam fedet, fo unter bem Rabel an dem Riemen befestiget, die andere Schnur gehet zwischen . benen Beinen durch, mitten durch den Sintern, und ift von hinten an dem Riemen befestiget, der um die Sufte gezogen ift.

Noth und das Climat nicht withigen wurde, dieselben benzubehalten, kommen fie aber in die rufischen Oftrogen, fo erscheinen sie alle in teutschen und rufischen Rleidern darin. nen fie so vollkommlich einen Ruffen zu agiren wissen, in allen Ecremonien und Geberben, daß man fie vollig bavor halten wurde, wo sie nicht das mongalische Gesicht, die fleine Statur und Barte biffinguiren murbe. Rommet man zu ihnen auf der Reife, fo ift die erfte Arbeit, daß fie sich als Ruffen verkleiden : die Manner kommen in Zuchhosen, Camifolern und Rocken mit seidenen Knopfen, rußischen Schuben, Stiefeln, gewalften oder seidenen Etrumpfen und feidenen hemdern an, über welchen fie große filberne Creuße hangen haben. Die Beiber aber fommen in Sarafannen, seidenen hemdern, Manchetten, Pantoffeln, Rokofchniken oder mit seidenen Zuchern, verbundenen Ropfen, Fingerringe und feibenen Schnupftuchern an, freußigen sich vorhero gang langfam und bedåchtlich, und machen barauf jedem von ihren Gaften einen besonderen Poklon. Diejenigen aber, fo fich aus Armuth keine vollige Rleidung anschaffen konnen, geben wenigstens in Strum. pfen, hofen und Stiefeln. Wo ein Italmen fich feine Frau und Rinder alfo fleiden will, muß er wenigstens 100 Zobeln oder Fuchse daran wenden, und nehmen fie dahero diese Kleider sehr in Acht. Da vor diesem die Cofaten und Cofatenweiber insgefant in italmenischen Sundspelzen einher giengen, fo geben fie nunmehro in benen beften Rleidern, und fommen die Rleidungen einer Cofaten Frau ihre Zobelmuße, Contouch mit Stoff, Bieber verbrahmt und Ruchsen unterfuttert, ihr Bruftlag von Stoff mit Bobeln gefüttert und goldenen Ereffen eingefaßt, ihr feidener Rock mit Ereffen, ihre Strumpfe, Schuhe und Dandschuhe nach mostovischem Preise über 150 bis 200 Rubel ju fteben, und übertreffen fie hierinnen manthes großen Capitaliften Weib in Ruffland.

Die Kurillen und Leute auf Lapatka fo den reichen Seebieber Fang haben, find dergestalt toll und rasend

auf foftbare Rleider, daß man fie ihnen nicht propre und bunt genug bringen fan. Gie tragen Rleider von bem beffen Zuch, und hoheften Couleuren, Scharlach, blau zc. tragen Stoffene hemder, Ereffen, guldene und filberne Knopfe auf benen Rleidern, und bezahlen davor einen erstaunlichen Preis, und follte man meinen, man febe lauter curovaische Leute von Condition vor fich, wo fie nicht überall den Baasen daben gewaltig mit laufen lieffen. Der Nock ift roth, das Camifol blau, die Bofen grun, die Strumpfo weiß, der Bruftlat Calamin, und find fie fo unvorfich. tig damit, daß fie folche anziehen, wenn fie die fchmusig. ffe Arbeit vornehmen: befommen fie einen Ballfifch ober Geehund, fo tragen fie den Speck auf denen Schultern nach Saus, und besitdeln ihren gangen Reichthum, aledenn verfaufen fie die Kleiber vor inen Spottpreis wieder an Die Ruffen, welche folche auswaschen, auffarben und wicder auspugen, und verkaufen ihnen folche vor den vorigen Preis, und wird ihnen manchmahl ihre eigene Kleitung 2. 3mahl vor einerlen Preis verkauft, nunmehro aber ift auch dieser Handel schlechter, und weil die Thiere feit einigen Jahren weniger und leutescheuer worden, fo lei ret fie die Noth die Hugen aufthun, und nicht ju menagiren. Rommt ihnen aber noch etwas bunces und schones vor die die Augen, so übereilen sie sich noch bis diese Stunde gewaltig, (a) und verdienet also das Sprich. wort durch einen Benfat geandert zu werden: Wenn man Marren, Rurillen und Rinder nach dem Markte Schickt. fo erhalten die Krahmer Geld.

Proposition of the said that the said to see the said glat

a) Ein Kurill verliebte sich dergestalt in einen rothen Weiz ber Sarafan, daß er solchen erkaufte, und alles Belächters ohngeachtet, als eine sehr anständige Kleidung trug, die man nach seiner Meinung nicht besser ausdenken könnte.



## Acht und zwanzigstes Capitel.

Wou denen Arbeiten und Bemühungen der Itals menen und ihren dazu benothigten Geraths schaften und Manieren.

Im bauen der Wohnungen agiren die Manner, Zimmerleut, die Weiber aber, Dachdecker und Tapezierer, und schneiden sie das Gras sehr behende mit knöchernen Sichlen, von denen Schulterknochen derer Baren, womit die Wohnungen und Balagannen bedeckt werden, inwendig kleiden sie die Wände und den Voden mit allerlen Strohdecken aus. Ben dem Fischfang rudern sie gemeinschaftlich auf Kähnen, die Männer sischen, die Weiber aber schneiden die Fische in Stücken und reinigen solche vom Eingeweide, hängen sie auf, trocknen sie, sammlen die getrockneten, wie auch die Fischrogen, und helsen ihnen darinnen alle Kinder und Alte, so sonst kaben sie auch nach diesem unter ihrer beständigen Verwahrung und Dispesition.

Bu Hause agiret der Mann den Roch vor Menschen und Hunde, schnisen ihre Schlitten, Kähne, machen Fischreissen, Thierfallen, Fischernetze, fahren Brennholz, und gehen auf den Promyssel, der nach seiner Berschiedensheit in dem Capitel von denen Thieren erzehlet worden, von dem Promyssel bezahlen sie ihren Tribut, von dem übrigen unterhalten sie ihre Familie in Rleidung, und schaffen allerlen Hausgeräthe an, Messer, Aerte, Kesseln, Jinngeschirr. Die Weiber aber haben ausser der Erziehung der Kinder, so vielerlen Arbeiten, daß man allerdings mehr

Der.



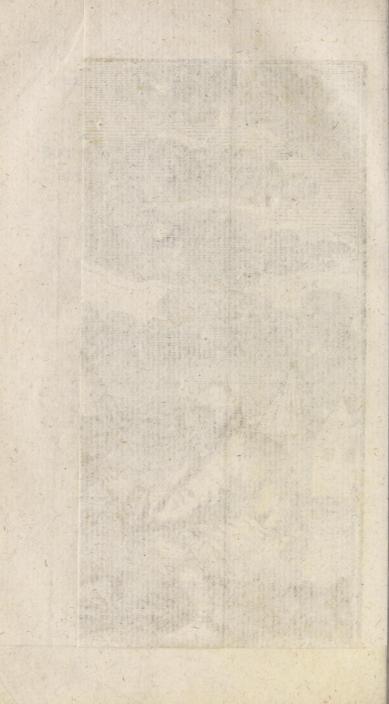

Berftand ben ihnen fupponiren muß, als ben denen Man-

nern, welches sich auch in der That also befindet.

nen die Kisla riba oder das Hundefutter, welche stinkende Arbeit sie denen Mannern überlassen.

2) So sammlen sie 100 verschiedene Saamen, Wurzeln und Kräuter zur Medicin und Winter-Nahrung.

3) Sie sammlen und bereiten den italmenischen Thee oder Kyprei a) sehr muhsam, so viel als das ganze Jahr nothig ist, und noch mehr, ihre Freunde unter denen Russen damit zu beschenken, auch wohl noch zum Verkauf, wovor sie Schneider und Schuster-Instrumenten, Nadeln, Uhlen, Messer, Scheeren, Seide und Leinewand erhandeln.

4) Sie machen das Slatka drawa, woraus der Brandtewein gebrennet wird, weil nun das Pud 4 Rubel in der Cassa zu stehen kommet, und in manchem Oftrog 40 bis 60 Pud verfertiget werden, so erwächset aus dessen

Berfauf ihrer Deconomie ziemlicher Bortheil.

5) Sie raufen Nesseln aus, trocknen dieselben, schleissen sie, und spinnen nach diesem sehr muhsam das Garn daraus. Ihre Spinneren kommet ganz und gar mit der Urt den Schusterdrath zu machen überein. Dhnerachtet das Spinnen sehr muhsam und langsam zugehet, so bereiten sie dennoch nicht nur allein so viel, als sie zu Kischer-

a) Sie machen auch auf Kamtschatka große Netze von den Stengeln oder Bast des Krautes Kyprei, fangen damit nicht nur allein Fische, sondern auch Seehunde, und die großen Lautagen, sie mussen aber, ehe man sie gebrauchet, in Wasser 24 Stunden geleget werden, damit sie zähe werden und nicht reissen, denn sonsten kan man nicht einmahl Fische damit fangen, ohne sie zu zerreissen und zu zerbrechen.

Fischernehen nothig haben, sondern sie verhandeln jährlich noch so viel tavon, daß die kurillischen Enlande Lapatka und die rusische Ostroge damit versorgt werden, weil sich die Cosaken nicht damit bemuhen, und von Bolschaia Reka ab keine Resseln mehr bis Lapatka wachsen.

6) Sie sammlen viererlen Sorten Beeren, Schimalost, Brusnizen, Schickscha, Moroschken, so viel als

fie ben gangen Winter nothig haben.

7) Sie sammlen und trocknen ihr Brod, die Sa-

rana verschiedener Gorten, und bestehlen die Maufe.

8) Sie sammlen drenerlen Gras in großer Menge zu ihrer Winter-Arbeit, Strohdecken verschiedener Sorten daraus zu machen.

9) Sie sammlen das Gramen cyperoides, und verfertigen daraus durch kanmen das weiche Bras Eheu,

fo ihnen fatt der Leinewand und Strumpfe Dienet.

Endlichen schleppen sie alles von Wurzeln, Krautern, Rinden im Herbst zusammen, was sie zu ihrer Winter-Arbeit nothig haben. Ihre Winter-Arbeit ist wiederum mancherlen.

1) Sie fvinnen Garn.

2) Sie machen allerhand-Strohdecken, Sacke von Gras, und machen allerlen geflochtene Korbe, Kustlein,

ihren Vorrath darinnen ju verwahren.

3) Sie bereiten ihre Hunde, und Rennthierfelle als Gerber, zu ihrer Kleidung auf folgende Art: sie legen sikend ein Holz, wie einen Sattler-Vock auf ihre Knie und schaben darauf die Felle mit Erystall, so sie in die Mitte zwischen 2 Stöcker binden, a)



und damit auf dem Felle auf- und abfahren, alsdenn so stoffen

water:

a) a b der Stock, c der Erpstall.

stoßen sie Fischrogen, oder kauen denselben, spenen ihn mit dem Speichel auf das keder, und legen solches zusammen einige Tage in einen Winkel, daß es fermentire, und das Fett ausziehe: alsdenn schaben sie solches mit einem stumpfen Eisen ab, so sie selbsten aus alten Resseln kalt schmieden, und spannen solches auf die vorige Art statt des Ernstalles zwischen 2 Stocken, daß es glatt werde, alsdenn reiben sie die Felle zwischen den händen, daß sie weich werden, oder sie brauchen dazu einen hölzernen Hacken, der oben an einem Balken sest gebunden, und unten an ihrem Fuß, welchen sie durch dessen Ausheben über dem Fell berziehen, nach der Gerberen.

4) Go farben fie folches mit Ellerrinde, wie oben

beschrieben.

5) Nach diesem agiren sie Schneiber, a) und nehen allerlen Kleider, Barken, Kuklanken, Brust. lätze, Hosen, Handschuhe, und muß man ihnen den Ruhm lassen, daß sie sehr feine und starke Näthe machen, auch im Ausnehen mit Wollegarn, Seide, Kennthierhaaren sehr inventios und kunstlich sind, und sollten sie im nehen

a) Zu ihrer Schneideren haben sie besondere spisige Messer, die die Rissen Babie Noschi nennen, diese pflegen sie, wenn sie stumpf worden, an den Zähnen sehr behende zu weisen, welches sehr lächerlich ausstehet. Ihre steinerne Messer und Pfeilen brachen sie vor diesem mit einem Instrument von Knochen, wie unsere Gläser ben den Fensterscheiben einsehen, zu dem Glasbrechen gebrauchen. Wenn sie badurch die Form zuwege gebracht, so schäfer sie solche an Steinen. Zum Fischaufschneiden machten sie Messer aus Thier-Ribben, welche sie an Steinen scharf und schneidend machten. Das holz aber spalteten sie dadurch, das sie ein Stück gegen das ander.

nehen und flicken den größten europaischen Meisterinnen nichts nachgeben, wenn sie nur die geringste Unterweisung haben sollten, da diese Arbeit nach leeren Phantasien schon so wohl gerath. Zum Ausnehen bedienen fie fich nunmehro chinefischer Madeln, oder europaischer mit gang fleinen Dhren. Bor diefem neheten fie mit Rabeln von Zobelknochen gemacht, nach diesem mit großen eilernen japanischen, so ihr erstes Eisengerathe war, davon auch von der Nadel Suhse die Japaner ihren Mamen ben Diefem Bolf Sühlemen, oder Nadeler erhalten; wenn ihnen eine Nadel abbricht, so schleifen sie solche sehr schon wieder au, bricht ein Dehr ab, so machen sie folche gluend, und geben ihr durch schmieden mit Steinen ihre vorige Form wieder, aledenn bohren fie mit einer andern geharteten Dadel, vermittelft einer holzernen Erill ein neues Dhr durch, daß fie ihre Dienste nach diesem eben so gut als porhero verrichten fan. Statt des Zwirns bedienten fie fich in

andere schlugen, worinnen sie noch bis diese Stunde, ohnerachtet sie Aerte haben, solche Meister sind, daß es ihnen kein Ausse nachmachet, wo er nicht vergebens die Hände zerschellern will. Wo jemand vor der Aussen Ankunst von den Insulanern ein Stück schwarzes Eisen, 2. 3. 30ll lang, so einem Messer ähnlich, bekam, hielte er solches vor einen besondern Reichthum, und stolzirte dergestalt damit, daß sie solches auf einer Stangen vor der Wohnung aussteckten, um andere ihre Hoheit und Reichthum kund zu thun. Die Insulaner auf dem ansdern Ostrog gaben gerne 20 Seebieber vor einen alten japanischen Säbel, und meinten einen großen Tausch gethan zu haben. und tragen sie solche bis diese Stunde ben Ceremonien, Fepertägen, und machen ben dem Willsommen die wunderlichsten Figuren damit.

in der vorigen Zeit Nesselgarn, der Haare von dem Halse der Rennthiere; so bereiteten sie auch Zwirn aus Rennthiere und Wallfischsehnen, a) welche sie trockneten, mit holzerenen Keulen zerklopfeten; und alsdenn mit kaltem Wasser

anfeuchteten, und noch weiter divisibiler machten.

6) Sie agiren Schusters, und machen allerlen Arbeit von Schuhen. Ihre Art, das Leder zu präpariren, habe oben unter dem Litul Seehund beschrieben, wie auch ihre Ledersärberen. Die Seehundshaare färben sie roth, mit dem Saft der Brusnizen, worunter sie etwas Alaum oder Kamela masla mengen, und kochen sie mit der Rinde vom Ellerbaum, und entstehet daraus eine siammenrothe Farbe, wie vom sanguine draconis.

7) Sie agiren Garber, und prapariren Zobel. und Fuchsfelle, wovon viel zum Verkauf ausgeführet wird, vermittelst faulem Holz, womit sie das Fett herausbringen.

8) Die medicinische und chirurgische Wissenschaft ist auch nur allein ben ben italmenischen Sybillen anzu-

treffen.

Bom Waschen derer Kleider wußten sie vor diesem so viel, als vom Waschen des Leibes, Gesichtes und Hande, nunmehro sind sie große Liebhaberinnen davon, und wissen sie ohne Seife die Leinewand so weiß zu waschen, als die sibirischen Bauren nimmermehr mit Seife verrichten können.

a) Leim sieden sie aus der haut bes Fisches Kaika oder Keta, wie auch aus andern Fischbäuten.





## Neun und zwanzigstes Capitel.

Von der Italmenen Diat, Speisen, Getranke, Tafelgeschirr, Sitten und Art zu speisen.

ie Iralmenen haben vor diesem niemahlen eine beftimmte Zeit im effen gehalten, auffer wenn fie fener-lich tractirten, sondern nach ihrer Gefraßigkeit agen fie den ganzen Zag, wenn fie Zeit hatten, und wenn es ihnen bestiebte. Morgens effen fie Jukola, Nachmittage aber fochen fie. Mit der Urt hauen fie fich Weiben- oder Birfenrinde ab, a) wenn fie auch noch fo viel andere Roft haben, und effen folche mit Sifcbrogen, wozu fie eben den Appetit bejeugen, als andere Bolfer jum Brod. Gie affen auch niemahlen Familienweise zusammen, als wenn sie warme Speife genoffen, Opanna, frifche Fifche oder Selaga, von warmen Speifen find fie gar feine Liebhaber, fondern effen alles falt, wenn fie etwas auch fochen, fo fegen fie folches fo lange bin bis es erfaltet, und halten es alsdenn für viel Chedem, da fie weder Reffel noch andere Gefdirre hatten, legten fie die Fifche in einen holgernen Erog, fo accurat einem Schweinentrog abnlich, goffen Baffer darüber, und tocheten folden mit gluenden Steinen, nach Diefem fpeifeten die Sunde aus eben diefem Gefchirre, nunmehro

A) Wenn sich im Frühjahr, wie es öfters geschiehet, eine Hungersnoth ereignet, so behelfen sie sich mit bloser Weiden und Birkenrinde, und sehen ihre Erperementen nicht anders aus, als Gerberloh, welche nicht zussammen halten, sondern wie Sand aus einander fallen, und siehet es um die itälmenischen Wohnungen, wie um eine Gerberen aus, daß man sich nicht gnug verwundern kan, wie diese Nation damit ihr keben ershalt.

mehro aber leben sie weit reinlicher, und behalten die Hunde allein diese Antiquität. Bon Gebratenen sind sie gar keine Liebhaber, eben wie die Koräken, worinnen sie von denen Insulanern, Tungusen und Jakuten unterschieden sind. Benn sie Fische gekocht, legen sie dieselben auf

große Breter, wie einen Prasentirteller mit einem Rand versehen, und setzen sie in den Schupan, daß sie kalt wer-den, alsdenn so greisen sie ohne Messer und Gabel mit denen Banden ; barneben stehet eine holzerne Schuffel, worinnen Slatka drawa in kaltem Waffer eingeweichet. Dieses suffe Wasser essen sie mit Loffeln, wie die Russen den Quas. Nunmehro gebrauchen sie viel Salz und Pfesser, vor diesem aber hielten sie allezeit das Salz vor eine bittere und heffliche Sache, den Efig lieben fie bis diese Stunde nicht, und nennen ihn bitter. Ihr Speisen aber die sehr zahlreich und fast unzählig, sind theils einfach, theils zusammen gesetzt. Einfach geniesen sie alles Fleisch berer See- und kandthiere, und waren nur alleine die Maufe, Hunde und Eideren von ihrer Tafel ausgeschlofen: einfach und simpel effen sie alle Becren und Wurzeln. Was ihre jusammengesetzten Speisen anbelanget, so were be ich denen Köchen keinen großen Gefallen thun, wenn ich auch hundert seltsame und ungeschmackte Compositionen hier benfügen sollte. Das vornehmite zusammengesetzte Gericht nennen sie am B. R. Selaga, die Russen aber nennen foldes Tollkusche, und ist dieses das Universal Tractement ben allen Frolichkeiten. Sie stoffen nemlich Sarana, Ceder-Ruffe, Kyprei, Slatka drawa, radices biftortæ, Vemariæ, Moroschken, Schickscha, Brusniza, und mas thnen sonst gefällt in einer holzerner Stampfe alles unter einander in ein Corpus zusammen, a) und fochen solches £ 2 nach

a) Wenn die Materie gestosen in ein Corpus, mengen sie solches mit ihren ungewaschenen Sanden, wie einen Teig unter einander, und waschen die Sande darinnen, daß jederman vom blosen Zuseben vomiren mochte.

nach diesem in Sechunde, Wallsich oder Fischsett, und glauben, daß es alle Tractamenten übertresse. Ich habe mich aber, ohnerachtet nicht eckelhaft bin, nicht zwingen können, mehr als eine Messerspitze voll von diesem seisen haften Quodlibet zu geniessen, sondern nahm es nur als eine Medicin wider die aufwallende Euriosität ein; die einfachen Speisen und die Gewürze der Speisen habe unter denen Animalien und Begetabilien zur Genüge beschrieben.

Was die Cosafen anbelanget, o haben diese febr viele gute Speifen von Fischen, ben Ecket abzuhalten durch Weranderung; fie machen allerlen Gebackel von Fifchen, Paffeten, Ruchen, fo fie Telnois nennen, und aus frischgestampften Fischen gemachet wird, welche sie auf einer Bratpfanne in Fischfett braten. In Nischna machen sie eine Urt von Brod von dem trocknen Sifchlein, Chacal genannt, welche mit Graten und Bleifch, wie Dehl geftoffen werden. Was man aber von Getrank und Brantewein aus Richen in Sibirien vor ausgesprengte Lugen hat, find in der That als Lugen befunden worden, man hat probiret, Brantemein aus ftinkenden Sifchen zu bestilliren, aber nur ein ungeschmacktes stinkendes Phlegma erhalten. ift gewiß, daß man fich in diefen durftigen Orten folder Dinge von Begetabilien bedienet. Bum effen, baran man andersmo nicht gedenken follte, und durch eben diefe viele angestellte Proben find auch die alterirenden und deleterischen Rraften der gefunden und giftigen Krauter in der Medicin denen keuten aufgeschlossen und bekannt worden, überhaupt man laft nichts hier zu Lande vorben unversuchet, mit der Absicht, ob es nicht zur Speise bienlich, und fürchte ich mich nunmehro gar nicht mehr anderer Orten hungers ju fterben ben ereignendem Mismache, nachdem ich an hiefigen Orten gelernet, mit wie vielerlen Dingen man den mußie gen Magen jur Noth einen Zeitvertreib machen fonne. So wie die Tungufen um Dchogf, fo effen auch die Bralmenen und Korafen, eine Urt von subtilen und geschleimten weisen Thon, so wie Schmant aussichet, und nicht unangenehm

genehm schmecket, aber zugleich daben abstringiret, und findet sich derselbe um den furillischen Osero um Chariufoyka und Elutora.

Die Rurillen und Einwohner von Lapatka haben ein sonderbares Gluck oder Gelatinam Kifel von Gifchen: fie fochen die Saut von Krasna riba unter beständigem Um. ruhren, so lange, bis sich alles in eine halb durchsichtige Gelatinam aufgeloset, alebenn legen fie gestampfte Ceder. nuffe dazu, und continuiren noch eine Weile im fochen, gief. fen es darauf in holgerne Schaalen, und laffen es in der Ralte gerinnen, und effen foldes vor etwas sonderlich delicates, und ominiren fie daben folgendes: wenn diefe Galatina weis wird, so halt sich der Wirth und seine Familie vor sehr glücklich, wird sie blaulicht, so stehet ihnen ein Unglick von keiner sonderbaren Erheblichkeit vor, wird sie aber schwarz, so glauben sie ganz gewiß, daß es dem Wirth oder der Wirthin den Tod bedeute.

Was den Gefchmack ber Italmen anbetrift, fo haben alleine die lavatstifden Ginwohner einen Trant von Becren, den fie fermentiren laffen, und damit ihre Bafte an Fenertagen trunfen machen, fonften aber halten fie fich einzig und allein an das gefunde und vortrefliche Waffer. Gie trinfen foldes in der Morgenftunde nudtern; wenn fie gegeffen, so trinken sie zwen gute rheinische Maaß ohne alle Incommoditat. Des Abends benn Schlafengehen ift Diefes die lette Arbeit, daß ein jeder ein groß Gefaß voll eis-Faltes Wasser bringet, Eis und Schnee darein leget, daß es beständig kalt senn möge, und seizet es vor seine Schlafstelle, und trinket in der Nacht, zu vielen mahlen, am Morgen sindet man auch nicht einen Tropfen in allen Gefässen, des Winters fiehet man ofters, daß fie fich am Gife und Schnee besonders delectiren, und handvoll weise in den Mund schieben : und ift diefer einer von denen harteften Dienften, badurch sie ihre Tochtermanner, so ben ihnen um ihre Tochter zu Weibern zu erhalten dienen muffen, daß er den ganzen Sommer über zusehen muß, daß der Schwiegervatter & 3 ımè und Mutter nehft seiner Braut mit Schnee und Eis verforget sen um einen kalten Trunk zu haben, und gehen sie derohalben auf die hohesten Geburge um Eis und Schnee zu bekommen, die Witterung sen auch wie sie wolle beschaffen.

Diese sieben den Brantewein sehr, und sind so lange toll und voll, als sie sich in denen russischen Ostrogen aufhalten, und ruiniren sich dadurch nicht wenig. Undere aber trinken sich ohne kust nur deswegen voll, weil sie die Cosaken imitiren wollen, und meinen, es sehe ein Stück von ihrer Cultivirung. Im Rausch aber lassen sie son trunkenen Cosaken senn, nichts zu übergehen, was sie von trunkenen Cosaken jeniahls wahrgenommen, gehen daben zu allen, auch denen die sie respectiren mussen, und prahlen sehr lächerlich: Ja pian, ne serti ja ruskaia natura wsal ia wes rusky; und was dergleichen alberne Reden mehr sind, daß man gar wohl siehet, woran es diesen armen und guten keuten sehlet, nemlich an kehre, guten Erempeln, und Einsicht.

Ihre Getranke halten sie in großen Geschirren, von Fischbein gemacht, die Vermögenden haben chinesische lacquirte Schaalen, wie die Rurillen rothe Japanische.

Diele speisen ihre Gaste aus zinnernen Schüsseln, zinnernen auch wohl gar silbernen köffeln, legen Teller und weisse Handtücher für, und wissen sich sehr groß damit. Sie sind übrigens alle Liebhaber von schönen verzinnten oder meßingenen Kesseln, ruiniren aber dieselben gar bald, weil sie solche sast beständig auf dem Feuer halten; wo sie ein koch bekomen, wersen sie solche weg, oder machen Pfeile und Nossoks daraus, weil sie selbige nicht repariren können, auch solche von Cosaken nicht repariret bekommen können, um sie zu foreiren, desto öfters neue zu erhandeln. Wo die Tischtücher ermangeln, daselbst legen sie eine reine Strohbecke und andere kleine statt der Hand. Servietten unters unter die Kessels aber und Schüsseln legen sie von Strohgeslochtene Kränze, damit ihr Taselzeug nicht verdorben werde.



## Drenßigstes Capitel.

Won den Jesten und Ergoblichkeiten derer Stalmenen.

ie Italimenen haben in bem gangen Jahr nur ein einiges Feft, im Movember Monath, und icheinet es wohl, daß in den uralten Zeiten, foldes von ihren Borfahren verorduet worden, in Abfitht, Gott vor feine Gaben ju banken. Es ift aber in benen folgenden Zeiten burch allerhand alberne und narrische Possen dergestalt diese Ub. ficht verdunkelt worden, daß man nunmehro faum errathen fan, ju was vor einem Endzweck foldes gefenret werbe, fondern glaube einig und allein, daß fie diefe Zeit zu ihrer Ergönlichkeit ausgesetzet, ohne alle Absicht auf Gott. Die Italmenen celebriren foldes, wenn ihre Fift, Ernbre völlig aufgehöret, und fie allen Wintervorrath benfammen haben. Sie nennen foldes an dem B. Reka Nusakusch ohne einigen Grund oder Ableitung von dem Bort angeben zu konnen. Das Hauptwerf bestehet darinnen, daß fie eine Birte, welche fie usautsch nennen, an einen Ricmen in die Winterwohnung durch das Rauchloch hincin hangen, die auffen ftehen, halten folde, und wollen fie nicht in die Wohnung ziehen laffen, die aber in der Wohnung find, bearbeiten fich aus allen Rraften, um folche gu Wenn fie dieselbe bekommen, fo machen fie vor Freuden ein großes Wefchren und termen, darauf verfertigen fie aus Gras einen Balwan, fo einen Bolf vorftellen foll, diefen nennen fie Chateihu, diefen heben fie bas gange Jahr sehr sorgfältig auf, und statuiren von ihm, daß er fich mit benen italmenischen Jungfern verehlige und verbute, daß sie niemahlen Zwillinge gebahren, benn wenn Zwillinge gebohren werden, halten foldes die Italmenen £ 4

bor ein graufames Ungluck und entfetliche Gunde und halten davor, der Bolf im Balde ware schuld baran, laufen alle aus der Wohnung, und laffen die Wochnerin liegen, gebiehret sie noch gar zwen Madgen, so ist die Sunde und das Ungluck noch größer. In der Jurte selbsten stellen sie ein geschniktes Bild auf, so einigermaasen einem Menschen ahnlich fenn foll, diefes foll den Billukai oder Donn rmann porfellen, ber in die Schamanen fahret. Bor biefen fegen fie allerhand Gerichte, und einen großen Loffel, und geben fie vor, daß er vormable mit ihnen gegeffen, und vorlieb genommen habe, nach dem Tractament verbrennen fie folchen : Mehrere Nachricht habe bishero nicht erhalten, weil aber diese Sache vieles bentraget, von ihrem Urfprung und Herkunft zu urtheilen, so werde mich in das kunftige desto mehr bemuhen, diese Machricht zu erganzen, je mehr Die Erzehlungen und Umftande felbften nach Berfchieden. heit der Orte unterschieden sind. Bor der Ruffen Unfunft haben sie dieses Fest von einem Neumond zum andern celebriret, nachdem aber nur zwen, dren Tage, nunmehro aber hat die gange Freude ein Ende. Huffer diefen Ceremonien ergonten fie fich mit Effen, und tractiren unter einander, fungen allerhand Lieder, und führeten mancherlen Tange auf, welche Zag und Macht in einem fort mahreten.

Ausser diesem solennen Feste hatten sie noch andere. In denen vorigen Zeiten war weder handeln noch leihen und borgen ben diesen Bölkern im Gebrauch. Wer nun besorgte, es möchte ihm dann und wann an einem und andern sehlen, derselbe gieng zu einem andern, zu welchem er besonders Vertrauen hatte, both ihm seine sonderbare Freundschaft an, und sich hingegen die seinige wieder aus: Das ganze Geheimnis aber bestund darinnen, daß sie sich unter einander ben ereignendem Nothfall, so viel als möglich helsen, und dienen wollten. Wenn dieses Andringen wohl angenommen wurde, so dath dersenige den der andere um seine Freundschaft gebethen, seinen Freund in die Wohnung, und ließ alle die Seinigen hinaus gehen. Darauf dogen

jogen fich bende gang nackend aus, daß nur die Schaam mit dem Rutteral bedeckt bliebe, der Wirth heizte seine Wohnung so heiß ein, daß man es kaum erleiden kounte, kochte Effen daben im Ueberfluß, machte darauf die Wohming aller Orten ju und tractirte feinen Freund, bag er fo viel freffen mußte, als dem Wirth gefällig war, ohnerachtet er nicht mehr konnte, und schon um fich ber so viel ausvomiret hatte, als man faum glauben follte, in einem Menschen gemesen zu senn, so hielte der andere immer mehr an, er folle effen, gof barauf faltes Baffer auf die beiffen Steine, baf ce ber Gaft nicht mehr aushalten fonnte. Der Wirth gieng hinaus und fublete fich nach Belieben ab, ber Gaft aber mußte zur erften Probe feiner Freund. schaft freffen und schwiten. Konnte er es endlich nicht mehr aushalten, fo accordirte der Freund mit dem Gaft, daß er ihn beschenkte sollte. Der Gaft befahl ihm seine Sunde, Kleider, Schlitten und alles zu nehmen, was er ben ihm fande, wo er ihm endlich alles abgenommen, so machte er alle Thuren und Luftlocher auf, daß sich der Freund wieder erholen konnte, und brachte ihm wieder Geschenke, aber alles schlechter, elende Sunde, alte schlechte abgetragene Rleider, und der Freundschafte. Tractat hatte feine Midstigfeit, fam der andere Freund wieder zu diefem Gaft, mußte er eben ein foldes Bad ausstehen, und fich nach diefem brauchen laffen. Dach diefem aber nahm einer von dem andern was ihm nothig war, im Nothfall ohne Wiedergeben. Mit einem Diebe ober Betruger mache ten fie nicht die geringfte Freundschaft, und schäpten ihn vor diesem dahero unglücklich, weil er im Nothfall ohne etwas bekommen zu konnen, verderben mußte. Diese Freund-schaft scheinet fast einerlen Grund zu haben, mit der Stu-Denten-Bruderschaft, wo man sich aus Freundschaft jum Marren faufet, und hin frift. Es scheinet aber, daß fie dieses derowegen also geordnet, damit keiner unter dem Litul der Freundschaft betrugen moge, weil derjenige fich am erften muß betrugen und qualen laffen, ber bes andern Freund.

Freundschaft suchet. Go scheinet auch ein anderer moralifcher Gedanke darhinter ju fenn, daß man um das Intereffe willen feine Freundschaft machen, und wenn man fie gemacht, auch in ben harteften Umftanden dauerhaft bleiben foll, diefe Gewohnheit nennen die Ruffen auf Kamtschatka Druschitfa, und lachen fie nunmehro felber über diese tho. richte Gewohnheit. Durch diese Freundschaft murbe auch ein besonderes Gastrecht fest gesetzet, nach welcher einer den andern invitirte, wenn er ein Wild erlegte, um folches mit ihm zu verzehren, ober daß fie fich einander fremwillig befuchen durften, um fich ju ju divertiren. Dabero wenn jemand einen Baren erleget, welches vor diefem eine befondere Ehre und Ruhm por den Schuten und seine Familie war, je heroischer die That und delicater das Fleisch vor allen andern geschäft murde, fo luden fie alle ihre Freunde gufammen mit Beib und Rindern. Wenn fie benfammen waren ließ fie der Birth in der Bohnung alle ringeherum in einer Reihe feten, barauf jog er fich gang nackend aus, und behielt alleine das Futteral vor dem Genitali um ben Leib gebunden, ließ Reuer anmachen, und Reffel mit Baffer anseken. Mach biesem bath er einige von benen Gaften, daß fie ihm helfen mochten, die Saut abstreifen, wenn die Saut herunter war, fo fcmitten fie erftlich den Speck ab, und legten ihn riemenweise in den Reffel, darauf schnitten fie bas Bleifch von benen Knochen ab, und endlich bas Darm. fett. Währender Zeit fiengen einige an gu tangen, die Alten aber discurirten, und legten bende Bande in den Schoof. Wenn ber Zang eine zeitlang gewähret, fprung einer um den andern von benen Alten auf, und machten fich mit an den Renben. Wenn nun das Effen fertig war, ließ fie der Wirth alle wieder in einer Reihen niederfigen, nahm darauf einen Riemen Bett in die linke, und ein Def. fer in die rechte Sand, gieng von einem zu dem andern, fecete ihm folches in den Mund, und fprach, gieb Achtung. Der Gaft antwortete Sipang, o Ungluck! darauf fchnitte er ibm mit dem Meffer tas Fett por dem Munde ab, und ließ

ließ es verschlucken, und gieng er darauf mit biefer Cere. monie von einem zum andern, bis an den letten, weil diefes por das allerfofflichfte gehalten wurde, barauf theilte man Das Rleifch und Darmfett nebft dem Eingeweide, dergeftalt in gleiche Portionen, daß ein seder von einem seden gleich viel bekam. Diese Portionen legten sie auf Brettlein Birkenrinde und holherne Schaalen, theilten solches allen aus, dergeftalt, daß der altefte nicht mehr befam, als das fleinfte Rind. Ein Weib schlief einsmal unter dem effen ein, ale fie aufgeweckt murbe, neigte fie fich gegen bas Barenfell, und sprach: ach ich bin eingeschlafen, ich war mude, nehme es doch nicht übel; jedoch du wirst es mir verzeihen, weil du doch auch zu schlafen pflegest, wenn du mude bift, und aus dem Balde kommeft, du schläfest so gar den ganzen Binter über, und wir sagen dir auch nichte. Alle ruhmeten fie darauf, daß fie diefe Rinde fowohl ausgefoh. net, und excusiret. Wenn nun endlich die Mahlzeit ein Ende hat, so bringet der Wirth den abgefressenen Barenfopf vor die Gafte, umwindet ibn mit Ehen Gras und Slatka drawa, befchentet ihn mit allerlen Schnurrpfeife. renen, ercufiret feinen Todtschlag mit benen Ruffen, über welche er gurnen foll, und bittet ihn folches nicht übel zu nehmen, und es feinen Unverwandten zu verfündigen, wie fie ihn tractiret, damit fie auch ju ihnen kommen follen, ohne alle Furcht. Mit denen Scehunden, Scelowen und andern Thieren nehmen sie eben diese Ceremonie vor, und tractiren damit auf gleiche Urt und Weise.

Ausser diesen Festen machten sie in vorigen Zeiten so öfters Prasniken, als es ihnen beliebte, gemeiniglich siengen sie im December an, wenn der Wintervorrath bensammen war, und kamen familienweise einer ben dem andern zu gast, und brachten mit essen, singen, tanzen und kurzeweiligen Erzehlungen, die gemeiniglich ihren Schöpfer Kutka angiengen, die Zeit auf das plaisirlichste zu; und können sich die Alten dieser vergnügten Zeit nicht anders als mit Schmerzen errinnern, daher sie auch kaum zu einer Erzeh.

lung zu bringen sind, weil ihnen das Andenken verbrieslich, denn die jetzigen Gaste, so zur Winterzeit zu ihnen kommen, lassen sich zwar tractiren, tractiren sie aber nicht wieder

anders als mit Schlägen und Scheltworten.

Auffer bem Effen ergoben fie fich mit Gingen. Wie man nun in Wahrheit fagen fan, daß biefe froliche Nation vor allen andern zur Mufit aufgelegt fen, fo fan man fich nicht gnug über ihre Gefange verwundern, welche gar nichte wildes in fich enthalten, fondern cantable, und nach benen Regeln ber Dufit, bem Zacte und Cadengen, bergeftalt wohl eingerichtet find, daß man fich bergleichen ben diesem Bolke nimmermehr vermuthen follte. Wenn man die Cantaten des großen Drlandi Laffi anfichet, damit er dem Ronig in Frankreich nach der Parifer Bluthochzeit divertiret, so kommen solche, was die Annehmlichkeit auf fer der Kunst betrift, viel schlechter heraus als die Arien der Italmenen, welche fie nicht nur alleine einstimmig fingen, fondern auch einander mit Mittel-Stimmen zu fecundiren wiffen. Das wilde Wolf der Efchuftschen ift auch feiner sugen Stimmen und angenehmen Melodien wegen, deshalb besonders berühmt, und werde ich inskunftige einige Muster davon in Noten seten, wie ben den Italmenen.

Die anadirskischen Cosaken wissen nicht genug davon zu sagen wie sehr die Tschuktschen mit traurigen Liedern sowol, als frohlichen die Affecten errregen, und die Aufmerksamkeit der Zuhörer vergnügen können. Wenn sie Cosaken ankommen sehen, so sien die tschuktschischen Weiber und Jungsern, als ächte venerische Sirenen, am Gestade und Felsen der See, und singen ihre Lieder um diese zu sich zu locken. Die Italmenen beobachten alles wie die Affen, restectiren darüber, und geben ihre Gedanken in ungebundenen Liedern an den Tag, weil sie von der Poesse im geringsten nichts wissen. Was die Materie der Lieder anlanger, so ist darinnen nichts sinnreiches, sondern simple Ideen, von Dingen die ihnen fremd oder verwunderungswurwurdig vorkommen, enthalten, baben fie mehrentheils flatt der Ruffen Stunei und Jakuten Nogwi einige Worter in allen Berfen zu Ende wiederhohlen. Statt der Stunei aber, wenn sie sonft nichts zu singen wissen, singen sie das Wort Haninah, zergliedern, produciren oder contrabiren

foldes, fo wie es die Melodie erfordert.

Sie machen lieder über alle neue Unfommlinge, und erzehlen was fie lacherliches und fremdes an ihnen gefeben, daben fie mandmal eine fleine Sature mit unterlau. fen laffen. Als j. Er. auf den Oberstlieutenant Merlin, Major Paulozky und Studenten Krascheninikou componir. ten fie folgendes. Saben fie fein ander Object, fo nehmen fie einen Papilion, Fledermaus oder sonst etwas, beschreiben seine Natur und Eigenschaften mit einer veneris schen Parodie, worauf endlich alles hinaus lauft, auf einen ihrer Buhler, welche sie insgesammt mit den Generalens Nahmen Bajun nennen, welches ein Courtisan heiset und einen Italmenen bedeutet, der in vorigen Zeiten ein sehr starker Parthenganger und sehr schon und verliebt gewesen. In satyrtschen Liedern machen sie ihren Buhlern die Liebe kund; deuten den Ort und die Zeit an, wo und wann sie anzutreffen; und die Art und Weise wie sie wollen tractirt fenu.

Sowol von den Terten als Compositionen, sind allein die Weiber und Jungfern Autores, welche auch sehr feine und angenehme Stimmen und ganz ausserordentliche Manieren, Ueberspringungen und Modulationen in der Gurgel haben, die ihnen eigen, und von Italianern nicht fogleich follten imitiret werden. Unter dem Singen wer-Den fie dergeftalt affectuos stille und fittsam, daß man daraus ihr besonderes Genie und Phantansie zur Music gar keicht sehen, und ihr bewegliches und tractables Gemuthe

ju allen andern Dingen beurtheilen kan.
Zu verwundern ist daß die Italmenen, als solche Berehrer der Music, nicht darauf gefallen Istrumente aus. sudenken. Sie haben nur eine einige Art Pfeifen, Die fie

aus den Stengeln des kamtschatzlischen Ulmaria machen, welches Kraut ben ihnen Schalamey heißet, und konnte Strahlenberg leicht die teutsche Schalmen daraus critifiren.

AIR auf P. Merlin, Paulogen und Krafcheninifou.



Auf P. Merlin.

Majora kokasol Thaalagach Kyrrlchuael kukaraeth Thambosan

Wenn ich des Majors Roch ware, wollte ich den kochenden Kessel vom Feuer abnehmen.

Prāparschik kokasol Thaeelisik kyscharulilel kukarae h Thambosen

Wenn ich des Fähndrichs Roch ware, wollte ich allezeit mit Sandschuhen den Ressel abnehmen.

Auf Paulozen.

Paúlozka kaeinzaeh Thaeelesik gynkalogalstugal kyninggysik

Wenn ich Paulozka senn sollte, wollte ich ein weißes Halstuch umbinden.

Paúlozka iwannel Tháčelesik tsatíchalotíchúlkýl kyninggysik

Bare ich Paulogka sein Jwan, wollte ich rothe Strumpfe tragen.

Auf Krafcheninikou.

Studental Thaeelesik bitel Tschitaesch Quillysin

Benn ich der Student mare, wollte ich alle Jungfern be-Schreiben.

Studental Kasinzaeh Thæelesik eragut Quillysin

Wenn ich der Student ware, wollte ich den Fisch Uranoscopum a) beschreiben.

Studental Thaeelesik bit I Syllachi iiræeth Tham bosen Wenn ich der Student mare, wollte ich alle Adler . Mefter

abnehmen. Studental Thælesik bitél adonot Quilly sin

Wenn ich der Student ware, wollte ich alle See. Memen befdreiben.

Studental Thæelesik bitel Pytha taez kauaegahs Quilly fin Wenn ich der Student mare, wollte ich heiße Quellen beschreiben.

Studental Thaelesik bitel ensüth Quillysin

Wenn ich der Student ware, wollte ich alle Berge be-Schreiben.

Studental Thaeelesik bitel daetschumkutaez Quillysin Wenn ich der Student mare, wollte ich alle Bogel be-Schreiben.

Studental kai inzach Thaeelesik ühs kuzyhn entschudez Quillyfin

Wenn ich der Student mare, wollte ich alle Geefische befcbreiben.

Studental Thæelefik uatzchat Tyllaesyhs syftschul Thathaenus.

Wenn ich der Student mare, wollte ich die rothe Forellen-Baute abnehmen und mit Gras ausstopfen.

Aan-

a) Diefem haben bie Cofaten ben ublen Ramen bon bet weiblichen Schaam bengeleget.





2. Ka - paninastscha u - garachn)



eheitaz fin-tes Byhnae foltes Komtschul Bellon. Byhnae foltes Komtschul Bellon.

Der ganze Sensus von dem Liede ist: Ich habe mein Weib und meine Seele verloren, für Traurigkeit gehe ich in den Wald, will Vaumrinde abnehmen und essen, also dann will ich frühe aufstehen, und die Ente Aangirsch von dem Lande in die See jagen, und mich allenthalben umsehen, ob ich nicht irgendwo mein liebes Herz sinde und antresse.

Am Bolschala Reka haben sie ein anderes lied auf die Ente Aangitsch componirt, davon aber der Tert sehr schandlos und venerisch ist.

a) Diese Aria wird Aangitsch genennet, welches der Nasme von der Haldela uslandica, einer Sees Ente ist, so 3 auch 6 Tone mit ihrem Auf angiebt, welche sie in dieser Melodie imitiren wollen. Weil aber der Tert nicht füglich mit der Melodie den Silben nach überseinkommt, so sesen sie falsche und nichts bedeutende Silben darzwischen, welches also eine andere Art ihrer Musik abgiebet. Die syllabæ spuriæ werden zu dem Ende mit kleinern Buchstaben angedeutet.



Italmenisches Stununei ober Hanninna.



Ha-ni-na-ba ba-ni-na ba-nina-ba ba-



nina. Hani- na - ha haninina na - ha - nina



bu bu - m - mu - ba.



Aussen diesen Ergößlichkeiten mit der Music divertiren sie sich mit mancherlen Tänzen. Die erste Art zu tanzen, ist hauptsächlich auf Kurillen und Lapatsa üblich, wie auch ben allen denen Jralmenen welche von Lapatsa ab, bis Awarscha wohnen, und in der See mit Baidaren promissiblenen. Es ist dieselbe von langen Zeiten her von den Kuschi oder Insulanern abgelernet, und als ein Lanz der Seeleute angenommen worden. Die Russen nennen diese Tänze Chajuschky und tanzen: Chajuschky skasabad. Die am Kamtschatka-Strom nenn n diese Kurillische Tänze Chajuschunking, daher das Russissiche Wort seinen Ursprung hat. Die am Bolschaia Reka nennen sie Kuöskina, die Kurillen aber mit dem ausländischen Wort derer Insulaner Kuschi Rimsach. Diese Art zu tanzen bestehet darinn:

Zehn Manns und Weibspersonen ledige und verhenrathete, treten unter einander zusammen in einen Kreis
mit ihren besten Kleidern und Kuklanken angezogen, gehen
langsam herum, heben nach dem Zact einen Juß nach dem
andern auf. Einer nach dem andern muß einige Worte
als eine Loosung von sich geben, welche die andern alle nachsprechen, dergestalt, daß wenn die Halfte von ihnen das
letzte Wort ausspricht, die andere Halfte das erste im Mund
hat, welches ausser dem großen Geräusche nicht anders
lautet, als ob man Verse standire. Alle ihre Worte sind
aus dem Promysel genommen, und aus der Sprache der
Kusch; und verstehen diesenigen Italmenen auf Lapatka
selbsten die nichresten Worte nicht welche sie währendem
Zanze aussprechen. Sie singen nicht sondern sprechen die
Worte nur in einem Zon aus, als z. E.



Tipsainku I-ra-man-tab Tkoeaki Tipbroppa. Stos das Baidar ab, schie - fe, halt nach dem U-fer.

So wild als diese Tanze heraus kommen, so barbarisch lautet ihr Geschren, und verlieben sie sich dergestalt in dieselben, daß wenn sie einmal angefangen haben, so ist es als wenn sie von einer Raseren befallen wären, daß sie nicht wieder aushören können, ohnerachtet sie dergestalt ermüden, daß ihnen der Schweiß hausenweis aller Orten häusig herabrinnet. Wer am längsten aushalten kan, schäszet sich solches für eine große Ehre, und recommandirt sich dadurch ben dem Frauenzimmer, das sich währender Zeit durch Mienen mit ihnen verabredet,

Ueber eine Loosung tanzen sie eine Stunde, und wird der Kreis immer größer, weil sich auf die letzt keiner in der Wohnung halten kan, daß er nicht mit tanze, und mengen sich endlich die steinalten Greise mit unter, und wenden ihre letzten Kräfte dran. Sie continuiren diesen Lanz öfters 12 bis 15 Stunden, vom Abend bis an den hellen Morgen, ohnerachtet ich nicht die geringste Annehmlichkeit oder Belustigung darinnen verspüren konnte. Wenn man dieses mit der Beschreibung der americanischen Länze des Varon Lahondans auf Canada zusammen hält, trift man die größte Achnlichkeit zwischen benden an.

Das Frauenzimmer hat außer dieser Urt zu tanzen noch folgende besondere für sich eigen: Sie stellen sich in 2 kinien mit dem Gesichte gegen einander über, sprechen ihre Loosung und bleiben beständig auf einer Stelle stehen, legen bende Hände auf die Nabel-Nevier, heben sich nur mit den Fersen in die Höhe und bewegen die Aerme, doch so, daß die Hände nicht von ihrem Plas kommen.

Die dritte Art zu tanzen besteht darinn, daß sich alle Mannspersonen in verschiedene Winkel verstecken, und unverschens springt einer als rasend hervor, schlägt die Hände in einander, und mit denselben bald auf die Brust, bald auf die Hüfte, bald schwinget er bende über das Haupt, vervorbt

breht dasselbe wunderlich, und macht allerhand selesame Geberden. Darauf springt der andere, dritte und vierte zu, welche eben diese Bewegungen nachmachen, doch gehen sie daben beständig im Circul herum.

Die vierte Urt zu tanzen besteht darinn, daß sie auf den Anien sißen wie die Frosche, im Areise herumhupfen, mit den handen klatschen, und allerhand wunderliche Figuren gegen einander machen, und fangt ebenfalls nur einer an, die andern aber kommen alle nach und nach aus den Winfeln wie die Frosche herbengehupft.

Die eigentlichen Italmenen haben wiederum ihre alte eigene Zange, welche fie an der penfchinischen Gee Chajutela, und am Kamtschatka Kufelkingga nennen. Der vornehmfte ift: daß die Weiber und Jungfern alle in einen Kreis figen, dann fpringt eine auf, fingt ein Lied, und hat an den benden Mittelfingern, lange Flechten von dem weis chen Gras Ehen angebunden. Diefes schwingen fie auf mancherlen Urt, und dreben und wenden fie fich bergeftalt bebende, baf der gange leib wie vom falten Fieber gittert, und haben alle Glieder eine besondere und contraire Bemegung gegen einander, daß man die Geschicklichkeit ihres lei. bes fo wenig mit Worten befdreiben , als jur Gnuge bewundern fan. Unter dem Singen imitiren fie allerhand Thier- und Bogel-Gefdren, und machen folche Bewegungen in der Reble, die faum nachzumachen find, und lautet nicht anders, als wenn 2 oder 3 zugleich, verschiedene Stimmen horen ließen. Sierinnen ercelliret befonders das Frquenzimmer in Nifchna und am Kamtschatka-Strom.

Sie haben auch in Kamtschatka ihren besondern Eirfeltanz; weil ich aber noch keine Gelegenheit gehabt dieselben zu sehen, so werde kunftighin in meinen Supplementen umftandlichere Nachricht ertheilen.

Mach benen Tangen fomme ich auf die Comedien der Italmenen. Die Materie ihrer Comedien sind eutweder neue Sitten und Manieren ankommender teute, oder narrische Stellungen, Worte und Begebenhei-ten ihrer Nation. Sobald jemand auf Kamtschatka kommt, ist das erste daß er einen neuen Namen in ihrer Sprache erhalt, von einer Eigenschaft die ihnen gu erst in die Augen fällt. Kommt jemand zu ihnen in die Wohnung, oder halt sich nur eine kurze Zeit in ih. ren Oftrogen auf, so beobachten sie nach ihrer angebohr-nen Euriosität, den Gang, Gebärden, Sprache, Ber-richtungen, Zugenden und Laster, und wissen nach diefem als achte Mimi diejenige Perfon welche fie wollen, bergestalt mit blogen Geberben, theils auch fammt ben Worten vorzustellen, daß man fogleich merten fan auf wem es angesehen ift, ohnerachtet man folches nimmer. mehr hinter ihnen suchen follte, und kommt folglich niemand hieher, ber sich Zeit feines Auffenthalts nicht muffe cenfiren, und mit feiner Aufführung jur öffentli-chen Schau aufstellen laffen. Daben faffen fie beutsche Worte, exprimiren die üble Pronunciation der auslandischen im Russischen. Den herrn Capitain Spang-berg imitiren sie und commandiren alle Segel mit terminis nauticis; mich in Aufzeichnung und Ausforschung ihrer Sitten und Gebrauche, daben einer den Dollmetscher agirt; einen andern in seiner Bolleren verbothenen Caressen, und nächtlichen Unordnungen; daben vergessen sie nicht Taback zu rauchen, zu schrauben, zu schnupfen, Leute zu vermahnen, mit Worten anzugreisen, ja gar mit Schlägen zu tractiren. Sobald sie einen Augen-blick fren haben, erereiren sie sich sogleich jemand zu agiren, er mache auch was er immer wolle.

Zu allen diesen Ergötzlichkeiten emploiren sie mehr die Nacht als den Tag, mißfällt ihnen dieses Plaisir, so gerathen sie auf Historien von ihrem Kutka und ziehen ihn höflich durch. Einer zieht den andern auf. Ift dieses zu Ende so imitiren sie aller hand Bögelgeschren nach, item das Saussen des Windes und alles was ihnen vorkommt, woraus man das active Gemuth der Kamtschadalen und ihre lebendige Phantasie zur Gnüge beurtheilen kan.

Ausser diesen Mimis und Pantomimis haben sie auch Narren, oder keute die sich als Harlequins an ihren sesten gebrauchen lassen. Ihre Possen aber kommen dergestalt unslätzig heraus, daß man sie ohne Schande nicht erzählen kan. Sie lassen sich als Hunde nackend vor den Schlitten spannen und fahren jesmand, lassen sich wie Hunde tractiren, und fressen und machen alles was die Hunde thun.





## Ein und drenßigstes Capitel.

Bon den Sochzeiten der Italmenen.

menn jemand von den Italmenen henrathen will, fo fan er auf keine andere Urt zu einer Frauen kommen, als er muß fie dem Bater abdienen. 2Bo er fich nun eine Jungfer ausgesehen, da gehet er bin, spricht nicht ein Wort, sondern stellet sich als ob er noch so lange daselbst bekannt gewesen mare. a) Fanget an alle hausarbeiten gemeinigschaftlich mit vorzunehmen, und sich vor andern burch Starte und Leiftung angenehmer und fchmerer Dienfte ben Schwieger-Eltern und feiner Braut angenehmer gu machen. Db nun gleich in den erften Tagen sowohl die Eltern als die Braut mahrnimmt, auf wenn es angefehen, Dadurch weil er fich allezeit besonders um Diejenige Person machet, mit allerlen handreichung bemühet, und fich bes Machte fo nahe ju ihr schlafen legt, als er immer fan, nichts testoweniger fraget ihn niemand bis er nach 1. 2. 3. 4. jahrigen Knechtsbienften fo weit fommt, daß er nicht nur allein ben Schwieger. Eltern, fondern auch ber Braut gefällig werde. Gefället er nicht , fo find alle seine Dienste verloh. ren und vergebens, und muß er fich wieder ohne alle Bejahlung und Revange wegpacken. Giebt ihm die lettere Zeichen von ihrer Gunft, fo fpricht er den Bater alsdenn erft um die Cochter an, und erflaret die Absicht feiner Dienste, oder die Eltern fagen selbst zu ihm, nun du bift ein fehr fertiger und fleifiger Menfch, fahre alfo fort und febe gu, wie du deine Braut bald betrugeft und überfommeft. 2) 4

a) Zuweilen faget er nur einem Menschen, daß er gekommen sen zu heyrathen, aber nicht wen; Dieser Mann bringet denn die Zeitung in dem Oftrog aus, so viel er fan.

Der Bater entfaget ihm niemahlen feine Zochter, thut aber auch nicht mehr, als daß er fpricht, gwatei, hafche, greife fie, aledenn gehet die Freneren und Sochzeit zugleich an. Bon der Zeit aber an, da der Brautigam in der Wohnung arbeitet und dienet, hat er allezeit das Recht ju probiren feiner Braut auf den Dienft ju lauren, ob er fie nicht une verschens überrumplen konne. Die Braut hingegen fichet fich allezeit fur, daß fie nicht mit ihm alleine in oder aufferhalb der Wohnung zusammen fomme, machet ihre Sofen feft ju, und verbindet diefelbe mit vielen ftarten Riemen, umwickelt fie mit Fifcherneten, nimmt er aber feine Belegenheit in Acht, so fallt er auf einmahl über fie her, schneis det mit steinern Messern die Fischernege und Riemen ents zwen, auch mo er die Hofen nicht auffnupfen fan, zerschneis Det er diefelbe; fo bald die Paffage offen, fahrt er mit dem Mittelfinger in die Schaam, giebet darauf fein Salegehange, Atschäsung genannt, von dem Bale ab, und fectt folthes jum Zeichen der Eroberung in der Braut Sofen. So bald aber die andern foldes feben, oder das Gefchren ber Braut, welche fich jur Wehre ftellet, horen, fielen fie alle über den Beffurmer der Jungerschaft her, schlugen ihn mit Sauften, jogen ihn von der Braut mit den Saaren ab, hielten ihm die Arme, und mußte er fich ofters ben Diefer Befturmung überaus zerschlagen laffen, bis er nun. fark genug war, und jum Ginstecken des Fingers in die Chaam fan, da hatte er gewonnen. Die Braut felbsten verkundigte sogleich die Uebergabe, und alle liefen weg, lieffen den Brautigam ben feiner Braut, a) gelangte er aber

a) Ich übergehe allhier einige alzu unkeusche und viehische Dinge, womit der Brautigam seiner Braut die Hochachetung und Liebe zu erkennen geben wollte.

Ein Brautigam an B. R. Sitinga am Kamtsch Gannäh Eine Braut — Benäghs — einenghel. Henrathen — Sitingscha — Ganätichitsch. auf rusisch Henrathen heißt in Nischna: Gnitenüsitsch.

nicht bazu, fondern fahe, daß der Sturm abgefchlagen war, so fieng er wieder nach wie vorhero an zu bienen; niemand aber fagte ihm ein Bort, und laurete er alle Zage und Stunden auf frifde Belegenheit. Befdwerte fich aber Die Braut, daß fie den Brautigam burchaus nicht haben noch fich von ihm erobern laffen wollte, so mußte er aus bem Offrog fort. War bie Braut bem Brautigam febr gewogen, fo ergab fie fich bald in feinen Willen, verschangete fich nicht fo fart und gab ihm felbft Belegenheit, baf er bald bagu fame, doch aber mußte allezeit eine Weigerung um die Ehre und der Deconomie willen fimulirt fenn. Liebte fie aber den Brautigam nicht sonderlich, so verirte fie ihn auf alle Art und Beife, eine lange Zeit: Doch ge-Schahe es, daß sie ofters noch vor der Gwatawanie oder Hochzeit mit einander heimlich zuhielten, ja auch wohl die Braut mit andern, nur mußte fich der Brautigam huten, und fich nicht merken laffen, etwas gefehen zu haben. Durch diefe Urt ju benrathen murde nach diefem der erfte Grad jum Regiment der Beiber und Unterthanigfeit der Manner geleget, weil fie vorhero allezeit ihren Brauten flattiren, ju gefallen leben, und ju den Suffen liegen muffen. Darinnen bestunde nun die Fregeren, Sochzeit und Copulation, und durfte er nach diefem mit der Frau machen, was er wollte. Dennoch aber durfte er den Benfchlaf nicht auf einmahl vollbringen, sondern mußte gradatim nach und nach immer weiter fommen, wedurch die Manns. personen erhitzter, und die Weiber vergnügter wurden. Mach diesem Actu murden weder Dahlzeiten noch Luftbarfeiten angestellet, sondern richteten fie fich nach den Thieren, welche nach verrichtetem Concubitu, wohin jedes will nach Belieben gehet, und deriviren fie auch ihr Gwateien da. ber, weil feine Sundin einen Sund über fich lagt, ohne fich vorher eine Zeitlang zu fperren.

Der Brautigam beurtheilete nach diesem seine Frau gar nicht, ob sie als Jungser zu ihm gekommen oder nicht, vielmehr ware er vergnügt, wenn sie vorhero von andern

3 5

wohl

wohl prostituiret worden, weil sie alsdenn dieselbe vor viel geschickter hielten. Denn wenn sie in vorigen Zeiten zuweilen eine reine Jungser an jemand abgaben, so war der Bräutigam nicht zufrieden, schalt die Schwiegermutter, daß sie ihr Kind schlecht und dumm erzogen hätte, weil sie so ungeübt in venerischen Erereitien sepe, und er solche erst in die Lehre bekommen, und haben sie sich in einigen schändlichen Bewegungen nach diesem von geübten Meisterinnen erereiren lassen, und sie davor contentiret. Damit nun die Mütter dieser Schmach vorbeugen möchten, so erweiterten sie in der zarten Jugend die Schaam mit den Fingern, zerrissen die Obstacula und die Jungserschaft und serneten ihnen das Handwerk von Jugend auf.

So bald aber der Brautigam seine Braut hatte, so mußte er forthin die seinigen verlassen, und ben dem Schwiegervater auf ewig in dem Ostrog wohnen, starb nach diesem die Frau und der Mann war ben den Schwiegerseltern wohl angesehen, so gaben sie ihm die andere Tochter, ohne auf das neue wieder zu dienen, zur Ehe, nur mußte er auf das neue seine Braut haschen, die sich aber bald ergeben mußte, oder wenn keine Tochter vorhanden war, so verhalfen sie ihm zu einer andern Unverwandtin oder sonst ledigen Person in dem Ostrog, wo er auf das neue dienen und eine Braut mit Gewalt unter vielen Schlägen er-

schaffen mußte.

Starb aber der Mann, so ließ die Wittwe auf das neue um sich wieder dienen, und nach diesem als eine Jungfer haschen. Hier aber sahe der Bräutigam nach dem itälmenischen Aberglauben sehr wohl zu, daß er, wenn er auch die Wittwe schon gehaschet hatte, nicht eher ben ihr schließ, bis vorhero ein anderer ben ihr geschlasen, und vor eine Belohnung vor seine Muhe, die Sunde abgenommen hatte, weil sie in der Meinung stunden, daß alsdenn auch der andere Mann sterben mußte, wenn die besudelte Reinigung nicht vorhero durch eine andere fremde Person vorgienge. Ben der Occupation des Landes verdienten die Cosafen und

ihre

ihre Kinder diefes Lytrum, und gaben fich als Mittels. Perfonen ab. And morn also artoffing

Weilen aber die Italmenen insgesamt Polygamæ, so fallen hier noch einige Umstände vor zu erörtern. Wenn jemand mit Bewilligung der ersten Frauen, welche allezeit im Salt fie geliebt wurde, barum befragt murde, eine andere henrathen wollte, fo gefchahe es entweder in demfelben Ditrog, Da die Muhe um ein vieles leichter wurde, oder in einem andern. Beilen nun der Mann bafelbfien abermahl um fein Weib bienen mußte, fo refolvirte fich die erfte Fran und jog mit babin, fette fich neben die Perfon, fo ihr Mann haften wollte, waren auch oftere daben, wenn die Mariage selbsten vor sich gieng. Konnten sich nun die Weiber wohl mit einander vertragen, so wohneten sie allezeit bensammen in einer Jurte, waren sie aber uneinig und eifersüchtig, so mußten sie zwar in einem Oftrog, aber in zwen besondern Wohnungen wohnen, willigte die erste Frau nicht in die Mariage ein, und gieng nicht mit bem Mann, fo wurde fie öfters verlaffen, oder er wohnte bald ben der einen zwen Monathe, bald ben der andern so lange an ihrem Drt. Wohnten sie aber eintrachtig benfammen, so schlief der Mann eine Nacht um die andere ben ihnen wechselweise. Heber dren Weiber aber nahmen die Italmenen gar felten.

In den Graden der Bermandtichaft hielten fie ce alfo: Der Bater henrathete niemahlen seine leibliche Tocheter, noch die Mutter ihren Gohn, henrathete aber einer eine Weiber. Zwen Schwestern henratheten sie ofters zugleich, und auch nach einander, wenn die eine verstarb; starb einer unter zwen Brüdern, so nahm der nachgebliebene des Bruders Frau zu sich, er mochte verehligt senn oder nicht. Die Rinder konnten ihre Stiefmutter und Gefchwifter henrathen. Es geschahe auch zuweilen, daß wenn gute Freun-de unter einander eins wurden, ihre eigene Weiber zu ver-tauschen, daß solches ohne einige Einrede vor sich gieng. Sie fchlafen nicht ben ihren Weibern, wenn fie die Monaths. zeit haben, urtheilen aber, daß man durch den Benschlaf zu derselben Zeit die Jungfern bald mannbar, und unfrucht bare Weiber fruchtbar machen könne; in welchem legtern sie mit Foresto einerlen Hypothesin hegen. Wenn die Weiberdie Monathezeit haben, stopfen sie die Pudenda mit dem weichen Gras Eheu zu, und machen einen Gürtel, der in der Mitte zwischen den Beinen weggehet, von Haasensfellen, um die Pudenda warm zu erhalten, als wovor sie sonderliche Sorge tragen.

Traf einer den andern im Chebruch ben seiner Frauen an, und der Mann liebte seine Frau nicht sonderlich, so überließ er seine Frau dem andern gutwillig. Liebte aber der Mann seine Frau sehr, und wollte sie durchaus nicht fahren lassen, so prügelte er sie vor ihre Nascheren. Betraf er aber den Chebrecher, so hatten sie ein besonderes Justrument von einem Rennthiergeweihe gemacht, womit sie dem Chebrecher Löcher in den Kopf stiessen, start verbluten und mit der Warnung los liessen, daß er nicht wieder kommen soll, wo er nicht ein schlimmeres Tractement erfahren will.

Auf Lapatka und den Insul haben sie noch bis diese Stunde die Manier, daß sie zwen besondere Prügel von festem Birkenholz, 1 Arschine lang an einem Riemen in ihrer Bohnung hangen hatten, trafen fie nun einen Mitbuhler ben ihrer Frauen an, fo fprach er: nun mein Freund du hast ben meiner Frau geschlafen, und folglich ein Recht wie ich, an ihr, wohl an wir wollen feben, wer das größte Recht an ihr habe, und fie bekommen folle, barauf fleideten fich bende gang nackend aus, ein jeder nahm seinen Prügel in die hand, darauf contrabirten fie auf 10 bis 12 Streiche mit dem Prügel auf den blofen Rucken, aus allen Rraften, einer gab dem andern einen Streich, ber Chebrecher aber mußte ben erften aushalten. Wer nun aber am erften niederfiel, und nicht aushalten konnte, hatte fein Recht verlohren ju der Frauen, es mochte den Buhler oder den achten Mann betreffen.



### Zwen und drenßigstes Capitel.

Von Erzeugung und Auferziehung der Kinder ben Denen Italmenen.

Man fan überhaupt von den Stalmenen fagen, daß fie in der Che mehr Absicht auf die Wollust als Erzeugung der Rinder und Bermehrung ihres Geschlechts haben, welches daraus erhellet, daß fie die Schwangerschaft mit allerlen Arzenenmitteln hintertreiben, Die Beburt fo mohl mit Krautern als Biolenten aufferlichen Unternehmungen abzutreiben fuchen, auch sowohl die neugebohrnen Rinder nach Art ber alten Deutschen zu erponiren, oder gar mit eigner Sand ju erwurgen pflegten, welches auch noch bis Diefe Stunde hier und dar geschichet : welche Graufamfeit durch ernftliche Befehle und Borftellungen diefer Gunde abzuschaffen; je nachtheiliger fie diefem Bolte nach angenommener chriftlicher Religion ift. Gie trinfen das Decoctum Thapsiæ Kamtschaticæ Kutachschu, um bie Schwangerschaft zu hintertreiben, oder fie machen Knoten in Riemen, und Faden und Schamannen darüber, und wollen dadurch folches effectuiren.

Die Kinder abzutreiben haben sie verschiedene Mittel, welches nur bis dato dem Namen nach weis, aber noch nicht gesehen habe, und werde ich eigentlichere Nachricht diesen Sommer erhalten: das grausamste ist, daß sie die Kinder in Mutterleibe tod drücken, und ihnen Urme und Beine durch alte Weiber zerbrechen und zerquetschen lassen. Und abortiren sie nach diesem die tod Frucht ganz, oder sie putresciret und kommet in Stücken von ihnen, und geschichet es öfters, daß auch die Mutter ihr leben darüber lassen muß. Wenn ein Kind in üblem Wetter gebohren, und vor unglücklich gehalten wird, oder die Eltern aus Urmuth

oder Faulheit sich bereden keine Kinder zu erziehen und Muhe damit zu haben, fo erwurgeten fie folde entweder ohne alles Bedenken, und warfen sie vor die hunde, oder fie trugen diefelbe in Bald, und legten fie dafelbft lebendia hin vor die milden Thiere; doch aber maren viele fo gerne Rinder haben wollten, die affen die Schwangerschaft zu befordern Spinnen, oder damit fie nach der erften Beburt gleich wieder gebahren mochten, fo affen fie allezeit bes Rindes Nabelschnure mit praparirten Kyprei. Wenn fie gebabren wollten, fo ftellten fie fich auf die Rnie und gebaren in diefer Positur in Begenwart aller Menschen, fo. wohl der jungen a) als alten, und liefen fie zwar aus Ungft vielmahl aus der Wohnung, famen aber vielmahlen wieder. und fahen ju was paffirte. War das Rind gebohren, fo richen und reinigten fie foldes mit dem weichen Gras Eheu. verbanden den Dabel mit Reffelgarn, und ichnitten ihr mit einem fteinern Meffer ab, auf den abgeschnittenen Dabel legten fie das praparirte Rraut Kyprei, welches fie porhero etwas im Munde gefauet, und mit Speichel permischet.

a) Weilen die Italmenen promiscue in den Wohnungrn und vor den Augen ihrer leiblichen Kinder den Benschlaf vollbeinigen und gebähren, so lernen die Kinder von Jugend auf das Benushandwerk, und probiren solches ihren Eletern nachzumachen. Wann solches auf ordentliche Art geschabe, so prahlten die Eltern, daß ihre Kinder so balde zum Verstande gekommen. Wo aber Knaben per anam einander schändeten, so verwiesen sie ihnen solches, als eine ungewöhnliche Sache, dennoch aber hielten sie selbe nicht davon ab, sondern sie mußten sich in Frauenkleider einkleiden, unter den Weibern leben, ihre Verrichtung auf sich nehmen, und sich in allem als Weiber stellen, und war dieses in alten Zeiten so allgemein, daß fast ein

mischet. Das neugebohrne Rind legten fie auf bas weiche Gras Eheu, und wickelten folches damit ein, die Machgeburt ward vor die hunde geworfen : von der Milchs. Schauer wiffen die Frauen nicht minder als die europais schen, von dem Cotostro aber wiffen fie, daß es eine Urzenen por die Rinder fen, daß das Meconium abführe, und ins funftige vor Grind und Gefdmuren bemahre. Die Beburt befordern fie mit einem Seegmachs, fo die Ruffen malina morskoi nennen, oder fie laffen Schamannen. Die Mutter fiehen gemeiniglich benen Tochtern in ber Geburt ben, fie gebahren fehr leicht, und fterben wenig Rinder in und nach der Geburt. Bu meiner Zeit paffirte, daß ein Beib ju einem raren Erempel ein Rind bergeftalt gebahr, baff es mit bem hintern querft fam, und dren Tage in Beburtichmergen ausstehen mußten, die Schamanie gab jur Urfache an, baß der Frauen Mann fchuld baran mare, welcher zu der Zeit, da das Kind in die Geburt trat, einen Schlitten machte, und die Querholzlein über dem Rnie frum gebeuget, wie man fie nothig hat, woraus die lacherliche Phantafie der Italmenen ju feben.

Mach

jeder Mann neben seiner Frau eine Mannsperson hielte, wormit die Weiber sehr wohl zufrieden waren, und auf das freundlichste mit ihnen lebten, und umgiengen. Die Russen nennen solches tschupannen, die Itälmenen aber um B. R. Köiäch, um Nischna Koischtschitsch. Diese Knabenschänderen hat bis auf die Taufung dieser Nation gedauret, die Schupannen occupirten sich besonsders ben der Cosaten Ankunst, derselben Kleider auszubessen, sie zu entkeiden, und ihnen allerhand Dienste zu thun, und hatte man viel zu thun, ehe man sie von den ächten Weibern unterscheiden konnte. Zeit meines Aufentshalts auf Kamtschatka sand ich noch hin und wieder viele von diesen unkeuschen und widernatürlichen Personen.

Rach ber Geburt effen fie eine Fischsuppe mit getrodneten Gallblattern, einige Lage nach diefem gehet es über die Jukola wieder her, und gehen fie fogleich an ihre gewöhnliche Arbeit. Gine Frau fam zu eben der Zeit nice ber, da ich in dem Offrog übernachtete, fie gieng mitten in der Nacht ohne licht hinaus zu uriniren, nach Berlauf einer halben Biertelftunde fam fie wieder mit dem neugebohrnen Kinde in die Wohnung, ohne daß man ihr das geringfte in bem Gefichte ansehen fonnte; nach der Geburt laufen alle in dem Oftrog befindliche Leute mit großen Freuden in Die Bohnung, nehmen das Rind in die Arme, fuffen und berken foldes, und gehen alebenn wieder ihren Weg, ohne daß ein Freudenfest oder die geringfte Ceremonie ferner follte porgenommen werden; Wiegen haben fie nicht, fondern wenn das Rind weinet, fo fteden fie es hinten in die Kuklanka, auf den Rucken, welche fie mit einem Riemen unter ber Bruft fest binben, fifen auf der Erde, und neigen fich fo lange, mit dem Leibe vorwarts bis das Rind einschläfet, daben brummen fie beståndig mit dem Munde, oder fingen furillische Chajuschky. Uebrigens windeln sie die Kinder im geringsten nicht, zur Nachtzeit legen fie dieselben neben fich an der Bruft unter die Kuklanka, alfo daß es die Bisen immer in oder neben dem Munde hat, und schlafen fie hart und fost daben, und scheinet als ob es die Rinder von Natur schon wiften, daß man sie so wenig als ihr schrenen achte, weil fie fo ftille als tammer liegen, und hat man ben Diefer unachtsamen Sicherheit der Mutter fein Erempel. daß fie jemals ein Rind im Schlafe erdrucket hatten. Sie laffen die Rinder fo lange faugen, bis fie wieder ein Rind bekommen, und faugen diefelbigen manchmahl 4 bis 5 Jahre. Im andern Jahre laffen fie die Rinder beständig wie die Rafer auf allen Bieren in der Wohnung umber friechen, fteden ihnen ein Stuck Jukola, Fischrogen, Birfen ober Weidenrinde in Mund, und geschiehet es ofters, daß fie ben bem hundetrog ju gafte fommen, und fich mit den Ueberbleibseln divertiren. Fangen die Kinder an nach Urt der Ragen

Rahen auf der Leiter zu klettern, so haben die Eltern schon große Freude an ihren Kindern erlebt, lachen weidlich dazu, und discuriren von ihnen. Die Namen sind ben ihnen generis communis, von allerlen Dingen und Begebenheisten, und bekönntt öfters ein Mädgen einen Manns und ein Knäblein einen Weiber-Namen. Sie geben nach ein oder 2 Monaten dem Kind erst einen Namen, ist das Kind des Nachts sehr unruhig, so schamannen sie darüber und geben allezeit die Ursache an, daß es keinen rechten Namen bekommen, und von diesem oder jenem ihrer Vorsahren beunruhiget werde. Dahero verändern sie sogleich denselbigen, und legen ihnen einen von ihren verstorbenen Unverwandten ben, den ihnen die Schamanin kund machet.

Die bekanntesten Namen unter ihnen sind Erem, Herr oder Beschlehaber, Kosko, Lipächä, gtechan tätäch schwarzer Ruß. Pikankur, Galgal, Tempte, Kutschiniz. Weiber Namen Aphäkä, Saagschihm, tschikäwä a tschek alle und agith verlohren, zum Andensen, daß vor diesem viele in dem Ostrog gewohnet, die nach diesem meist alle umgekommen, Päsuitsch Thränende zum Andensen der betrübten Zeit, da das Kind gebohren worden, so heisset ein Weib in Goligina, welche ben der Occupation des Landes gebohren worden.

Was die Erziehung der Kinder anbelanget, so ist die Uffenliebe der Eltern gegen ihre Kinder so groß, als die Verachtung der Kinder gegen ihre Eltern, besonders wo diese alt und unvermögend werden. Sie schimpsen ihre Eltern mit allerhand heßlichen Worten, surchten sich nicht das geringste vor ihnen, gehorchen in keiner Sache, und wird ihnen daher weder besohlen noch sie mit Worten oder Schlägen jemals gezüchtiget. Hat ein Vater sein Kind lange nicht gesehen, so freuet er sich sehr und umarmet es, wo er solches ansichtig wird, dieses aber stellet sich dagegen indifferent an. Die Kinder bitten niemahlen etwas

etwas von den Eltern, sondern nehmen selbsten was ihnen beliebet, und stabiliren sich so gleich in den Posses. Wollen sie henrathen, so sagt der Sohn den Eltern nicht das geringste davon, sondern gehet dahm zu dienen, wo er sich etwas ausersehen. Ben den Eltern bestehet alle Herrlichseit darinn, daß sie zu dem Bräutigam sagen, kanst du sie bekommen, so hasche sie. Das Nicht der Erstgeburt wird einigermasen ben ihnen, wenn es Sohne sind, regardiret, aber meist dahero, weil der älteste Sohn gemeiniglich der stärtste ist, und die andern Brüder wegen der schlechten Theilung leicht abstehen können, da die ganze Verlassenschaft in einer Kuklanka, Barcka, Hosen, Müße, Art, Messer, Hunden und Schlitten bestehet, welche Dinge allezeit in der Wohnung gemein bleiben, denn was die Kleider der Verstorbenen anbelangen, so wurden dieselben vor diesem weggeworfen, da sich jeder, welcher sie anziehen würde des Todes besürchtete.

Von ihrem Sterben und Zustand des Leibes nach dem Tode ist nicht mehr zu melden, als was schon oben erwehnet worden. Sie wurden nemlich, wo sie gefährlich erkranketen, entweder lebendig vor die Hunden geworsen, oder in der Wohnung verlassen, und darinn vonden Hunden gefressen, oder sie hungerten sich selber in den Walden zu tode, und wurden von den wilden Thieren verzehret; die wenigsten beklagten ihre Eltern, die sie aber auch beklagten, liessen sich balde trössen.





#### Dren und drenfigstes Capitel.

Von politischen Dingen, und wie nach dem Natur-Necht die in statu naturali lebende Italmenen, ihre vorfallende Controversten entscheiden.

Spen Gelegenheit des Namens Koatsch-Erem, womit Die Italmenen Ihro Majestat benennen, Beherr. scher der Sonnen, erhielte ich zwar die Machricht daß fie por diesem Erem ober Beberricher gehabt, denen fie eine frenwillige Gemalt über fich erlaubet, erfuhr aber auch ba. ben, daß dieselbe fich nur auf Feldzuge extendire, und vergaben fie fich deswegen im geringften nicht die Gewalt, in Particulair-Uffairen Richter zu fenn. Hußer diefen halten fie in allen Offrogen oder Geschlechtern wieder besondere Dberften, welches gemeiniglich die altesten und verständig. ften waren. Diese nennten fie Kaasuh uifuthschitsch ein udalli tscheloweuk der sich von niemanden nichts fagen ließ, und fich ben allen in dem Oftrog in Rurcht feste; und Diesen überließen sie aus gezwungener Kurch eine Gewalt über sich. Aber auch diesen gehorchten sie nur in solchen Dingen worinn die andern alle schon eingewilligt hatten, und konnte er niemand an leib und leben strafen; so viel ftunden fie ihm noch zu, daß er unruhige Ropfe und übelgesinnte Menschen mit Worten strafen konnte, Schlug einer den andern todt, fo racheten des verstorbenen Unverwandten denfelben durch die Erschlagung des Morders; famen vor den Oftrog worinnen fich der Schuldige befand, brachten ihre Beleidigung an, und forderten den Morder dur Revange; wurde berfelbe ausgewechselt, so erschlugen fie ihn auf eben diejenige Manier, wie er ihren Unverwandten erschlagen hatte. Im Fall aber derselbe nicht ause ausgeliefert wurde, und sich der ganze Oftrog desselben annahm, dadurch des Mörders That billigte, so kam es zum Krieg unter ihnen, und nahmen sich alsdenn der belendigten Anverwandten auch der ganze Ostrog an: wo sie sich aushielten, und wo sie sich dem Feinte zu schwach vermutheten, nahmen sie ihre Nachbarn zu Husse. Welche Parthen die andere überwand, nahm die andere Gefangene zu Sclaven, die Weiber und Jungsern zu Concubinen, und erschlugen von Mannspersonen was ihnen vorkam, damit sie in das Künstige nichts zu besürchten hätten. Verssties iemand seine Frau, so bestund ihre Kenange daring fties jemand feine Frau, fo beftund ihre Revange darinn, daß fie fich wieder von einem andern hafthen lief. Erhafth. ten sie einen Dieb unter sich, fo schlug ihm derjenige, dem er gestohlen, ohne daß er sich widerfeten durfte, und murde er dadurch gleichsam unehrlich gemacht, weil niemand mit ihme jemals Freundschaft machen wollte, und er folge lich alleine ohne jemandes Benhülfe leben mußte. Er-haschten sie einen Dieb, der mehrmahlen oder sehr viele be-stohlen, so banden sie ihn an einen Baum, spaniten ihm Die Arme aus, und banden fie an eine Stange, banden darauf Birkenrinde um die Carpos manuum, zundeten solche an, und verbranndten ihm dieselbe dergestalt, daß die Finger Lebenslang, einwarts in die hohle Hand gebogen blieben, und ihm die Instrumente zum stehlen verdorben, und er von allen sogleich als ein Dieb erkannt wurde, daß man fich davor huten fonnte.

Wenn ihnen aber etwas gestohlen wurde, und sie konnten den Dieb nicht aussorschen, so ließen die altesten jung und alt alle in den Ostrog zusammen kommen, und erzehlten ihnen, daß ihnen vieles gestohlen worden, und ermahnten alle die Thater kund zu machen; wenn sich nun niemand angab, so seizen sie sich alle in einen Ereis, darauf wurde Feuer angelegt und schamannet. Zu Ende der Schamanneren nahm man die Teudines von dem nacken Rücken und Jüßen des Musimons, warf dieselbigen unter

Segenssprechen ins Feuer, mit dem Wunsch: daß dem Thater Hande und Fuße verkrummen möchten: und wollen sie erzehlen, daß solches zu vielen mahlen geschehen sene, und fürchten sich daher die Leute sehr, zu stehlen, weil sie alle von diesem Glauben eingenommen waren.

Wegen Besitzung der Guter und Wohnungen hatten sie niemalen Streitigkeiten, weil ein jeder in Frenheit lebte, jedem das kand offen stunde, und erlaubt war zu le-

ben wo man wollte.

So gabe es auch wegen den Grenzen niemals Verdrießlichkeiten, da gemeiniglich jeder an dem Fluß wohnen bliebe wo er gebohren war, und hatten sie darinnen mehr Fische, als ihnen zu fangen oder zu verzehren möglich war.

Wenn die Italmenen in Wortstreit kamen schimpfeten sie einander heftig mit Worten, worüber die Umstehenden lachten, weil sie aber von Schande und Ehre nichts wußten so bliebe es daben, und kame es niemals zum Handenenge.

Ich seige hier eine Probe von italmenischen Scheltworten hin, woraus man ihre lacherliche Phantasie ersehen

fann.

Keiran oder Keiranatziz, verrecktes Mas.

Kadachwitsch, Erhängter.

Köshă, Sund.

Kötanakum, Breitarsch.

Kanaug oder Kanäuch, Saugefiesel. Balach dolem, ich will bich stupriren.

Tschäscheä, Fuche; und Nisinges, Fischotter; nennen sie betrügerische Leute in Worten.

Uschachtschu oder Osgachtsch, Waldteufel.

Kana, Teufel.
Kaiktschitsch, Französischer. (Die Italmenen sagen überhaupt, daß sie die Franzosen-Krankheit lange vor der Russen Ankunft allezeit gehabt, und sagen sie, daß diese Krankheit ehedessen viel schwerere Symptomata gehabt habe als nunnehro. Vor

diesem ware ihnen die Nase abgefault, die Haare am Kopf und Augenbraunen ausgefallen.)

Qualutsch, du Rabe.

Köcusikumäch, stadlicher Arsch wie Rosenstrauch.

A sto pinging knititsch, daß du 100 brennende lame pen im Poder haben mochtest.

Lignuren, Kölwuren, Ligillifcher Sofenscheifer.

Kyllererem kalk kyllererem, Brunnen-Geiger. (Ehedem sollen solche unzuchtige Leute um Werchnoi Ostrog gewohnt haben, welche Löcher in die Erde gemacht haben, und dadurch ihre Geilheit abgefühlet.)

ökamächferen kungong öfachtschomtschang iropilas. (Dieses ist ein Ostrog, der desmegen infam ift, weil sich die Weiber von Hunden schanden ließen, und schimpften sie einen daß er daselbst gebohren sen.

Hauellakumäch, glatter Ursch, der allezeit zur Godomiteren fertig ift.

Tătălgutichaga sallu, du futterst alle Teufel in dir. (Also

nennen sie einen Bielfraß.

Kuutschang käilük, friß Fischrogen mit Menschenkoth. Kalkehlahts, drehe dich dreymal auf dem membro genitali herum.





# Vier und drenßigstes Capitel.

Won der Sintheilung der Zeit ben den Italmenen.

Die Stalmenen wissen gar wohl daß die Welt nicht von Ewigkeit sepe, sondern daß dieselbe mit der Zeit ihren Anfang genommen. Gie nennen die Zeit an ber penschinischen Gee utkuach, oder afytich, am Kamschatka Letkul oder eltschich, ohne einen Grund der Ab. leitung angeben zu tonnen. Da fie aber feine Erfenntnis von den Bauptplaneten und ihren Bewegungen haben, fo theilen fie auch diefelbe wunderlich ein, und nehmen die Ef. fecte der Bewegung auf Erden jum Grunde an, die Zeit darnach zu benennen und zu bestimmen. Ueberhaupt theilen fie ein Sonnen . Jafre in 2, und eignen einem jeden 6 Monathe zu. Also macht der Winter ben ihnen ein Jahr und der Sommer eins aus. Die Große eines jeden Jahres wird durch den Lauf des Mondes determiniret, und nehmen sie die Zeit von einem Neumond zum andern, vor das Maas eines Monats. Das Sommer . Jahr fangen fie den Man. Monat, und das Winter. Jahr ben Ro. vember an. Den May nennen sie an der penschinischen Gee Taulkoatsch. Koatsch heißet ben ihnen sowohl die Sonne als der Mond, und ein Monat Taua, eine Art Schnepfen, auf ruffifch Trawnik genannt, und benennen sie diesen Monat also deswegen, weil in demselben dieser Bogel angeflogen fommt, und fich allenthalben feben lagt. Den Junium nennen fie Koakuatich den Guguts-Monat, weil der Guguf in demfelben fich in hiefigen Orten horen laßt, welchen fie Koakusitsch nennen. Den Julium nennen fie Ehtemstakoarsch von Adamas Sommer, und heis fet also dieses eigentlich Sommer . Monat. Den August nen. 34

nennen sie Kyhsuakoutsch. Kych heißt der Mondschein, und nennen sie diesen Monat daher also, weil sie des Albends ben dem Mondschein anfangen Fische zu promyschlenen. Den September nennen sie Köasüchtaköaisch und hat seinen Ramen daher erhalten, weil in demfelben Die Blatter und Krauter anfangen zu verwelken und abzu-Den October nennen fie Pykiskoatsch, Pykis heißt ein Porus-Mausgen von seinem Geschren pock, pock, und hat dieser Monat seinen Namen daher erhalten, weil fich aledenn diefes fleine Bogelein, bas den gangen Sommer über unter ben Blattern ber Baume wenig gefchen worden, fichtbar wird , und fich mit feinem Gefchren horen laffet. Diefe 6 Monathe machen den Sommer und das erfte Jahr aus. Im Winter Jahr ift ber erfte Monat November, diesen nennen fie Kasakoatsch: Kasaan heißt eine Reffel , und wird biefer Monat daher alfo genennet, weil sie dieselben alsbenn ausraufen und jum trocknen aufhangen. Den December nennen fie Nokkouos nabil, ich habe etwas erfroren, anzudeuten, daß aledenn die Ralte anfange, und die Leute die Glieber deshalben erfrieren, weil fie derfelben noch nicht gewohnt find. Den Januar nennen sie Syhsakoatsch, Sysak heißt beruhre mich nicht, noli me tangere. Weil es vor eine große Gunde gehalten wird, in diesem Monat aus einer Quelle ober Bach mit dem Munde, oder durch hohle Krauter-Stengel zu trinfen, fondern muß aledenn große holzerne toffel oder Schalen mit fich nehmen. Die Urfache aber ift, baf fie die Eippen ju der Zeit wegen der großen Kalte erfrieren. Den Februar nennen fie Kytichakoatich , Kyticha beifft die Leiter an ihren Balagannen, und observiven fie daß aledenn das Holz sehr brüchig von der Raste wird, weil gemeiniglich in biefem Monat der Froft am harteften ift. Den Marg nennen fie Ahdukoatsh, Ahdah heißt oben in ber 28oh. nung das Rauchloch, weil zu der Zeit der Schnee um dasfelbe aufthauet, und die Erde jum Borfcbein fommt. Den April nennen fie Masgalkoatich, den Bachftelgen-Monat,

weil

ju der Zeit die Bachstelzen angeflogen kommen, und dadurch das Ende des Winters und des Jahres ankundigen.

Die Zage sondern sie nicht von einander oder theis Ien dieselben in Wochen oder andere Periodos ein, sondern

ein Zag ift ben ihnen wie der andere.

Im Zählen wissen die mehresten nicht über 40 zu zählen, so viel sie nehmlich Finger an Händen und Zehen an Füßen haben, zwingt man sie weiter zu zählen, so lassen sie Gäche sie Hände sinken, damit anzudeuten daß die Sache schon unzählbar sene, oder sie zeigen mit den Händen die Haare auf dem Haupt. Die verständigsten wissen noch bis 100 zu zählen, aber nur allein die Decades mussen sie durch Hinzuschung der Unitäten von e. g. 51 — 59 zählen, so kommt es sehr verworren heraus, und brauchen sie 3 dis 4 Wörter, um eine aus zwenen zusammen gesetzte Zahlauszusprechen, worinnen sie völlig mit den Koräken übereinsonmen.

Wenn sie die Zeit ihrer Geburt oder Verhenrathung u. d. gl. andeuten wollen, so bedienen sie sich verschiedener Epochen: die Alten rechnen von der Russen Ankunft auf Kamtschatka; die Jungern von der großen Rebellion und Zerstörung des nischeischen Ostrogs; oder von der er-

ften famtschattischen Erpedition.

Die Italmenen wissen übrigens nicht das geringste von einer Urt etwas zu beschreiben, oder mit hyeroclivischen Figuren irgendwo etwas zu bemerken, sondern verlassen sich blos auf das Gedächtnis; übrigens halten sie sich an die Traditionen und Historien, die von einem auf das andere erzehlt und fortgestanzet werden, dahero auch dieselben dergestalt mangelhaft worden, daß man gleichsam jeso nur rathen muß, als durch einen Schatten, was man von den Umständen dieser Nation zu wissen nöthig hat.





### Fünf und drenßigstes Capitel.

Von den Medicamenten der Stalmenen.

ie spongias marinas oder Meerschwämme überhaupt, brauchen sie in Geschwüre zu legen, um dieselben damit, mit gutem Succes auszutrocknen, und lassen sie wegen des alkalinischen Salzes so sie ben sich führen, kein saules und wildes Fleisch wachsen, und geht die Heilung deswegen allein schwer von statten, weil die Materie nicht digeriret wird und allezeit dick und stockend eine lange Zeit sien bleibet und keine Heilung zuläßt. Die Cosaken legen das süsse Kraut, das vom Brandtewein-Brennen übrig bleibet über die Geschwüre, welches die Materie verdunnet und mit gutem Erfolg zum Ausbrechen bringt.

Das Seegewachs Malina morskoi genannt, ge-

brauchen fie die Geburt zu befordern.

Ein animalisches unbefanntes Seesubject Uachanga genannt, vide observat. rejectaneorum maris, infundiren sie mit Wasser, und trinken das infusum in der Colic für Verkältung.

Nyhnu die Schalen und Stacheln, vom Echino marino reiben sie zu Pulver, und curiren die Gonorrhæam damit, es verrichtet aber nur allein die Dienste eines Dire-

Ctii, die terra aber stopfet wie das os sapiæ.

Das Bett vom Seewolf gebrauchen fie wider farte

Berftopfungen des leibes mit gutem Erfolg.

Pentaphylloidis feuticori hirsuti folia, die unter dem Titel des kurillischen Thees aller Orten gesammelt und getrunken werden, bedienen sie sich mit gutem Effect in Grimmen und Bauchschmerzen nach Verkältung.

Wenn jemand den Wurm am Finger bekommt, fo heilen fie ihn damit, daß fie denfelben fogleich in die Schaam

einer Hundin stecken.

Die

Die Rinde von Kedrowni stanez, binden sie über allerhand geschnittene Wunden, diese soll auch die Superation befordern, und die abgebrochenen Pfeilspitzen sammt dem Eiter herausziehen.

Wider die Verstopfung des Leibes bedienen sie sich auch Kisli Jukola, welches sie kochen und die stinkende

Bruh davon zu trinfen pflegen.

Die Diarrhwas stopfen sie durch den Genuß eines jarten geschleimten Thones, welchen die Russen Semlanoi Smetana nennen, und sich an verschiedenen Orten auf Kamtschatka besindet. Dawider essen sie auch die radices von Ulmaria Kamtschatica und bistorta.

Wenn jemand das Wasser nicht halten kan, oder beständig Tropfenweiß uriniret, so gebrauchen sie folgende sympathetische Eur: Sie machen einen Kranz von dem weichen Kraut Eheu, legen Fischrogen in die Mitte und pissen darauf; ich halte aber dafür daß auch daben schammenet werde.

Bider die Trockenheit des Halfes in Krankheiten, trinken sie das Decock vom praparirten Kyprei chamnaerio specioso mit gutem Succeß weil es schleimig ist wie Ala cerevisiæ. Dieses Decock trinken sie auch in Geburts-

fcmergen, die Geburt zu befordern.

Das praparirte Kiprei legen sie auf den abgeschnitetenen Nabel der Kinder, und allerlen Wunden, und heis len sie damit sehr glücklich.

Die frisch gestoffenen Blatter von der Ulmaria

Kamtschatica, legen fie auf Bolfs. und Sundsbiffe.

Die Blatter und Ninden von Kedrowni Stanez, fochen sie im Wasser start aus und legen sie warm über den Leib, trinken auch das Decock davon, in allerlen Leibes. Schmerzen, besonders rühmen sie solches außerordentlich wider den Scorbut.

Die gequetschten Blatter und Stengel von Ulmaria Kamtschatika legen sie über verbrannte Glieder, es fen mit heißem Waffer, Fett, oder vom Feuer unmittelbar felbft

geschehen.

Wenn sie Kopfschmerzen haben, so binden sie gefrorne Brusnizen um den Kopf, und ruhmen davon bal-

dige Linderung.

Wenn sie zuweilen, welches doch sehr selten geschiehet, mit Zahnschmerzen befallen werden, so halten sie das Decoct von der Ulnaria Kamtschatica in einer Fischbrühe, warm im Munde, und legen die Wurzeln davon auf den

Zahn.

Kamenni Poporadnik Ségöltsch auf italmenisch, kauen sie um einen guten Athem zu bekommen. Sie trinken das Decoct davon im Blutspenen, wenn sie gefallen, oder sich sonst wehe gethan. Das Frauenzimmer trinkt es währender Schwangerschaft, um fruchtbar zu werden, und das Kind bis zur Geburt gesund zu erhalten. Sie trinken das Decoct um eine helle klare Stimme zu bekommen. Sie kauen die Blätter und bestreichen mit dem Speichel die Haare auf dem Kopf, daß sie wohlriechend werden.

Das Decoctum gentianæ Kamtschatkicæ trinfen sie wider den Scorbut und allerlen innerliche Bebrechen.

Das Decoctum von Chamaerrhododendro flore sulphureo specioso, Kētenano over Mīskuta genanns, trinfen sie in morbis venereis, aber mit schlechtem Success.

Das Decoctum quereus marinæ, trinken sie in diarrhæa.

Pinguedrina Zobellina utuntur in vulneribus recentibus.

In Zahnschmerzen legen sie das Fett von Seeldowen auf den Zahn, oder garantiren sich mit dem Decocto des fructicis Gale Kailum auf italmenisch genannt.

Das Decoct von dem Kraut Sühsu trinken sie mider allerlen Gebrechen, und bahnen die inflammirten Augen damit. Eben dieses Kraut stecken sie in die Pudenda um die Natur zu erwarmen und wohlriechend zu machen.

Das Decoct von Kutachschu trinfen die Manns. personen wider den Scorbut und Glieder. Schmerzen, die Weiber aber die Schwangerschaft zu verhindern. Das Rraut beschmieren fie mit Sischfett, halten es gegen das Feuer, legen folches warm auf die Glieder in Glieder. schmerzen, damit vertreiben sie auch blaue Mahler, die vom Schlagen, Fallen und Stoßen entstanden.

Das Decoct vom Drymopogon, Tschachban genannt, trinken fie wider die Gefchwulft; und Schmerzen

der Fuße vom Scorbut.

Die rohe Tscheremscha oder wilde Knoblauch ef-

fen fie im Fruhjahr robe wider den Scorbut.

Die Frichte von Ephemero Kamtschatico, effen

fie um den Schlaf zu befordern.

Bein oder Arm Bruche ertendiren und reponiren sie, schneiden auch diefelbigen, und lassen auch den Patienten ohne einige andere innerliche oder außerliche

Bulfe, bis jur frenwilligen Genefung liegen.

Elystire seizen die auf Lapatka und der ersten Insel, welches sie von den Insulanern Ruschi erlernet. Sie gicsen Decocta von Kräutern, zuweilen mit, zuweilen ohne Bett, in eine Sechundsblase, an welche sie einen hohlen Stengel von verschiedenen Krautern binden. Diefen ftet. fen fie in den anum, und legen ben Patienten bergeftalt auf den Bauch, daß der Kopf niedrig und der Hintere hoch zu liegen kommt. Alsdenn pressen sie das Decoct durch eine Blafe in die Gedarme. Gie halten Diefe Art gu chy. ftiren dergeftalt hoch, daß fie felbige in allen Krankheiten appliciren.

Bider die Gelbsucht haben fie ein bemahrtes Mittel: sie nehmen die radices lridis silvestris fl. coeruleo, reinigen fie von der Erde, und zerstoßen fie frisch mit auf. gegoffenen warmen Wasser, reiben sie nach diesem solange mit einer hölzernen Keule unter einander, bis eine milchig. te Emulfion daraus wird, diefe Emulfion gieffen fie warm in eine Merpen . Blafe, daran ein Rohrlein von Meven-Flugeln

Flügeln gemacht ist, welches sie in den Hintern stecken und appliciren dieses Elnstir zmal in einem Tage, und 2 Tage hinter einander, und folget darauf eine Lapation und ziehende Empfindungen in allen Gliedern. Diese Eur ist nicht ohne Grund, wem die Kraft der Radix Ireos bekannt ist.

Die Kamtschadalen lassen niemals eine Ader öfnen, und wissen auch nichts davon; wenn ihnen aber die Füße wehe thun, so fassen sie Haut um den Knöchel der Füße mit 2 Hölzlein, heben sie in die Höhe und stechen mit einem Messerlein von Ernstal gemacht, hindurch, und lassen siel Geblut heraus laufen, als nur immer will, und sagen daß sie dadurch öfters kinderung erhielten.

Wenn sie Ruckschmerzen empfinden, so lassen sie sich den Rucken vor dem Feuer mit der giftigen Wurzel von der Cicuta aquatica Wescheri dergestalt reiben, daß der Ruckgrad nur verschonet bleibet, wovon Convulsionen entstehen, und ruhmen sie diese Eur daß sie sogleich Linderung davon verspuren, welches gar wohl senn fan, wie das

von an einem andern Orte angegeben.

Die Wurzel von Napello und Cicuta aquatica gebrauchen sie auch ihren Feinden damit Schaden zu thun, und sie damit heimlich hinzurichten. Mehreres von ihren Medicamenten werde inskunftige noch bentragen, so sindet sich auch vieles was hierher gehöret, in meinem Catalogo plantarum Kamtschaticarum.





#### Sechs und drenßigstes Capitel.

#### Bon ben Reifen auf Kamtichatka.

Die Italmenen find keine Liebhaber von Reisen, sondern bleiben gerne wo sie gebohren sind, wenn sie ja weiter giengen als sie der Nahrung und des Promyssels halber nothig hatten, fo gefchahe folches aus zwen Urfachen, entweder fie jogen wider andere in Krieg, oder fie besuch. ten ihre Freunde. Dunmehro aber gehet es hier wie in Rufland ju, und ift felten jemand anzutreffen, der nicht auf Podwoden gang Kamtschatka zu besehen, Gelegenheit bekommen hatte, besonders seit dem die Erpedition sich an hiefigen Gegenden aufgehalten, da mancher um 5 Pud Proviant zu transportiren auf 700 Werste hieher ohne Noth berufen worden. Sowohl aber die Sommer als Winterreifen find an feinem Orte im gangen rufifchen Reiche fo fehr beschwerlich und gefährlich, als auf Kamtschatka. Im Sommer hat man bishero wegen Mangel der Pferde entweder ju Jufe oder zu Baffer gehen muffen. Db nun gleich durch die Pferde die Art im Sommer zu reisen um ein großes wird erleichtert werden, so wird man boch wegen der vielen Morafte, Innfeen, Fluffe, Geburge und fteilen Thaler an die wenigsten Orte fommen, und weite Reisen vornehmen fonnen, und hat man an hohem Orte fonderlich darauf zu reflectiren, und alle Projecte dergestalt anzunehmen und einzurichten, daß das gange Land badurch nicht ruiniret werbe. Wenn mich mein Bewiffen nicht nothigte felbften meine Befehle zu limitiren, fo wurde ich ohnerachter mein Commando fehr flein, grof. fere Ruinen auf Kamtscharka gebracht haben, als in vielen Jahren bas Intereffe meiner Bemuhungen austragen mochte : Was man in Gibirien auf einem Pferd fortbringen

gen fan, dazu muß wenigstens im Sommer über land 20 Personen, und im Winter 26 Hunde, 5 Menschen und Schlitten haben, ju Lande reifet man alfo ju Sug, fo oft man an einen Blug fommt, ift man genothiget einen feich. ten Ort zu suchen, sich auszuziehen, und über denselben durch das Waffer ju geben; daben darf man fich dennoch nicht anders vorstellen, als daß man den gangen Zag naffe Fuffe haben wolle, wegen ber vielen Morafte. auf ben Fluffen in Rahnen wider die Strohme, fo gefdie. het foldes febr langfam mit großer Arbeit und Gefahr. wegen der vielen seichten Derter und Bafferfälle. See reifen fie von Penschina in Baidaren bis an ben B. R. und von dar nach Elutora, aber auch mit der größten Leib. und lebensgefahr. Wenn man hier zu Lande mit leichten Seefahrzeugen 40 Schuhe lang geben follte, fonnte badurch bem ganzen Lande große Erleichterung gefchehen, sowohl was Podwoden als das Commerce anbelanget. Die Som. merreisen machen noch beschwerlich die vielen und häufigen Regen : reifet man nun Land einwarts aufferhalb den Riuf. fen, fo trift man keine Wohnung nirgends an, sondern wo man übernachtet, dafelbit muß man fich eine Butte bauen. In den Weiden. und Ellerwaldern und wiefigten Orten fan auch der starkste Mann in einem Zag nicht über 20 Werste ablegen, wegen des hohen, dichten und starken Grafes, fo anderthalb Mann boch in die Bohe schieffet. Auf den Fußsteigen der Italmenen ift dergestalt beschwerlich zu geben, daß man kaum einige Werste avanciret, so hat man fich schon um die Knochel wund gestossen: ihre Bege find nicht über 8 Boll breit, daben bergeftalt tief, und ausgetreten, daß man darinnen als in einem engen Canal gehet. Und dieses aus zwen Ursachen, einmahl so halten sie es vor eine große Sunde sowohl im Sommer als Winter einen andern Weg zu geben, als welchen ihre Voreltern gegangen, follten fie auch einen hundertmal beffern und nahern wiffen. 2) Go feten fie die Fuffe fo munder. lich im Geben, daß allezeit bende Fußstapfen im Beben in einer

einer Linie zu stehen kommen, welches ich als etwas besonderes an dieser Nation regardiret. a) Haben sie zu Lande eine Last zu tragen, so machen sie es folgender Gestalt: sie binden an die Last an beiden Enden Schleisen, stecken ein in eine Rundung gebogenes Holz hindurch, das sie vor die Stirn seizen, die Last aber hänget hinten am Nacken, die benden Hände schlagen sie über dem Ropse zusammen und halten sie damit vorwärts, daß er nicht abbreche. Auf solche Urt tragen sie 70, 80 auch mehr Pfund.

Abzeichnung Diefer Tragschleifen.



Die auf Lapatka aber, tragen alle Last auf einer Trage wie die Glasträger in Deutschland, in Form eines lateinischen Z, davon a über und auf dem Ropfe lieget, b liegt am Rücken und c steht hinten fren.

Abzeichnung Diefer Trage.



Auf

a) Die Jakuten und Kamtschadalen haben ins gemein frumme Beine, und gehen mit den Füßen immer Freuzweiß und die Quere.

Huf vorher gezeigte Art tragen fie 4 bis 5 Dud von einem Oftrog jum andern. Im Winter reiset man zwar geschwinder aber mit mehrerer Gefahr und Girapagen. Ueberhaupt so fahret man auf Schlitten mit hunden. Mit Marben geht es megen der vielen Beburge, tiefen Thalern und Baldungen nicht allzuwohl an, ohne die Italmenen to auf Padwoden gehen, arger als die Sunde felbsten abjumatten, weil beståndig zwen Menschen neben derselben zu Ruffe fo geschwinde mitlaufen muffen, als die unbandigen hunde wollen. Bor eine Marde fpannet man 8 hun. de, por einen kamtschapkischen Schlitten aber 4, 5 bis 6. Die kamtschapkischen Schlitten find nach den Kraften der Sunde und nach der bergigten Gegend des Landes derge-Stalt wohl ausgedacht, daß solche der beste Mechanicus nicht beffer hatte erfinden fonnen. Gie scheinen ihren Grund aus der Anatomie und Structur des menschlichen Corvers zu haben. Dben ift ein langlicher hohler Rorb der aus lauter gebogenen Bolgern und 2 dunnen langen Stocken bestehet, daran diefelben mit Riemen vest gebunden find. Diefes Gegitter nun ift überal und auf allen Seiten mit Riemen umwunden, und biegt fich alles baran ohne zu brechen; bricht auch ein Solfgen, fo laffen doch die Riemen den Korb nicht auseinander fallen. In diesen Korb packet man 5 Dud fchwer, welches die gewöhnliche Ladung vor 4 Sunde ift. Wenn ein Mensch darauf fiset, fan man noch 2 Dud fehr bequemlich mit fich fuhren, und habe ich allezeit meine Bucher, Schriften, Betten und Ruchenmaterialien noch darinn liegen gehabt. Diefer Rorb ift auf 2 Ropillien oder frummen Bogen-Bolgern aufgebunden;



bende Hölzer aber werden wiederum auf den Schlittenlaus fern vest gebunden. Die Schlittenlauser sind nicht über \(\frac{1}{2}\) Boll dick, der ganze Schlitten aber wiegt nicht über 16 tb. Db nun-gleich daran alles fehr dunne und biegfam ift, fo stehen fie doch folche Bewalt aus daß man fich nicht genna Darüber verwundern fan. Man fahrt ofters dergeftalt gegen die Baume an, daß fich der Schlitten fast doppelt jus fammen bieget , und boch feinen Schaben leibet. Man fahrt damit über die bochften Geburge und feilften Klip. pen, und behalt allezeit fo viel Krafte, daß man den Schlitten erhalten und vor allem Stur; und Fall bewahren fan. Man figet darauf mehrentheils auf einer Seite, um fogleich ben einer gefährlichen Stelle von bemfelben ab. fpringen ju tonnen. Zuweilen feget man fich an ebenen Drten darauf wie auf ein Pferd. Die Bunde laufen ihren Weg; will man jur linken, fo fchlagt man mit dem Stock der Oftall genennt wird a), jur rechten Seite an die Erde ober an den Schlitten; will man jur rechten, schlägt man an die linke Seite des Schlittens; will man ftille halten, fo feckt man ben Stock vor dem Schlitten in den Schnee. Rahrt man von einem fteilen Berg herab, fo feckt man den Stock in den Schnee zwischen die vorder Ropillie und halt damit an. Dhnerachtet man nun fabrt, fo wird man doch eben fo mude als wenn man ju gufe gienge, weil man die Sunde beständig jurucke halten, ben schlimmen Dege vom Schlitten abspringen, daben herlaufen und ben Schlitten halten muß; fahrt man einen Berg binan, fo muß man ohnedies ju Guß geben. Die Wege find niemalen langer als 1, 2 oder 3 Tage und werden alebenn wieder 21 a 2

a) Diefer Ostall ist ein frummer Stock wie eine Zinke, oben mit einem eisernen oder messingnen Knopf versehen, daran viele Schellen oder eiserne Ringe hangen. Wenn man damit klingert, so laufen die Hunde aus allen Kräften, und bedarf man sie nicht zu schlagen, schlägt man sie aber, so geschieht solches mit dunnen Ruthen, vor welchen sie sich mehr als dem dicksen Prügel fürchten.

verschnenet oder verwehet, und muß man daher ben folchem Wetter den meiften Weg ju Buf ablegen und im tiefften Schnee geben, daben man fich etwas auf den Schlitten Tehnet, um nicht zu tief in Schnee gufallen und ftecken zu Die befte Zeit aber zu reifen, ift im Mary und April, aledenn ift der Schnee fo vefte, daß man überall barüber hinfahren fan, gleich als auf dem Gife, fo haben aledenn auch die Sturmwinde ein Ende, nur daß man ju ber Zeit heftig von der Sonne verbrannt wird, und Schaden an den Augen lendet; daher auch die mehreffen Reifen su diefer Beit unternommen werden. Die größte Gefahr auf den Winter-Reifen fteht man wegen der unbeftandigen Witterung aus. Entsteht jahlings ein Sturmwind, fo muß man darauf bedacht fenn einen Oftrog zu erlangen, fchlagt diefes fehl, fo fucht man einen Wald zu erreichen. weil man darinn mindrer Gefahr unterworfen, vom Schnee bedeckt und erflicht zu werden. Dafelbft legt man fich ne. ben die hunde in den Schnee, lagt fich überschnegen, und bleibt folange liegen bis der Sturm aufgehoret, welches manchmal einige Lage ja eine gange Woche fortmabret. Die Sunde liegen wahrender Zeit beständig fille, wenn fie aber Die außerfte hungersnoth nothigt, fo freffen fie Kleider und alle Riemen vom Schlitten ab, und fan man fich nicht genug über die farte Natur der hunde verwundern, worinnen fie die Pferde ben weitem übertreffen. Sind einige Menschen benfammen und der Sturm fangt nicht auf ein. mal fo heftig an, fo legen fie Hefte von Baumen gufam. men, bedecken fie mit Schnee, und warten barunter ben Sturm ab. Die Italmenen ziehen ihre Barfa und Rutlanka an, ftecken aber die Urme nicht in die Ermel, machen fich eine Grube in den Schnee, und ftreuen Mefte von Baumen darein, und laffen fich alfo zuschnegen, und dreben fich in ihren Kleidern, worinn fie gang nackend oder im Bemde liegen. zuweilen um wie eine Rugel, daß man weder Ropf, Rufe noch Bande fiehet, ohne den Schnee ju verrucken: Wo der Mund ift, daselbst thauet der Schnee von selbsten durch

durch den Athem auf, und liegen sie darunter fo marnt, daß der Dampf von ihnen aufsteiget : wenn fie aber bie Rleider veft und unbeweglich am Leibe haben, fagen fie, tonne man die Ralte nicht aushalten, und die Rleider wurden von der Ausdunftung naß und falt, und empfinde man nicht Die geringfte Warme von ihnen. Unders gehet man aber ju Werke wenn man feinen Wald erreichen fan, fonbern auf ben großen Ebenen und weitem Torflande den Sturm aushaben muß. In diefem Sall fucht man einen aufgetriebenen Schneehigel und legt fich unter benfelben, Daben man, fo lange es fchneyet, ja nicht einschlafen barf, Damit nicht ju viel angetrieben, und dadurch erdrückt oder erflicht werde, daher ficht man alle Biertelftund auf, fchuttelt den Schnee auf, und legt fich immer wieder oben auf den Schnee; weil aber die Dit. und Gud. Dito Sturme gemeiniglich vielen naffen Schnee herbenfuhren, fo erfrieren ofters die Leute, die fich, vom Schnee nicht erdrückt gu werden, ju retten gesucht, wenn der Sturm, wie es gemeiniglich geschiehet, durch einen Nordwind geendiget wird. Die Cosafen nennen diefes Sturm-Abwarten Podoga otteschasta.

Außer den Sturmwinden werden die Winter-Reifen gefährlich und beschwehrlich, megen der vielen Flusse
die selten in dem härtsten Winter zufrieren oder ben gelinder Witterung sogleich aller Orten wieder aufthauen, und
hat man sich folglich immmer zu befürchten nicht einzufallen und zu ertrinken, welches alle Jahre geschiehet.

Moch eine Beschwerde verursachen die dichten und unwegsamen Weiden. Wälber, wodurch man beständig fahren muß. Selten trift man einen geraden Baum an, sondern man fährt zwischen den Aesten und Zweigen immer hin, daben man allzeit in Sorgen steht Arme und Beine zu zersbrechen, oder die Augen aus dem Kopfe zu verlieren. Weil nun diese Bäume immer geschwinde nachwachsen, so hat man nimmermehr zu vermuthen, daß ein Weg, könne ausgeshauen und gebessert werden. Ueberdieses haben die Hunde

Die schelmische Eigenschaft, daß sie aus allen Kräften gies hen und laufen, wenn sie an einen folden Bald, Fluß oder steiles Thal kommen, weil sie wissen daß sie darinn ihren herrn abwerfen, den Schlitten gerbrechen und von der Laft ju gieben auf diese Urt befrenet werden konnen. Ben dem besten Winter - Weg hat man die Ungelegenheit daß man öfters 2, 3 und mehr Rachte unter fregem himmel übernachten muß, und sind aledenn die Italinenen nicht dazu zu bringen daß fie kochen, oder fich zu eftvarmen, Feuer anlegen follten, sondern fie effen mit ihren Sunden trockes ne Fische, ziehen ihre Ruflanka an, und die Hosen ab, ziehen die Arme aus den Ermeln und figen die gange Nacht im Schnee, fich auf die Anie flugend wie ein Vogel, und sieht es nicht anders aus, als wenn man alte ruinirte Statuen um sich stehen hatte, daben man sich über ihren sußen Schlaf in dieser elenden Positur, nicht genug verwundern fan, und über ihre naturliche Barme die auch dem hartes sten Frost die Spike bietet. Stehn sie des Morgens von ihrer Stelle auf, so find fie so warm und roth, als einer der im warmen Zimmer in einem guten Rederbette gefchla. fen hatte.

Ben gutem Wetter und Wegen kan man in 15 Stunden, ohne still ju halten, 100 bis 140 Werste ab.

fahren.

Im Frühjahr wenn sich der Schnee gesetzt, bindet man Schlitten laufer an die Schlitten, die mit einer Sohle aus dem obern Kinnbacken der Wallfische gemacht, und geht alsdenn die Reise noch schneller. Der größte Vortheil aber ben dieser Schlittenfahrt ist, daß man auf dem Schlitten wohl zu balanciren wisse, sonst fällt man alle Augenblicke um, und die Hunde entlaufen mit dem Schlitten.





### Sieben und dreußigstes Capitel.

Von dem Commerz auf Kamtschatka, denen aus und eingehenden Waaren und andern Dingen so noch ohne Nuzen liegen und in das Commerz könnten gebracht werden.

Die Italmenen haben in vorigen Zeiten wider den Gebrauch anderer Nationen weder mit andern noch une ter fich felbst gehandelt, fondern jeder behalf fich mit dem was das Land gab, und er felbft durch feine Arbeit erhalten fonnte. War aber eine unumgangliche Noth vorhanden, fo verließen fie fich auf ihre Freunde, und bekamen von ihnen ohne Wiebergeben, was fie bedurften ; dahero fie auch vormale nichts vom Borgen, Leihen und Wiedergeben gewußt. ohngefehr 150 Jahren haben sie erst angefangen, zuerst von ben Japonefern Suhlemanns, eine und das andere burch das Commerce ju erhalten, j. E. eiferne und fupferne Infirumenten, besonders Meffer und Nadeln , aber auch diefe Schiffe famen nicht eher, als wenn fie burch einen Sturm oder ungefähren Zufall hierher gebracht worden. Doch hat man Nachricht, daß vor Ankunft der Ruffen ein japa. nisches Sahrzeug amal im Bolichaia Reka vor Anter gele. gen und mit den Stalmenen Waaren vertauscht.

Seit der Occupation des Landes von ohngefelft 50 Jahren her, ist Handeln die einige Gelegenheit, wodurch man mit den Italmenen einen Umgang gepflogen, a) und 21a 4

a) Dieses ift auch die erfte und beste Gelegenheit gewesen, das Land und die Leute unter Bothmaßigkeit zu brin-

in diesem Stude ift ein jeder Cosack auf eine brenfache Art anzusehen, als ein Einwohner, Soldat und Raufmann. Alle fo nach Kamtschatka kommen bringen Waaren mit und verhandeln fie an die Rofaken für baar Geld oder Rauch. werk. Seit 1730 gehn viele Kausseute aus Rußland hier-her mit allerhand Waaren, seit 4 Jahren aber ist durch die Menge Kausseute der Handel auf Kamtschacka dergestalt herunter gefommen, daß er den zehnten Theil nicht mehr gegen die vorigen Zeiten importiret : weil 1) durch die Menge die Waaren wohlfeiler und das Rauchwerk theurer worden ift. 2) So waren fast alle durchgehends ben der Erpedition Raufleute und mußte mancher von ihnen die Waaren theurer nehmen, und das Rauchwert wolfeiler geben, um die Ragen der Seeleute nicht zu versuchen, dadurch blie. ben den Raufleuten die Waaren liegen, und das Rauch. werk kam zu ftark zertheilt in allzuviele Bande. 3) So war der Prompssel seit 1740 an sich selbst schlecht, der Thiere weniger, und die vielen Frohndienste verstatteten Den Italmenen nicht die Gelegenheit zu promischlenen. 4) Go wurden die Italinenen, dadurch, daß einer den ans bern vervortheilte und verriethe, fluger und gaben nicht fo viel mehr für bie Baaren, feitdem fie ben Preif aller Baa. ren wissen, und wieviel man daran profitirt. 5) Go find sowol Cosafen ale Italimenen durch die Expedition entfraf. tet und ruinirt worden, weil die Erpeditions Bedienten, davon die mehreften hochft ungerecht waren, die teute gezwungen, alte Schulden von 10 und mehr Jahren auf

gen. Biele resolvirten sich gleich anfangs nur um der Messer und Beile willen die man zu ihnen brächte, Tribut zu bezahlen. Biele hielten ben entstandenen Rebellionen die Parthen der Russen, und stritten wider ihre eigene Brüder, weil sie des Commercii nicht beraubt senn wollten, ohnerachtet ihnen nachmals die Reue, wiewol zu spät gesommen.

einmal zu bezahlen, und erkauften in Jakuft und Ramtschafte überall alte verlegene Wechsel und Schuld Verschreibungen um einen geringen Preiß, sich auf die Kahen und ihre Macht verlassend, 6) Da vorhero ein Kausmann in einem Winter alles verkaufet, im Frühling wieder zurückgieng und das Geld und die Waaren geschwinder verkehrenkonnte, so mussen sie nummehro 3 bis 4 Jahre an diesen elenden und theuren Orten liegen und ihren Prosit verzehren, und verlieren östers Capital und Interesse, wenn sie sich zu start in die kauntschaftsischen und magnetischen Sirenen verlieben, und daben dem Brantewein und Kartenspiel belieben lassen, wie es den Prikassschien der berühmstessen Kausseute aus Moskau zum größten Nachtheil ergangen.

Der Handel aber auf Ramtschatta geschiehet auf folgende Urt : Die Rauffeute kommen in die 3 ruffifche Dftrogen, verkaufen daselbst die Waaren in öffentlichen Kramladen an die Cofafen und Cofafen Rinder, denn die Stalmenen fommen felten in die Oftroge, find auch nicht gewohnt et. mas wohlfeiler fur baare Bezahlung zu faufen, fondern wenn fie auch Rauchwerf im Ueberfluß parat liegen haben, fo borgen fie boch die Baaren von den Cofafen mit denen fie Freundschaft gemacht, und bezahlen fie 3. auch 4mal fo theuer; dahero reifen die Cofafen im Binter nach denen italmenischen Dorfern oder Oftrogen mit Baaren, laffen fich die im vorigen Jahre gemachten Schulden bezahlen, und geben die mitgebrachten Baaren aufs neue auf Eredir, Die Kaufleute aber erhalten alsbenn ben der Buruckfunft ihre Bezahlung von den Cofafen durch Rauchwerf, und ge-Schieht also aller handel in den Oftrogen zwischen Kauf. leuren und Cofafen , durch lauter Wechsel und Schuld. Berfchreibungen, daben die Cofacten einen befondern Stylum und Bechfelrecht haben. Im Commer wenn es den Cofafen an Geld und Nauchwerf mangelt, handeln fie unter einander durch lauter Wechsel und Schriften, und fommt mancho 21a 5

manchmal ein Wechsel von dem Dato an da er gesetzt worden, bis auf den Termin der Bezahlung, in zehn und mehrere Hände. Seit einigen Jahren aber haben die Befehlshaber auf Kamtschatka sieh unterstanden, wieder erpresse Beschle denen Kausseuten sür sette Geschenke zu erlauben der Cosaken zu handlen, und wird dadurch denen Cosaken (ohne zu rechnen, daß sie denen Beschlshabern ohne Gage dienen mussen) alle Nahrung benommen.

Damit sie nun nicht ganz und gar in Berfall gerathen, so nehmen sie mit Gewalt ungerechter weise von den Italmennen was sie sonst durch den Handel erhalten hatten und erregen dadurch Rebellionen.

Die Kansleute nehmen von den Leuten Podwoden, Hunde, Schlitten und Urbeiter ohne einige Bezahlung und wollen das Ihrige wieder haben, so sie an
die Prikastschifen ausgeschenket, liegen den Leuten über
den Hals schelten und prügeln sie als ob sie die wichtigsten Uffairen zu verrichten hatten, verzehren ihnen
mit ihren Hunden den Nahrungs. Vorrath ohne einige
Bezahlung oder Dank: wodurch abermal die Leute ruinirt und in Harnisch gejagt werden.

Die Kausseute so nur einige Winter auf Kamtschatka wohnen, und sich wenig daran kehren ob die Itälmenen Freunde oder Feinde von ihnen werden oder das ganze kand ruiniret würde, erhöhen den Preis der Waaren unchristlich, betrügen die keute gewaltig, und well sie nicht warten wollen bis die keute bezahlen können, so schleppen sie dieselben von entsernten Orten in den Ostrog in Urrest oder verkausen sie, worinnen ihnen die Besehlshaber wider alle Ordre benstehen, und wird mancher Italinen mit seiner ganzen Familie, sür

ein Stud Rithait auf ewig ruiniret, und von aller Cul-

Was den Handel selbst betrift, so ist derselbe dergestalt beschaffen: Der Raufmann nimmt wenigestens von den Cosaken 4mal so viel für seine Waaren, als ihm dieselbige mit allen Unkosken zu stehen kommen, z. E. I Stück Kithaik in Irkuzk 40 — 50 Cop. in Kamtschatka 2 Mubl.

Blätter-Taback I Pud 4 Rubl. in Kamtschatka 20, 40. auch 60 Rubl.

Der Cosak handelt mit denen Italmenen auf Waaren, und nimmt wieder dreimal soviel von einigen Waaren als er dem Kaufmann gegeben, geschieht es ben der einen Waare nicht, so geschieht es ben der and dern 60 bis 7fältig, h. E. I Pud chinesischer Taback in vorigen Zeiten 40 — 6000 Rubl. einen Solotnik sür einen Fuchs oder Zobel.

Die eingebrachten Waaren find brenerlen:

- 1) Ruffische, oder überhaupt Europäische.
- 2) Unatische, Chinesische, Bucharische und Cal-
  - 3) Korakische und Unadirekische.

Auf folgender Seite erscheinet ein kurzes Verzeichnis nehst den drenerlen Preißen, als demjenigen wie
es von denen Kausseuten an Ort und Stelle gekauft
wird, und wie es von den Kausseuten den Cosaken und
von denen Cosaken wieder an die Italmenen verkauft
wird.

## La belle de la comment

| Usiatische und Europäische Waaren.                                                              | Auf<br>Kamtschat       | Denen Jtalmenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auslandische Tücher Arschin, a 1 Rubl. =<br>Rußische und Siberische Wadmar Arschin a<br>12 Cop. | Rub. Co<br>2 bis 3 =   | p. Rubl. Cop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a 20 Con                                                                                        | en april               | timi die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a 20 Cop.                                                                                       | in duils               | 2 1 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rubilde Leinewand arschin a 6 Cop. = =                                                          | = 30=4<br>111. 1h. aud | OI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dalb-Goblen, I St. a 5 Rubl.                                                                    | 20 =                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 Gin Seide, a 4 Rubl. 50 Cop. = = 1                                                            | 4=5 = 12=15 =          | 8 = 10 ± ± ± ± ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jaula, Chinelli. 1 St. 3 auch 3 u. 1 halb Rubl.                                                 | 2 = 8 = =              | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| = 00minete Striumfe = Can                                                                       |                        | on Engine ACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gewalfte dice Strumpfe, 1 Rubl<br>Ein ganges oder 2 halbe bereitete Elendfelle,                 | 2 50                   | 3=4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a 80 Cop. Bucharischer Cattun, 1 St. a 3 Rubl. ballets                                          | 2 40                   | 4 homsold*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Calmucifcher Cattun oder Wipeifa, i Stuck                                                       | 7=711. 1 hall          | 12=16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a 40 Cop. Gearbeiteres Zinn, 1 Pfund a 30 Cop. Rupferne Keffel und Geschirt, 1 Pfund a 35       | = 70 = 100             | Doppelter Preif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 eiserne Bratvfanne, a 15 Con.                                                                 |                        | Drenfacher Preiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 Ustingisches Messer, a 12 his 15 Con                                                          |                        | 2 = 3 = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I Jafutisches Messer, a 5 Cop. = = = 1 Feuer-Stahl, a 5 Cop. = = = =                            | = 20=30<br>= 25        | The property of the second sec |
| Kleiner Bifer oder Corallen 1 Pfund 15 bis 20 Cop. Chinefische blaue und weiße Corallen, 1000   | 20                     | THE PER PER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a I II. I halb Rubl. = = = = = 5                                                                | Fachan Calin           | IO F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Calmuctische Sentin, 7 Stuf a 40 Can                                                            | ischer Preiß           | 5 bis 6mal foviel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a 4 Rubl.                                                                                       | . 40. 60               | nou so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ralf, 1 Pud                                                                                     | 4 09 -07               | maist none                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Macha = 01-                                                                                     | 8 . 40. 60             | 1 sound                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (014 A14 PA                                                                                     |                        | lleber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Ueber diese Waaren nunniehro da die italmenische Nation die rustischen Gewohnheiten und Lebensart angenommen, so kan man keine moscowische Waaren nach Kamtschatka bringen, die nicht abgang sinden sollte, wenn man sich nicht allzu überslüßig mit einer Sache versiehet, als: Spisen, Ereuse, Bilder, Spiegel, Kämme. Jakusk liefert Marienglas, Stabeisen, und allerlen eiserne Instrumente, jakuskisches Leder. Die Lena liefert Elends, selle, Garn und Hanf zu Nesen, Salz: Irkusk Justen, grobe Leinewand, Wadmar und grobes wollen Luch.

Anadirskische und korakische Waaren, finden grof-sen Abgang auf Kamtschatka, und sind von dringender Mothwendigkeit ju Rleidern. Weilen aber Diefelben auf 100 und 200 Meilen zu lande mit großen Rosten und Ge-fahr auf Rennthier mussen herbengeschaft werden, so ist der Preif fo hoch, daß die Einwohner von Kamtschatka wenig Nußen davon haben, eben sowohl als die Kausseute, wosern aber die tschuftschische Nation völlig sollte ausgerortet werden, konnten dieselbe von der anadirskischen Mündung ab, in leichten Fahrzeugen alle Jahre mit grof. fem Bortheil und Erleichterung der Einwohner sowohl nach Kamtschatka ale Bolschaia Reka jur Gee geführet werden, bis diese Stunde aber darf sich niemand von den Russen dahin wagen. So leiden auch die anadirekischen Einwohner deswegen großen Schaden, da ihnen der Weg an die See ihrer Nahrung wegen durch diese unbandige Rebellen abgeschnitten. Die korakischen Waaren sind folgende: Zubereitete Rennthierfelle, Nedrosti genannt, Puschisten oder weise Felle von jungen Rennthieren, Wipo-rotten oder Felle von ungebohrnen Rennthieren, grau Tuch oder weiches Leder von Rennthierfellen, welches die Koraten sehr wohl zu prapariren wissen. Fertige Parky, fertige Ruklanken, Camassen zu hosen und Winterstie-Hus diesem besteht nun die hauptfleidung aller Einwohner von Kamtschatka, die Roraten haben dieselben in

in foldem Ueberfluß, daß fie ben ihnen ohne Mugen liegen, da hingegen das eigentliche Kamtschatka diefelben febr nothig hat, und Mangel daran wegen der Zufuhr leidet, und ftehen ihnen beffer an, find auch dem Publico und Commercien befto juträglicher, weil es eine rufifche landesware ift, die Kleider hingegen von chinesischer Waare find nicht dauerhaft genug, meist verlegen, und alt, wenn fie hieher fommen, und weil deren Preis fehr hoch, so werden die Ginwohner mehr badurch ruiniret als gebeffert. Wenn diefe handlung gur Gee durch hohe Befehle follte befordert werden, wurden fich die Cofafen fehr willig dazu finden laffen, und Matrofen agiren, fo fonnten auch die anadirskischen Ginwohner so viel zur Roth von hieraus mit rußischen und chinefischen Baaren, Cali und andern Dingen verforget werden, welche Kamtschatka bervorbringet, dagegen wurde fich gang Kamifchatka ben ben überflußigen anadirskischen Waaren fehr wohl befinden.

Ich rechne überhaupt die Consumtion von europäischen und asiatischen Waaren auf Kamtschatka jährlich nach irkuzkischem Preis auf 10000 Rubel, vor koräkischen und einheimischen auch nach anadirskischen Preis auf 2000 Rubel, Ochozk liefert zu diesen jährlich etwa noch vor 800 bis 1000 Rubel höchstens aus. Nach kamtschatkischen Preise aber rechne ich die ausgehenden Waaren dafür, zusammt dem Prosit auf 30000 Rubeln, nach irkuzkischen oder chinesischen Preis noch einmahl so viel.

Die Revenuen vom chinesischen Toback und Brandtewein rechne ich jährlich auf 6000 Rubel, seitdem der Preis und Werth des chinesischen Tobacks so sehr gefallen, und der ukräinische Blättertoback beliebet worden; was die Revenuen vom Brandtewein anbelanget, so halte ich allerdings das Project des Herrn Prof. Mullers vor viel vortheilhafter, als den theuren Verkauf desselben. 1 Wiedro a 20 Kubl. als wodurch Privatpersonen sich durch Diebestahl an die Cassa versundigen, Brandtewein heimlich oder wo sie Gewalt haben, öffentlich in Boutiquen neben der Kirche verkaufen, sich unermeßlich bereichern, und die zur Bölleren aufgelegten Einwohner im Grunde ruiniren.

Es könnte auf jeden Einwohner ein gewisser Tribut an Pelzerenen geleget, und dagegen das Brandtweinsbreunen fren gelassen werden, und halte ich allerdings das für, daß dadurch die kust zur Bölleren um ein merkliches fallen wurde, auch ein ziemlicher Ueberschuß in der Cassa erwachsen, besonders wenn man diejenigen Italmenen mit darunter begreisen wollte, so sich frenwillig darzu offeriren.

fischem Preis ohngefahr jahrlich 10000 Rubel, und rechne ich die Einkunfte der Cassa von Kamtschatka überhaupt mit Zoll und dem zehenden Theil, so von den Kausseuten genommen wird, auf 20000 Rubel; nunmehro aber kommet nur ein Drittheil davon in die Cassa, da durch allergnädigsten Besehl den neugetauften Einwohnern der Tribut auf 10 Jahre erlassen worden.

Die ausgehenden Waaren auf Kamtschatka bestehen bis dato nur allein in Pelzerenen, Seebieber, Zobel, Fuchs und Otterfellen.

Wenn die Fahrt zur See sollte etabliret und den Einwohnern und Kaufleuten frengegeben werden, so könnten noch folgende Dinge in das Commerz gebracht werden, die die diese Stunde ohne Nutzen liegen; Wallroß Zahne, davon man vom tschuktschischen Vorgeburge ab die Elutora jährlich 4 die 500 Pud erhalten könnte, Fischlein 60 die 80 Pud.

Sollte dereinst ein Handel mit Japan oder China angelegt werden, so könnte man die um Kamtschatka sich häusig besindlichen Wallsische, durch einen aufgerichteten Wallsischfang ebenfalls auf einen erheblichen Nutzen bringen, je angenehmer der Thran in Japan, welchen die Japoneser hin und her auf den Inseln aufkausen, und nach ihrem Lande sühren. Die anadirskischen Pelzerenen und gegärbten Häute, sinden auch guten Abgang ben ihnen wie von den entsernten Insulanern zuverläßig bin versichert worden.

Un der penschinischen See von Japalla bis Kampakowa, könnte so ein großer Stocksich, und Cabliausang angeleget werden, als in Psland oder Neu. England in America, wenn man derselben dereinstens sollte benöthigt senn, oder in Ersahrung bringen daß die benachbarten Bölker solche in das Commerce ausnehmen wollten, welches ich weder von den Chinesern noch Japonesern zuverläßig weiß, bis dato aber denkt auch niemand daran.



and the said out and the said of the said

494 the Rould Only Daney le promise de la constitución de la constituc



# Geographie

und

Verfassung von Kamtschatka aus verschiedenen schriftlichen und mundlichen Nachrichten, gesammlet zu Jakuzk, 1737.

hnerachtet der Name Kamtschatka eigentlich nur einem Fluße, und nicht einem ganzen Lande, zukommt, so ist es doch bereits zur Ges wohnheit worden, diesenige große Halb. Insel also zu nennen, welche von dem Fluße Anadir gegen Süden sich erstrecket, und von der Ostlichen. Seite das große Welt. Meer, so in dieser Gegend die Kamtschazkische See genannt wird, von der Westlichen. Seite aber einen Meerbusen, der den Namen der Penschinskischen. See sühret, zu Gränzen hat. Die Geographische Lage von Kamtschatka ist nach Observationen und Muthmaßung zwischen dem 52ten und 64ten Gran

de Norder » Breit, und was die lange betrift, so sieger die nächste westlichste Kuste des landes auf ohngefehr 27 Grad Ostlich von der Stadt Jakuzk, welche nach astronomischen Observationen auf 100 Grad Ostlich von St. Petersburg zu liegen geschähet wird.

Ostlich von St. Petersburg zu liegen geschäßet wird.
Das kand ist, überhaupt zu sagen, mehr bergicht, als eben: und dieses fürnemlich in dem Nord-lichen Theile. Ein großes Gebürge durchstreichet ganz Kamtschatka von Norden gegen Guden, an dessen südlichem Ende zwen Hauptslusse des kandes ihren

Urfprung haben.

Der erste ist der Fluß Kamtschatka von welschem als dem vornehmsten aller dortigen Flüsse das Land den Namen bekommen. Er sliesset ansänglich von Süden gegen Norden, und drehet sich hernächst gegen Osten, diß er sich unter Breite 30. 56. in das kamtschatskische Meer ergiesset. Der andere heisset Bolschaia Reka oder in dortiger kandessprache Kykscha, sliesset aus Osten gegen Westen und hat seine Mündung unter Breite 53.° 15.¹ in die penschinskische See. Von der Mündung des Flusses Kykscha bis an die Mündung des Flusses Kamtschatka ist eine gemeine kandstrasse schwiges Kamtschatka. Der Wegführet längst einem aus Nord«Ost in den Kykscha falsendem kleinern Flusse, Mamens Bystra bis an den Ursprung des Kamtschatka Flusses, und da selbiger durch Geodessissen beschrieben und ausgemessen worden, so ist die Kenntniß davon um so viel gewisser und umständlicher.

Bon der Mündung des Bokchaia Rekazehlet man 32.1/2 Werste bist an die Mündung des Bystra. Daselbst ist auf dem nordlichen User des Kykscha, oder auf der land. Spisse, so durch den Zusammenlauf bender Flüsse formiret wird, der erste Rußische Ostrog, welcher Bolscherezkoi genennet wird, und die einzige Colonie ist, die am Kykscha und in der umlieumliegenden Gegend von der erften Occupirung des

D TONY BOSCOROSCO SCOROSCO SERVICIONES

Landes an fich niedergelaffen hat.

Den Byftra aufwarts find 161 Werfte bis an den Drt, wo die Landstraffe nach dem Fluffe Kamtscharka fich von demfelben abfondert. Bon dannen ift auch ber Urfprung nicht mehr weit entfernet. Er nimmt nichts als fleine Bache ein, die nicht verdienen angemerket zu werden. Dagegen follen in den Kykscha noch verschiedene andere fleine Flusse einfallen, deren Ramen aber unbekannt find. Man weiß nur von dem Urfprunge beffelben; baß folder faft um bas gedoppelte weiter als der Ursprung des Bystra entferenet seh, und daß er aus dem Zusammenlaufe drener Bache entstehe, an beren einem fiedend heiffe Quellen find. Diese Quellen steigen in ebenem Felde als viele Spring-Brunen Knie hoch aus der Erde hervor, und haben einen so hohen Grad der Hike, daß Fleisch und Fische ohne hinzuthuung einiges Feuers darinnen gar fochet. Daher ist auch das Erdreich rund umher auf 100 Faden weit nicht nur des Sommers sondern auch im Winter so heiß, daß fein Schnee darauf hafftet. Und da von diesen heiffen Quellen das Waffer in verschiedenen Bachen dem Ursprunge bes Kykscha guflief. fet, so foll das Baffer im Kykscha von felbigem Orte an auf eine Werfte ober weiter abwerts gleichfallsfo beiß fenn, daß es fur Sige nicht zu trinken ift. Daß man ben Kykfcha auf Rufifch Bolfchaia-Reka nennet, folches gefchiehet nur in Bergleichung derer übrigen von diefer Seite in das Meer fallenden Fluffe, denn er ift viel fleiner als der Kamtschatka und an der Mundung des Bystra faum eine halbe Werste breit, hat auch von seiner Mundung nicht weiter als bif babin eine gnugsame Liefe. Sein tauf ist von mittelmafiger Beschwindigkeit. Dage gen ist der Mame des Bystra von dem gar schnellen tauffe desselben und von vielen darin befindlichen fleinen Wafferfallen, ober im Rufifchen fo genannten SchiSchiweri, entstanden, westwegen er auch nicht andere

als mit der groffesten Muhe zu befahren ift.

Bon demjenigen Orte am Flusse Bystra, welchen ich 161 Werste von desselben Mündung oder von Bolscherezkoi Ostrog angegeben habe, sind nur 6. 1/2 Werste über kand, bis an den Flus Kamtschatka, nemlich, bis an einen kleinen Bach welcher ohnweit von dannen aus einem See entspringt und 8. 1/2 Werste weiter unterhalb mit einem aus Westen kommenden grössern Bache sich vereiniget; da dann bende zusammen den Flus Kamtschatka ausmachen. Der Urssprung des westlichen grössern Baches ist gleichfalls aus einem See, der 3 Tage Keissen weit zu Fusse, aus jeden Tag etwan 20 bis 30 Werste gerechnet, von dannen entlegen ist.

Den Fluß Kamtschatka abwarts zu verfolgen, fällt 72 Werste von dem Zusammenlausse vorbemeldeter benden Bache ein kleiner Fluß in denselben aus Westen ein, welchen die Geodesisten Chaliliki nennen: Laut mundlichen Berichten aber soll es nur ein kleiner Bach senn. Zunächst oberhalb der Mundung desselben lieget auf dem westlichen Ufer des Flusses Kamtschatka Werchnoi Kamtschazkoi Ostrog, welches die zwente Rußische Colonie in diesem Lande ist. Dhnoweit unterhalb ist die Mundung eines kleinen Flusses Powitischa, der aus Sudelft seinen Lauf hat.

Von diesem Orte an ift der Fluß Kamtschatka zu Wasser zu befahren. Sein Lauf ist in dieser obern Gegend auch zwar ziemlich schnelle: solches aber verliehret sich, je weiter man dem Fluß abwerts kommt.

Bon Werchnoi Kamtschazkoi Ostrog 25 Berefte fällt von der Nordwestlichen Seite ein kleiner Fluß Kriganin in den Kamtschatka, und 60 1/2 Werste weiter unten ein dergleichen Fluß Namens Kytylgina von der Sudostlichen Seite, Bende sind von geringer

Erheblichkeit. Schapina ift der Name eines gröffern Fluffes, welcher 80 Werfte unterhalb dem Kytylgina aus Often einfällt, und einen weit entfernten Ur-

fprung hat.

Bon dannen 14. 1/2 Werste fälle von derselben Seite ein Bach Nikul sonst Feodoticha, in den Kamtschatka, der wegen der ersten Rußischen Einwohnern des Landes merkwürdig ist, welche wie in der Historie gemeldet wird, aus der Mündung des Lena Flusses ausgelaussen, und durch Sturm Verschlagen eine geraume Zeit von Jahren von der eigentlichen Rußisschen Conquete des Landes auf Kamtschatka angesommen und an der Mündung dieses Baches, welcher auch daher von dem Vornehmsten unter ihnen den Rußischen Namen behalten, sich häußlich nieder gelassen haben.

Auf derselben Sudostlichen Seite kommt here nachst 69.1/2 Werste von dem Nikul noch ein Fluß vor, Talbatschik genannt, der fast so groß als der Schapina ist, auch mit demselben in einer Gegend entspringet. Dagegen ist 18 Werste von dannen auf der Nordwestlichen Seite ferner die Mündung eines gleichemäßig großen Flusses Koluga, sonst Kosirewskaja, der mit denen gegen Westen in das penschinskische Meer fallenden Flussen in naher Nachbarschaft seinen Ursprung hat. Krig, 62 Werste vom vorigen, und Grengrig 9.1/2 Werste weiter unten, fallen von derselben Seite ein, sind aber von geringer Erheblichkeit.

ben Seite ein, sind aber von geringer Erheblichkeit.

Krestowka ist zwar auch nur ein Bach, der 14 Werste vom Grengrig aus Morden einfallt. Er wird aber in der Historie angemerket, weil man ben erster Rußischer Conquete dieser Gegenden långst demselben an den Fluß Kæmtschatka gekommen ist, und durch Au richtung eines Ereußes an der Mund ing desselben von dem Lande Besit genommen hat. Der grösselben und vornehmste unter allen in den Kamtschat-

# 3

ka fallenden Flussen, führet den Namen Jelowka, und hat seine Mundung 23 Werste unterhalb dem Krestowka von der nordlichen Seite. Er entstehet aus der Vereinigung zwener Flusse deren einer in der Nachbarschaft des kamschaftischen Meeres, der and dere mit denen in das penschinskische Meer fallenden

Bluffen an einem Drte entfpringt.

Dhnweit unterhalb der Mündung des Jelowka war vor dem auf dem südlichen User des Kamtschatka der dritte ben Occupirung dieser Gegenden angelegs te Rußische Ostrog, welcher Nischnei Kamtschazkoi genennet wurde: von wannen 10 Werste unterhalb auf demselben User ein neuer Ort für die Colonie zu bes bauen angefangen, und ben demselben auf 2 Werste weiter unten auch ein Monchenkloster angeleget war, von diesem allen aber ist gegenwärtig seit der letzten

Berftorung nichts mehr übrig.

In Guden von diefer Begend und in ziemlich weiter Entfernung vom Ufer des Kamtschatka Flusses, lieget ein Reuerspenender Berg der von undenklichen Beiten ber aber nicht beständig gebrannt hat, fo daß man des Nachts das aus dem Gipfel des Berges here porffeigende Reuer fehr deutlich fiehet, auch daben que weilen ein groffes fnallen und geraffel boret: des Zages aber nur einen dicen Rauch mahrnimmt. Bor wenigen Jahren hat auch etwas weiter oberhalb an dem Kamtichatka ein anderer Berg von neuem gu brennen augefangen, aber bald wieder aufgehoret. Die vorbemeldete Fluffe Schapina und Talbatschik entspringen an dem Fuffe des Feuerspenenden Berges, woselbft auch ein fleiner Blug Kapitscha seinen Ursprung bat, ber 54 Werfte unterhalb dem Jelowka aus Guden in ben Kamtschatka fällt.

Noch ein fleiner Fluß ist übrig, den die Geobesisten Oratysch nennen, laut mundlichen Nachrichten
aber heisset er Raduga. Zunächst unterhalb desselben

Mun.

Mundung, welche 37 Werfte von dem Kapitscha auf der nordlichen Seite ift, wird jego auf demfelben Ufer des Kamtschatka Flusses auftatt des vorigen zerftorten Oftroges ein neuer angebauet. Der Drt führet von alters her wegen eines in der Rahe gelegenen Gees den Ramen Schantala. Db der neue Offrog felbigen Mamen behalten, oder den vorigen von Nischnei-Kamschazkoi wiederum führen werde, ift noch ungewiß. Bon dannen sind bis an die Mündung des Kamtschatka Flusses zur See noch 30 Werste, allwo von dem ehemaligen Kloster wegen des Fischsanges einige Häuser gebauet worden, die noch in gutem Stande fteben.

Der Rluß Kamtschatka ift in ber Gegend bes Jelowka schon auf eine Werste breit, daben fehr tief, und fan bis an den isigen neuen Offrog mit Seefahrjeugen befahren werden. Dur ift in der untern Gegend ein Mangel von gutem Bauholze, welches von dem Jelowka und weiter oben herben geschaffet wird. Die übrige Fluffe, fo in Kamtschatka gegen Dften und Weften in die See sich ergieffen, find faft nur benen Mamen nach befannt. Dan hat felbige Gegenden noch nie so viel bereifet, vielweniger dieselbe, so wie die, langft denen vorigen hauptfluffen ausgemeffen.

Bon ber Munbung bes Fluffes Kamtschatka gegen Guben bis an die sudliche Landspike dienen folgende Nachrichten. Der erste kleine namhafte Bluß, welcher dafelbit in das Mee fallet, heisset Tschamscha. Zwischen demselben und der Mundung des Kamtschatka krummet sich das kand in etwas See einwarts, und von dannen ferner bis an den folgen. den Bluf Kronaki oder Kronazkaia, ift die Rufte voll von steilen gespaltenen Felfen, die Saulenweisse gerade aufwarts fteben.

Der Tschamscha entspringt an dem Juffe des mehrbefagten Feuerspenenden Berges, und der Kronaki aus einem hinter demselben gelegenen andern Verge, welcher Kronazkaja Sopka heisset. Mach einigen Berichten soll mehr als ein Fluß Kronaki senn. Man kan von dorten den Feuerspependen. Verg noch sehr deutlich des Tages rauchen und des Nachts

brennen feben.

hiernachst folget ein fleiner Bluf Osernaja, ber feinen Namen daher hat, weil er aus einem Gee Der seinen Ramen daher pat, weit er aus einem See entspringt. Darauf ein Bach Schipi ein anderer Tschemiatschik und folgende zwen Bache, die bende den Namen Beresowie führen. Diesen gegen über ist in der See ohnweit dem Lande eine kleine Insel, ein größerer Fluß als die vorigen, ist der folgende Tschupanowa. Er lieget in der Höhe von Werchnoi Ostrog, von wannen auch dahin ein gewöhnlicher Weg ist. Der Name scheinet von denen in kamt-schazkischer Sprache so genannten Tschpanen, welches Leute sind, die sich wider die Natur zur Unzucht gebrauchen lassen, entstanden zu senn. Die Kuste von Kronaki bis hieher ist eben, und lauft mehrentheils gerade. Von hier aber bis an die Sudliche Land. Spike find oftere große Einbuchten, und zwischen benselben hohe felfigte Borgeburge. Die erste Einbucht wird Kaligerskaia Guba genannt. Auf diesel-be folgen zwen Bache, die von einer gegen über in der See gelegenen Insul den Namen Ostrownie suhren. Ferner ein Bach ober fleiner Fluß Kalatichewa, und einer Kalachtir. Man faget auch von einem Bache Klekiewa, welcher in biefer Gegend ber Gee jufließen, und welchen gegen über eine Infel gleiches Mamens befindlich senn soll. Ich weiß aber nicht eigendlich, wo derfelbe einzuschalten: Es möchte denn einer von denen vorigen benden Ostrownie senn.

Awatschinkaia oder nach einigen Wawatschins-kaia Guba ist eine andere merkwurdige und große Einbucht ber Gce, Die bem Rluffe Kalachtir junachft

in Suden lieget. Zwischen berselben und ber Mündung des besagten Flusses lieget wieder eine kleine Insul in der See. Lomtina, Awatscha oder Awatschik und Akarina sind kleine Flusse, die in benannte Awatschische Meer Bucht ihre Mündungen haben. Die Gegend ist mit dem Flusse Kykscha in einer Höhe. Man kan von Werchnoi Ostrog über den Tschupanowa und folgends weiter längst der Küste, oder auch von Bolscherezki Ostrog den Kykscha answerts nach dem Awatscha reißen: Wie denn der Ursprung des Kykscha und Awatscha in einer Nachbarschaft senn soll.

Moch sind dren dergleichen große Einbuchten in deren jede ein kleiner Fluß fället, nach welchen dieselbe können bemerket werden; der erste Fluß heis set Malkowa, der andere Aschatscha, sonst auch Muri, der dritte Apalutsch. Mehr sind keine namhaste Flusse, und Bäche zwischen dem Flusse Kamtschatka und der Sudlichen Spisse des Landes bekannt.

Wegen bortiger Gegend der See ist noch ansumerken, daß dieselbe den besondern Namen Bobrowskoe-More: daß ist Viber-See suhret, weil ein gewisses See-Thier, welches man der Achulichkeit der Haare wegen mit dem Namen derer Viber zu benennen pfleget, daselbst häufsig gefangen wird; wogegen dieses Thier in der Gegend, wo der Fluß Kamtschatka ein fällt, und weiter in Norden, so wenig als auf der Westlichen Seite, wo der Kykscha und übrige dortige Flüsse ihre Mündungen haben, sich gar nicht sindet.

Mehrgebachte Subliche Spike des Landes hat von ihrem aufferlichen Ansehen den Namen Lopatka oder Schaustel erhalten. Die Kusten wie sie von Awatscha so wohl als von Bolschaia reka allhier zu sammen kommen, sind benderseits felsigt und hoch. Die Lopatka allein ist slach und ben. Sie ist nicht voll eine Werste breit, aber auf 20 Werste lang, mel-

welche lange, von Morden gegen Guden See einwerts

zu rechnen ift.

Bon hier der Westlichen Küste des Landes nach Bolschaia reka zu solgen, so besindet sich ansfänglich ein kleiner Fluß Kambalà, von andern Pidpu genannt, zunächst an der Lopatka. Das Land hat in dieser Mittäglichen Gegend; in der Mitten zwischen benden Meeren einen großen See, in welchen von allen Seiten kleine Flüsse und Bäche einfallen, und woraus hinwiderum ein großer Fluß gegen Westen in das Meer sich ergießet. Dieser große Fluß, welcher wegen des bemerkten Sees den Namen Osernaia bekommen, ist der Zwente in der Ordnung. Auf der Südlichen Seite desselben sind eben dergleicher siedend heiße Quellen, als oben benm Ursprunge des Kykscha angesühret sind, nur mit dem Unterscheide, daß hier die natürlichen Wasser. Künste für jenen weit höher nemlich auf einen Faden hoch und in Mensches Dicke aus der Erden in die Höhe getrieber werden. Bon denen Quellen sammlet sich ein heisser Bach welcher in den Osernaia fället. Von Bolscherezkoi Ostrog bis dahin sind über Land 6 Tage Reißen.

Die folgende Flufse sind Jawina sonst auch Schochoschachoiti, Amschilowa sonst Schochodi, und Opala, in welchen letztern ohnweit der Mündung von der Südlichen Seite ein anderer Fluß Goligina einsfällt. Zwischen dem Opala und Kykscha ist in nicht gar weiter Entsernung von der Küste ein großer See, aus welchem ein Aussluß in den Kykscha ohnweit seiner Mündung ist.

weit seiner Mundung ist.

Die Kuste ist sonst seit dem Oserna zwar bergicht aber nicht felsigt noch steinigt, sondern allgemach abhängig und sandigt; welches auf gleiche Weiffe von dem Kykscha gegen Norden also fortwähret.

Das inwendige Land dagegen ist hieselbst mehr flach

als bergigt. Es ist mehrentheils Torf land. Zwen grosse Berge sind, einer ohnweit in Suden von dem Kykscha der andere ohnweit in Morden von dem angeregten
in der Mitte des Landes gelegenen grossen See, welche
bende in weiter Entfernung können gesehen werden.

Un Soljung ift in biefer Begend ein groffer Mangel. Un der sublichen Spike des Landes und um den bemelbeten See machfet nichts als ein riechendes Ces dergesträuche, welches in sibirischer Sprache Slanez ge-nennet wird. Und man findet nicht ehender taugliches Brennholz als am Kykscha: Bauholz aber ist allererst am Byftra und an benen Quellen des Kamtschatka an-

autreffen.

Bon dem Fluffe Kykscha ferner gegen Morden folgen die gegen Beften in das Meer fallende Fluffe und folgen die gegen Westen in das Meer fallende Flusse und Bache in solgender Reihe. Den Unsang machen zwen Bache Wituga und Utka, darauf Kyktschik oder der kleinere Kykscha und Kol welche bende etwas größer sind, serner ein Bach Nemtik hiernachst zwen noch größere Flusse Worowskaia und Kompakowa zwischen welchen ein Bach Brunka in der Mitte seinen tauf hat. Die bende letzteren Flusse Worowskaia und Kompakowa liezgen ohngesehr in der Höhe von Werchnoi - Ostrog. Ihr Ursprung ist dem daselbst in den Kamtschatka salsenden kleinen Flusse oder Bache Chalitiki sehr nahe. Und man psleget von Werchnoi-Ostrog längst diesem Bache nach erwehnten Flussen über tand zu reissen.

Krutogorowa, Nanika sonst Aglukomina und Itscha sind gleichfalls dren ansehnliche Flusse. Nach dem Aglukomina ist von Werchnoi-Ostrog auch ein Wegüber tand, längst einem ohnweit unterhalb in den Kamtschatka fallendem Bache, auf welchen man 4 Tage mit Marsten zu Fusse zuzubringen hat, und hiernächst einen Tag den

ten ju Suffe jugubringen hat, und hiernachft einen Zag den Aglukomina abwerte mit Botgens bis an die Gee verfolget.

Sopofchna ift ein Blug, welcher von einem an bem Urfprunge befindlichen boben Berge den Mamen hat. Moroseschna, Bielagowa, Strelka sind kleine: Chariusowka ist wieder gros. Er entspinget in der Mahe des in den Kamtschatka fallenden Flusses Koluga oder Kosirewka, längst welchem von dem Flusse Kamzschatka nach dem Chariusowka auch der Weg suhret. Auch ist von demselben Flusse Koluga gleichfalls ein Weznach dem vorbemeldeten Flusse Itscha. Gegen über dem Chariusowka liegen in der Seczwen kleine Insuln.

Zwen Bache so hiernach folgen haben die Namen: der erste Kowran oder Kiuran, sonst Kowitscha, der andere Ochkalan, oder Utkola. Zwischen dem lessteren und dem folgenden Flusse Kigil oder Tigil ist eine starke Ausbucht des landes, welche Utkolskoi-nos ge-

nennet wird.

Der Kigil ist unter allen benannten Flüssen der grösseste. Seine Mündung ist ohngesehr in gleicher Höhe mit der Mündung des Kamtschatka Flusses, und der Ursprung trifft mit dem einen Arme des Jelowka zusammen. Bon Nischnei - Ostrog den Jelowka aufwerts ist ein gemeiner Weg nach dem Kigil. Die Geodessten sind diesen Weg von Anadirskoi - Ostrog über Land nach dem Flusse Kamtschatka gereiset. Nach ihrer Beschreibung ist von der Mündung des Jelowka bis, wo man den Kigil erreichet 114. 1/2 Werste.

Ein Bach, welcher daselbst von der süblichen Seite in den Kigil sället, und auf der Reisse vom Ursprunge an die du der Mündung verfolget wird, hei et Eschlan. Ein anderer Bach Napana soll von dersel en Sei e in den Kigil ohnweit seiner Mündung einfallen, wie weit es aber von obigem Orte den Kigil abwerts die an die Mündung ist, sinde nicht angemerset: Mur dis man von der Mündung die an Ursprung 14 Zage mit

Marten ju geben hat.

Sonst ist swischen denen Mündungen des Kizil und Kanuschatka Fusses die grösseste Breite des fandes Kanuschatka in diefer mittleren Gegend: Won dannen

aber brehet fich die Rufte allgemach wiederum land einwerts.

EL MANUEL TOURS. STREET, STREE

Der erfte Bluf von dem Kigil weiter gegen Morden heiffet Omanin. Zwischen demfelben und dem Kigil haben die Geodesissen 19 Werste gezehlet. Allein der Weg, welchen sie gemacht, ist nicht der geradeste gewefen, fo baß eigenelich nicht mehr als etwan 12 bis 15

Werfte anzunehmen find.

Darauf folget in einer Entfernung von 76 Bersten ein Fluß Wajempolcha. Ferner 31 Werfte von dannen ein Fluß Chantaka sonst auch Kantona genannt, und 33 Berfte weiter nordlich ein Blug Pallan. Dice fe dren Fluffe find von einerlen Groffe. Ihre Quellen follen um 9 Lage Reiffen weit ju Juffe von denen Duindungen entfernet fenn.

Der folgende Bluß Kankala oder Uboina ift flet. ner. Bon bem Pallan bis dahin find 44 Werfte. Sinwiederum ift ein anderer Blug Ljefnaja, 20 Berfte von bent Kankala mit benen vorigen von einerlen Groffe, beffen Rame baber entftanden ift, weil an diefem Bluffe mehr Balbung, als fonft in der übrigen Gegend fich be-

findet. Bwifchen bem Ljefna und bem folgenden Bluffe Palga habe fonft noch zwen fleine Bluffe Wotla und Schlampa angemerfet gefunden, weil aber die Beodefiften nichts davon melben, fo fan ich derfelben Abstand unter einander nicht fest fegen. Die gange Diftanz aber des Ljesna bis an den Palga ist von 88 Werste von man-nen hinwiederum 38 Werste find, bis an einen Fluß Podkagirna, in deffen Gegend, und einen geraumen Strich tandes sowohl nordlich als füdlich von demfelben, das land Kamtschatka fo fcmahl ift, baß, wenn man fich in der Mitte auf dem Geburge befindet, man von benben Seiten die See im Gefichte hat.

Ein Bluß Puftaja , welcher 77.1/2 Berfte von bem Podkagirna ber Gee juffieffet, hat einen weit ents

ferneten

ferneten Ursprung, weil er nicht, so wie die andere, ges
rade aus dem das kand Kamtschatka durchstreichenden Gebürge, sondern långst demselben aus Nordost seinen kauf hat. Nekik 8 Werste von dem Pustaja ist klein. Hiernachst sind ferner auf 230 Werste weit keine nams haste Fiusse bis an einen Talowka, welcher aus dem Zusams menlausse verschiedener Bache entstehet, die auf der landreisse passiret werden. Obbemeldete Distanz ist bis an

ben erften diefer Bache angefetet.

Bon bannen bis an ben andern Bach ift 22 Berfte, weiter bis an den dritten 13 Berfte, noch weiter bis an den vierten 8 Berfte. Darauf folget in einer Entfernung von 9.1/2 Werfte der eigentliche Talowka und ferner 36 Werfte von dannen ein groffer Bach Kufmina, welchen die Geodefisten irrig dem folgenden Glufse Penschina zufliessen lassen, massen nach einstimmigen Berichte aller, denen dortige Gegenden bekaunt sind, selbiger in den Talowka fallet. Man muß fich vorftellen, daß alle obige Distanzien langst einem Landwege, der ziemlich weit von der Rufte der Gee entfernet ift, ange. feget find. Daber fich auf die Mundungen derer Gluffe nicht anders als ohngefehr daraus schlieffen laffet. Sonft aber mochten obige Bahlen von Werften wohl ehender fast für den mahren Abstand derer Gluffe untereinander, ale nach dem gemachten Wege der in fo wilden und bergidten Gegenden nicht anders als fehr frum fenn fann, anzunehmen fenn. Unerwogen aus anbern Urfachen ju vermuthen ift , daß der Weg nicht ausgemeffen , fonbern nur ohngefehr geschätzet, und in der Schätzung ehender zu wenig als zu viel angesetset worden.

Denn der folgende kandweg von dem Flusse Kusmina bis Anadirskoi-Ostrog beträget nach dem Berzeichnusse der Geodesisten nicht mehr als 265 Werste. Anadirsk aber wird von ihnen unter 66 Grad 6 Minuten Polus Höhe gesetzet. Folglich darf die Summa der ganzen Distanz zwischen Anadirsk und den Flusse

Kigil, welcher, mie oben angemerfet ift, mit ber Mins dung des Fluffes Kamtschatka ohngefehr einerlen Sohe hat, nach der eradesten linie von Morden gegen Suden in Werste nicht höher a's et vann 1000 Werste oder ets was inchr angenommen we den, welche Summa mit ebigen Verzeichnusse von Wersten, wovon die Summa 1016. ausmachet sehr wohl übereinkommt.

Der Penschina als der letzte Fluß in diesen Gegenden, verdienet um so vielmehr angemerket zu werden, weil das penschinskische Meer von ihm den Namen erstellen.

halten. Die Mundung ift in dem aufferften nordlichen

Winkel dieses Meers, worauf die Ruste disselben sich von der andern Seite daselbst wider gegen Suden zu drehen anfänget. Der Ursprung aber ist in Nordwest mit denen in den Kolyma fallenden Flussen in einer Gegend.

Id weiß nur nicht eigentlich wie weit es von ber Mundung bes Talowka bis an den Penschina ift, daß es aber nicht sonderlich weit sen kan solches erhellet daraus, weil ich die Mündung des Penschina zwischen dem 63 und 64ten Grade Polus Höhe anseige: wovon die Ursache an einem andern Orte ben aussührlicher Beschreibung der von dorten weiter in Norden gelegenen Begenden angeführet ift.

Die oftliche Rufte des landes swifthen der Muns bung des Bluffes Kamtichatka und bem Anadir Sluffe ist noch zu beschreiben übrig, wovon man uberhaupt sa-gen kan, daß dieselbe fast allenthalben aus hohen und steilen Felsen bestehet, in welchem Stuck zwischen der-selben und der westlichen Kuste ein großer Unter-

scheid ift.

Buforderst drehet sich das land von ber Mun-dung des Flusses Kamtschatka mit einer großen Krum-mung See einwerts gegen Nordost, und machet darauf einen ansehnlichen Meerbusen gegen Südwest, dessen in-nerstes Ufer nicht weit von dem Flusse Kamtschatka entfernet fenn foll. Zwischen benden follen given Geen in ber Millen

Mitten senn, aus welchen gegen bende Seiten, nemlich in dem bemeldeten Meerbusen und in den Fluß Kamtschatka Ausstuffe sich ergiessen, deren die dortige Einwohner auf ihren Reissen sich zu bedienen, und ihre kleine Fahrzeuge von einem See zum andern zu tragen oder über.

zuziehen pflegen.

Ein kleiner Fluß, welcher ohnweit von dannen in denselben Meerbusen seine Mündung hat, sühret wegen Nachbarschaft derselben Seen den Namen Osernaia. Darauf solget ein anderer noch weiter kand einwerts sich erstreckender Sinus, in welche die Fiusse Ukuwaiem, Russakowa und Pankara sich ergiessen. kant einer andern Nachricht aber fallen sechs Flusse in deuselben Sinum, derer Namen Kuika, Lalatschewa, Kalka, Russakowa, Tschagagina, und Pankarka sind.

hiernachst fällt ein Fluß Karaga in eine besondere Meerbucht die von diesem Flusse Karaginskaia-Guba genennet wird. Gegen über lieget in der See eine grosse Insul Karaginskoi-Ostrow genannt. Die darauf folgende Flusse Ilpei, Tumlazkaia, Worowskaia und Gowenka fallen wiederum in besondere Meerbuchten. Ges gen über dem Tumlat ist eine kleine hohe selssichte Insul, und zwischen dem Worowskaia und Gowenka eine die ete

mas gröffer ift.

Olutora ein groffer Fluß, der allen übrigen vorgehet, fället mit dem Gowenka in einen Sinum die Mündung desselben möchte etwan unter den Eten Grad Breite zu seken senn, weil von Anadirskoi-Ostrog fast eben so weit die dasin, als von dannen nach dem Flusse Kamtschatka senn soll. Zwischen dem Olutora abet und Kamtschatka wird der Karaga auf dem halben Bege zu senn geschähet: und die Gegend, wo vor besagter Maassen das Land Kamtschatka am schmalesten ist, wird zwischen dem Karaga und Olutora angegeben.

Der lauf des Olutora ist aus Mordwest, und der Ursprung mit dem in den Anadir fallenden Flusse,

Main

Main in einer Gegend von Anadirsk pfleget auch über ben Urfprung des Main Bluffes, ber Beg nach bem Olutora genommen ju werden. Bon der Mundung des Sluffes Penschina aber reiser man langft dem Talowka und erreichet den Olutora auf benden Begen in der Begend eines fleinen Gluffes Glotowa , welcher von der Mordoftlichen Geite einfallt. Ein anderer aus Guben in ben Olutora fallender Bluß heiffet Kalkina. oberhalb demselben mar auf dem fudlichen Ufer des Olutora der vormahlige von rufifcher Seite erbauete erfte olutorifche Offrog, welcher aber bald nach feiner Erhauung wieder verlaffen und ruiniret worden. Gine Zagereiffe gu Fuffe weiter unterhalb fallt noch ein fleiner Gluß aus Guben ein: an deffen Mundung ber legthin von neuem ers bauete aber gleichfalle verungluctte rufifche Oftrog geffan, ben hat.

Der Olutora hat eine Breite von etwann 100 Fa: den und druber. Bis an den Kalkina fan man denfelben mit Fahrzeugen aufwarts befahren : weiter aber ift folches megen fcuellen Stromes und feichte bes Fluffes fehr befdmer. lich. Bon der Mundung bis an den Kalkina find bren Zage. reissen ju Fusse ober ohngefahr 70 bis 80 Werfte. Diefes haben alle bortige Fluffe untereinander gemein, daß fie nur an ihren Quellen mit guter und farter Balbung verfeben find, welche je mehr und mehr abnimmt je naber

fie ju ihren Mundungen fommmen,

Zunachst in Morden von der Mundung des Olutora wird von der See wiederum ein groffer Sinus formiret, der fich tief land einwerts erftrecet und nach ber Breite faum fan übersehen werden. In diefen Sinum hat ein fleiner Gluß Ilir feine Mundung. Bon bannen find bis an den Anadir noch bren etwas groffere Bluffe welche Pokatscha, Opuka und Katirka heiffen.

Der Pokatscha und obenbemeldeter Glotowa ent. fpringen an einem Orte. Bon dem Orte des ehemali-gen olutorischen Oftroges, an der Mundung des Kal-23 \*

kina,

kina, sind bis an den Pokatscha 5 Tage reissen mit kaste tragenden Rennthieren seden Tag zu 30 bis 40 Werste gerechnet. Zwischen dem Katirka und dem Anadir erestrecket sich eine felsigte kandspisse Katirskoi-Noss genannt, weit in die See und endiget sich wo die sogenannte anadirssche Korga gegen über der Mündung dieses Flusses aufshöret.

Da nun die Mündung des Anadir Flusses wie ich an einem andern Orte dargethan, gleichfalls, so wie der Penschina, zwischen dem 63ten und 64ten Grade Breite zu sessen ist, so erhellet, daß hierselbst das eigents liche Ende der kamtschasklichen Halbinsul in Norden sen. Folglich beträget dieselbe von Suden gegen Norden in der geradesten Linie eine Länge von ohngesehr 1250 Wersten oder 180 deutsche Meilen. Die Breite aber ist mehr

befagtermaffen ungleich.

Zwischen denen Mündungen des Penschina und Anadir rechne ich nach der geradesten Linie von Westen gegen Osten eine Breite von ohngesehr 840 Wersten oder 120 deutschen Meisen und von der Mündung des Kigil bis an die Mündung des Kamtschatka beträget die dortige grösseste Breite des Landes etwann 420 Werste oder 60 deutsche Meisen. Dagegen fan in der mittelsten schmalen Gegend des Landes, da von dem Gebürge zu beiden Seiten die See zu erblicken ist, wenn man wegen der Höhe dem Gesichte eine weite von 50 Wersten zuz giebt, für die dortige ganze Breite des Landes nicht mehr als etwann 100 Werste oder 15 deutsche Meisen angenommen werden.

Der hendnischen Einwohner sind in Kamtschatka brenerlen Nationen. Die südlichste Gegend des Landes langst der oftlichen Kuste bis Awatscha und langst der Westlichen bis an den Fluß Kompakowa nebst der gangen Gegend des Flusses Kykscha, ist von einer Nation bewohnet, die Kurili genannt werden. Selbige Nation aber hat einen zwensachen dialect der Sprache, Maas-

fen biejenige welche am Kykscha und von bannen meiter in Morden wohnen, von benen füdlichen Rurilen unter-Schieden find, und defrwegen von einigen gar fur ein be-

fonderes Bolt angesehen worden.

Die zwente Nation find die Ramtschadalen. Gelbige mohnen langft bem Bluffe Kamtichatka und benen Dabin einfallenden fleinern Fluffen, wie auch langit der oftlichen Rufte bes landes an benen Gluffen Tschupanowa u. f. w. bis an den Blug Rusakowa, woher nachft Die übrige fowohl gegen Often als Beffen in bas Meer flieffende Bluffe mit ber umliegenden Gegend, nemlich in Dften von dem Gluffe Pankarka an bis an den Anadir und in Weffen von dem Fluffe Krutogorowa bis an den Penschina von der dritten Mation denen Koriaken bewohnet find.

Es ift was befonders, daß die Kamtichadalen feinen eigenen Damen haben follen, wodurch fie fich von andern Bolfern unterfcheiben. Gie nennen fich fcbled. terdings Kroschscha, d. i. Menschen: wie fie benn auch für ihren Blug Kamtschatka feinen andern Mamen haben, als daß fie felbigen Kyk d. i. einen groffen Blug

nennen.

Der Mahme des Fluffes Kykscha ift aus eben Diefer Etymoligie entstanden den die Sprache der Kurilen fommt in vielen Worten mit der Kamtichadalischen überein : und ein groffer Bluß heiffet auf Rurilifch gleich. falls kyk, Die Endigung scha aber fegen bie Ramticha. Salen hinzu, wenn fie die Einwohner fo an demfelben Bluffe fich aufhalten, andeuten wollen : und die Ruffen, benen diefer Bluß burch die Ramtschadalen befanndt morben , haben aus ber famtichatalifchen Benennung bes Bolts bem Bluffe ben Mamen gegeben.

Won dem Urfprunge des Mamens Kamticharka wollen zwar einige fagen , als wenn zur Zeit ber rufifchen Occupirung bes tandes ein ansehnlicher Mann unter den Kamtschadalen gelebt habe, ber Kontschat geheiffen: 23 2

allein

allein man hat davon keine gnugsame Bersicherung: und noch weniger Grund hat es, wenn einige glauben es habe der Jakuskische Cosacken Hauptmann Wolodimer Atlasow welcher Kamtschatka unter die rußische Bothmäsigkeit zu bringen den Anfang gemacht, zur Aehnlichkeit seines eigenen Namens dem kande den Namen bengeleget. Denn jakuskischen Archiv-Nachrichten geben an die Hand, daß man zu Jakuzk bereits 10 Jahre vorher von dem kande unter demselben Namen Nachricht gehabt.

Am wahrscheinlichsten ist, daß der Name von den Korjacken auf die Russen gekommen, unter welchen die jenige, so am Flusse Olutora wohnen, die Kamtschadalen in ihrer Sprache Kontschalo nennen, denn da man rußischer Seits durch dieses Volk von dem Flusse Kamtschatka und denen Kamtschadalen die erste Nachricht erhalten, so ist auch zu vermuthen, daß man von ihnen einen Namen des kandes, Flusses, oder Volkes habe nennen hören. Und wie leicht hat nicht aus dem Korjäschischen Kontschalo durch verkehrte Aussprache und hindugesehte rußische Sprachendigung in dem Munde eines sibirischen Cosacken die Benennung Kamtschatka entstehen können?

Wegen des Namens der Kurilen hat man mich zwar versichern wollen, als wenn selbiger, wenigstens ben denen bolscherenktischen Kurilen von ihnen selbst nicht im Gebrauch sen, und als wenn sich dieselbe nach dem Exempel der Kamtschadalen bloserdings Wuschkams, die Menschen nenneten: Allein solches ist mir zweiselhaft. Denn man hat mir auch gesagt, daß sowohl die bolschereissische Kurilen, als auch die Kamtschadalen, wenn sie deren zunächst an der südlichen Landspisse wohnenden übrigen Kurilen gedenken wollen, sich des Namens Kuride bedienen, woraus zu sehen ist, daß selbst in der kurilisschen Sprache diese Benennung üblich senn musse.

Menn bagegen aus bem, daß obbemelbeter maafen die bolscherekkischen Kurisen von benen Kamtschadalen insbesondere Kykscha genennet werden, jemand schliessen wollte, daß daher wohl die von Bolschareka eine eigene von denen südlichen Kurisen unterschiedene Nation ausmachen könnten, so dienet zu wissen, daß ausser Gleichscheit der Sprache noch die Lehnlichkeit in der Leibesgestalenicht zweisseln lässet, bende für ein Volk zu halten. Denn das Merkmaal von benden ist, daß sie von ansehnslicher starker Natur sind, und ziemlich grosse schwarze Bärte haben, worinn man sie von denen kleinen und ohnbartigten Kamtschadalen und Korjäcken leicht unterscheisden kann.

Der einzige Name der Korjäcken ist es, dem in Kamtschatka, weder Ableitung noch Ursprung gefunden wird. Die Russen haben diesen Namen von denen kas muten oder diesseits der penschinschen See wohnenden Tungusen angenommen. Die Korjäcken selbst wissen davon nichts; haben auch keinen gemeinschaftlichen Namen, womit sie die ganze korjäckische Nation benennen könnten. Sondern, wie sie sich in ihrer kebensart und Wohnsigen unterscheiden, da z. E. einige beständig an einem Orte wohnen, andere aber, die Rennthiere haben, mit denselben von einem Orte zum andern in den Wäldern und Gebürgen umher ziehen so haben sie auch besondere Namen.

Im rußischen werden erstere Sidjadschie, lettere aber Olennie genannt. Die olutorische Korjacken sind Sidjatschie, und nennen sich insbesondere Kanghichwalo. Die an denen Flüssen Pokatscha, Opuka und Katirka dagegen haben Rennthiere und heissen Tzutszewo. Die aber diese Namen allgemein, oder nur angeregten Korjacken eigen sind, solches ist ben denen übrigen von dieser Nation, welche sowohl in Kamtschatka als diesseits der penschinschen See angesessen sind, zuerfragen. Eben die olutorische Korjacken sollen vor den Fluß Olutora

auch keinent eigenen Namen haben, sondern denselben in ihrer Sprach blos Wayem nennen, welches Wort einen jeden groffen Fluß überhaupt bedeutet, so wie davon auch die Spuren in denen Namen derer Fluffe Ukuwayem und Wayempolcha zu sehen sind. Ift dieses wahr, so muffen die anadirschen Jukagiri den Namen Olutora aufgebracht, und auf die Russen fort gepflanzet haben.

Von andern Benennungen habe ich angemerket, daß z. E. die Russen von denen Kamtschadalen Brichtäterdo, von denen Kurisen Tatóde, und von den Korjäschen Milgitan oder Milgitangu genennet werden; wovon der letzte Name Feuerscute bedeuten soll, dessen Gelegenheit in dem Schiefigewehr, dergleichen diese Volker vor Ankunsst der Russen nicht gesehen, zu suchen ist.

Die olutorischen Korjäcken haben ben denen Ramtschadalen und Kurilen denselben Namen, so sie sich selber bensegen. Die Olennie Korjäcken aber werden in kamtschakklischer und kurilischer Sprache Taulewado genannt. Die Jukagiri auf korjäcklich Ateljù auf kamtschakklisch und kurillisch Atelide die Tschuktschi auf korjäcklich Gitgalald. Es wurde nicht ohne Nugen sehn wenn man von allen angesührten Benennungen die Ableitungen und Ur-

fachen erfahren fonnte.

Die ganze Nation der Kurilen gehöret unter Bolscherezkoi-Ostrog, und bezahlet dahin ihren jährlichen Tribut oder Jasak. Zu welchem Ende die Beschlshaber dieses Orts dren Parzhenen Tributseinnehmer längst drenen verschiedenen Wegen auszuschiesen pflegen. Der erste Weg ist längst der Seekuste gegen Norden bis an den Fluß Kompakowa: der andere längst der Seekuste gegen Süden bis an die südliche kandspisse, welche von diesen Kurilen auch Kurilskoi - Noss genennet wird; der dritte Weg den Kykscha auswerts nach dem Awatscha und der umliegenden Gegend.

Die

Die zwen übrige Nationen find unter bie zwen famtschaftische Ostroge vertheilet, nachdem ihre Bohnungen einem jeden dieser Orte in der Nahe liegen.

Unter Werchnoi - Oftrog gehoren erftlich bie Ramt. schadalen an dem Fluffe Kamtschatka von dem Ursprunge Strohm abwerts bis an ben Sluß Koluga ober Kofirewska, welche unter einer eigenen Parthen Eributsein. nehmer ftehen. Ferner diejenige von denen Ramifchada. len, welche ben Blug Koluga aufwerts mohnen, und bie andere Claffe ausmachen. Drittens die Ramifchadalen an dem sogenannten Bibermeere, um welcher millen die drite te Parthen Einnehmer von Werchnoi-Ostrog gerades Weges über land nach dem Fluffe Tschupanowa geschickt wird, welche fich von dannen in zwen fleinere Parthenen vertheilen, deren die eine fich gegen Morben, die andere gegen Guden wendet. Bulegt die Rorjacken an ber penfchinstischen Gee von dem Stuffe Krutogorowa an bis Chariusowka , nach welcher Gegend die vierte Parthen Einnehmer langft benen fleinen Gluffen, fo junachft ober und unterhalb Werchnoi - Oftrog aus Beften in den Kamtschatka fallen, abgehet. Endlich gehoren unter Nischnei-Ostrog die Kamtschadalen an dem Flusse Kamtschatka von dem Bluffe Koluga an bis an die Mundung gur See, und diefe bezahlen an eine Parthen Eributsein. nehmer ihren Tribut.

Hiernachst die Kamtschadalen an dem Flusse Jalowka, wohin eine andere Parthen Einnehmer geschickt wird. Ferner die Kamtschadalen an denen Flussen Osernaia, Ukuwayem, Rusakowa, und die Koriacken an denen Flussen Pankara und Karaga, welche zusammen der dritten Parthen den Jasak bezahlen: und zuleizt die Koriacken an denen Flussen Kigil, Wayempolcha, Pallan, Liesna, Palga und Podkagirna, welche die vierte und letzte Classe ausmachen. Die nordlichen Koriacken B 4

auf benden Seiten von Kamtschatka bezahlen ihren Tribut wegen der Nachbarschaft nach Anadirskoi - Ostrog. Unter diesen haben die Olennie Koriäcken Hutten von Rennthiers-Fellen, oder birken Rinde welche sie auf dune nen in die Rinde zusammen gesetzten Stecken aufschlagen und abnehmen, darnach als es die Umstände ihres Aufsenhalts an einem Orte ersordern. Sie sühren zu solchem Ende die Felle und Rinden auf ihrer beständigen Wanderschaft allezeit mit sich, wozu ihre Zucht von zahmen und abgerichteten Rennthieren bequem ist.

Die Sidjätschie dahingegen so wie imgleichen die Kamtschadalen und Kurilen haben Hölen in der Erde, die sehr geräumlich, und von oben mit einer Deffnung verse, hen sind, wodurch man hinein steiget, und der Rauch von dem unten gemachten Feuer abziehen lässet. Ausserdem haben sie neben diesen Hölen auch Sommerwohnungen welche sie von Brettern und Gesträuchern auf vier hohen Pfählen aufbauen.

Es ist ein allgemeiner Gebrauch in Kamtschatka unter allen drenen Boltern, daß dergleichen Winter, und Sommerwohnungen viele an einem Orte zusammen angetroffen worden, die meisten von diesen Orten sind einigers maassen befestiget und haben sich die Einwohner darinn entweder mit einem Erdwalle oder mit zusammen getragenen Gruß und Steinen oder mit Pallisaden, oder mit andern aus obigen zusammen gesesten Befestigungen umtingt, wozu sie von alters her, weil unter ihnen öfters Kriege gewesen genöthiget worden, wiewohl auch zu eis nigen die rußische Conquete des Landes mag Unlaß gegeben haben.

Rußischer Seits hat man diese Besessigungenmit benen rußischen Oftrogen verglichen, und ihnen deßhalb die Benennung heidnischer Ostroge bengeleget. In der untern Gegend des Flusses Kamtschatka und an dem

Flusse

Flusse Jelowka ist sonderlich eine groffe Menge von ber-gleichen kamtschadalischen Oftrogen gewesen. In dem groffen See im Lande der Kurilen ift eine Halbinsul auf groffen See im kande der Kurilen ist eine Halbinsul auf welcher vor dem ein berühmter kurilischer Ostrog war. Ja es ist fast kein Fluß der nur etwas von Erheblichkeit ist an welchem man nicht einen oder mehrere dergleichen Ostroge angetroffen. Man bemerket, daß mehrentheils Derter, die schon vorher von der Natur besestiget, von diesen benden dazu ausgelesen worden. So haben sie z. E. am meisten hohe und steile selssichte Derter beliebet, wo nur von einer Seite ein Zugang ist. Sie haben die nahgelegene Insuln im Meere um so viel lieber bedauet, se schwerer an dieselbe anzukommen. Ein heidnischer Ostrog in dem districte von Nischnei Kamtschazkai-Ostrog auf dem Wege nach Karaga soll auf einem so ho-Arog auf dem Wege nach Karaga soll auf einem so ho-hen und steilen Felsen angeleget senn, auf welchen man keines Weges anders als mit Streitleitern sich hinauf zwingen fan. - Wenn die Tributseinnehmer fich unten am Felsen anmelden, so wird ihnen der Tribut von oben gu-geworfen. In der Historie des Landes kommt von einem seivorgen. In der Schlotte des Landes tomme bon einem sehr stark befestigten korjäckischen Ostroge ohnweit dem Flusse Olutora vor, der denen Russen viel Muhe und Blut gekostet, und ein Muster der dortigen heidnischen Kriegesklugheit abgiebt. Die Korjäcken überhaupt sind als Kriegesklugheit abgiebt. Die Korjacken überhaupt sind als sehr kriegerisch und widerspenstig bekannt: am meisten aber die in der Gegend des Olutora. Die Kurilen kommen ihnen deßfalls etwas nahe; doch hat man mit diesen ben weiten nicht so viel Muhe als mit jenen gehabt, wie sie denn auch schon eine geraume Zeit von Jahren her auf Tribut gesetet sind: da im Gegentheil unter denen Korjacken noch bis auf diese Stunde viele Ostroge sind die zu keiner sorm-lichen Tributdezahsung Mann vor Mann sich wollen anhalten lassen: sondern wann sie ja noch etwas bezahlen, solches nach eigener Millkühr einrichten, und es mehr für ein Geschent als Tribut wollen angesehen haben.

23 5

Am geschmeidigsten und sanftmuthigsten haben sich bagegen sederzeit die Kamtschadalen bezeiget: und man weiß sich keiner Widerspenstigkeit von ihnen zu entsinnen, so lange sie einmal auf Tribut gesehet sind, als was ben der letzten Zerstörung von Nischnei Kamtschazkoi-Ostrog geschehen, woran aber nicht so sehr ihre eigene Gemuthsneigungen als blos die unleidliche Drückungen derer dortigen Besehlshaber Schuld gewesen. Von der Anzahl derer Tribut bezahlenden Personen in einem seden Districte kan ich seho aus Mangel neuerer Nachrichten nicht mehr als solgendes Verzeichniß von denen Jahren 1730 und 1731 ansühren.

| Im Jahre 1730 wurde                                       |     | it gek | joben. |       |       |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|-------|
| 3u Nischnei-Ostrog v                                      | on  |        |        |       | 1284  |
| • Werchnoi •                                              |     |        |        |       | 823   |
| * Bolscherezkoi                                           |     | •      | •      |       | 483   |
| y, arlan eldini kilendiserne<br>14 iodo eldi kilendiserne | Sur | nma    | von 2  | 590 5 | Mann. |
| Im Jahre 1731                                             |     |        |        |       |       |
| Bu Nischnei - Ostrog                                      | von |        |        |       | 1250  |
| • Werchnoi                                                |     |        |        |       | 1009  |
| • Bolfcherezkoi •                                         | ,   | aidig  | •      |       | 375   |
|                                                           | -   | -      |        |       | -     |

Gleichwie aber in diesen zwen Jahren in der Anzahl berer Personen hauptsächlich ben Werchnoi und Bolscherezkoi-Ostrog kein geringer Unterschied wahrs zunehmen ist, so kan man sich auch von denen solgens den Jahren nicht versprechen, daß dieselbe denen obigen gleichförmig senn werden. Man will indessen verssichern daß seit dem Jahre 1732, da das Land Kamtschatka anstatt, daß es vorher von der Stadt Jakuzk abhängig gewesen, durch hohe Kanserliche Verordnung einer

einer besondern Regierung anvertrauet worden, deren Six zu Ochozk bestimmet ift, die Anzahl mehr zu als abgenommen. Sonst aber weiß man daß vor alters alle kamtschatklische Nationen weit Volkreicher gewesen, als sie jetzo sind, wovon die Ursache ist, daß die von Jakuzk dahin geschickte Beschlshaber und Cosacken jederzeit eine grosse Menge Knaben und Madgenstu Sclaven gemachet, und aus dem kande ause gesühret haben, welchem Unheil seit dem Jahr 1733 durch einen ausdrücklichen Kanserlichen Vesehl gessteuret worden.

Den Zustand derer rußischen Derter betreffend, so ist seit dem ersten Anfange der rußischen Occupiorung des Landes viele Jahre lang Werchnoi-Ostrog wes gen seiner bequemen Lage, indem es zwischen denen übrigen benden Ostrogen in der Mitten lieget, als der vornehmste Ort in Kamtschatka angesehen worden: und haben damals die rußische Besehlhaber ihren Hauptsitz daselbit zu erwählen gepflogen. Allein die Zeit hat solches geändert.

Unstatt, daß in denen ersten 20 Jahren jedes Jahr nur ein Befehlshaber hingeschicket worden, der über ganz Kamtschatka zu besehlen gehabt, so ist es nachgehends zu einer Gewohnheit worden in jeden Oftrog einen besondern Beschlshaber zu senden, wiedwohl auch dieses nicht beständig gewesen, indem man die Zahl derer Besehlshaber nochmals zuweilen auf zwen, auch zuweilen wider auf einen reduciret hat.

Nischnei-Ostrog hat den Vortheil, daß in dem der Ort der See naher ist, selbiger einen grössen Vorrath an dortigen Lebensmitteln, nemlich an Fischen, liefert. Deswegen ist derselbe auch nach und nach mehr als die übrigen Derter bewohnet worden; dergestalt daß vor der letten Zerstörung auf 70 Höse rußischer Einwohner daselbst gewesen sen sollen.

Man hatte ben dem Ostroge welcher obbemeldeter Maassen ohngesehr 10 Werste unterhalb der Mündung des Jelowka gestanden, auch eine dem H. Nicolao gewidmete Kirche gebauet, und das daben sundirte Kloster machte den Ort noch ansehnlicher. Jedoch war dieses noch nie zu einer vollkommenen Verfassung gestommen, auch war noch keine Kirche sondern nur eine Tschassownia daben erbauet worden.

Ben dem jestigen neuen Oftroge welcher, wie oben angezeiget, an dem Orte Schantala angeleget wird, hat man dadurch, daß man den Ort noch näher zur See erwählet, die vorige Bequemlichkeit, welche den vormaligen Oftrog in Aufnahme gebracht, noch mehr zu befördern gesucht. Die gewöhnliche Beseitigung des Oftroges, eine Kirche und verschiedene Publique Gebäude und Wohnungen, sollen schon fertig sehliebene Einwohner, so ohngesehr 40 Familien ausmachen, gleichfalls sich allgemach an dem neuen Orte wider einzurichten suchen.

Die Zeit wird geben, was man sich von einer dereinst in diesen Gegenden der etablirenden Schiffahrt und Handlung zur See für Hofnung machen darf. Sollten die Absichten nach Wunsch gelingen, so möchte solches wie für Kamtschatka überhaupt, also insbesondere für Nischnei-Ostrog sehr vortheilhaft sein.

Wenn der Werchnoi-Ostrog besagter Vorzüge beraubet ist, so hat er dagegen andere Vortheile. Die Nachbarschaft bender Meere ist hieher zu rechnen, und da insbesondere das Bibermeer aus der Gegend des Fluses Tschupanowa die schöne Waare derer kamtschaftschen Seebiber hierhin am meisten zu liefern pfleget. Also ersetzet dagegen das penschinische Meer von

denen

benen Flussen Kompakowa u. s. w. was dem Flusse Kamtschatka in der oberen Gegend an Lebensmitteln

abgehet.

Die Landstrasse von Nischnei-Ostrog nach Bolscherezkoi verschaffet nicht weniger diesem Orte einige Mahrung. Ohnerachtet auch eine Schiffarth rund um Kurilskoi - Noss zur See möchte ein geführet werden, so ist dennoch zu vermuthen, daß von privat Leuten der gerade und kurze Weg über Werchnoi-Ostrog, da zwar nur mit Hunden aber sehr geschwinde gesahren wird, dem weiten Umwege zur See möchte vorgezogen werden. Man zehlet hieselbst auf 30 Höse Rusischer Einwohnern, ben welchen aber keine Kirche sondern nur eine Tschasownia erbauet ist.

Bolscherezkoi - Ostrog hat dieses besonders, daß daselbst bisher die Ansahrt gewesen für diesenige Fahrzeuge, welche seit der eingeführten Schiffarth zwischen Ochozk und Kamtschatka zum Transporte gedienet haben. Selbige sind ansänglich nach Art derer Loddies gebauet gewesen, womit man von Archangel in der weißen See und nach Petschora und Nova-Semlia zu fahren psieget. Gegenwärtig aber ist die Einrichtung gemacht, daß künftig zu diesem Transporte ordentliche See Fahrzeuge nach Art der Paquet. Bote sollen erbauet werden.

Die Fahrt zwischen Ochozk und Bolschaia-Reka ist gerade Sudost und Nordwest. Sie beträget nach der Estime der Seefahrenden auf 150 teutsche Meilen, und ist mit besagten Loddies schon mehr als einmahl in 5 Tagen zurück geleget worden. Die gewöhnlichste Zeit aber so man auf dieser Seereise zu zubringen psleget, ist von 10 bis 14 Tagen. Man hat bemerket, daß im Frühlinge die Winde mehr von Kamtschatka aus, und im herbste mehr denen die

von Ochozk die Reise antreten, savorabel sind. Die See ist sicher und von allen Klippen und Banken rein. Ben Bolscherezkoi-Ostrog ist nur dieser von der Natur herrührende Mangel, daß daselbst weder in dem Flusse noch an der Seekuste ein bequemer Hasen für große Seefahrzeuge besindlich ist. Uebrigens sind daselbst nur auf 15 Höse derer Einwohner und eben auch keine Kirche sondern nur eine Tschassownia. Lebensmittel sind nothdürftig aber nicht überssüssig weil der Kykscha nicht so Fischreich als der Kamtschatka ist.

Die Fische von Kamtschatka werden sehr gelobet. Man soll die besten Lachse und andere derselben Gattung so häusig haben, daß man dasur der,
schlechten sonst aber guten Fische, nicht achtet. Man
fänget auch sowohl in der penschischen als kamtschaptischen See Schollen und Heringe. Weil aber die
meisten und besten Fische aus der See in die Flüsse
steigen, so muß man dieselbe fangen, wenn sie noch
deren Mündungen nahe sind, maaßen sie durch weites auswerts steigen mager werden, welches lestere
sonderlich in Kamschatka einen großen Schaden verursachet, maaßen daselbst in Ermangelung einer Viehzucht, kein ander Fett, als was aus Fischen gekochet
wird, zu haben ist.

Die heidnische Einwohner des Landes gebrauchen, auch die in der kamtschaftischen so wohl als penschinschen See häufig fallende Wallsische, Seehunde und ein besonderes diesen Gegenden eigenes großes Seethier, welches seiner weißen Haut halber Bieluga genannt wird, zu ihrer Nahrung. Man sagt, daß für etwan 20 Jahren auf der Westlichen Seite von Kamtscatka in der Gegend des Flusses Kompakowa ein Wallsisch ans Land geworsen worden, in welchem

man ein harpun von Europäischer Arbeit mit Lateis nischen Buchstaben bezeichnet, so wie die Græn-Lands, sahrer ihre harpunen mit denen Initial Buchstaben ihrer Principalen zu bezeichnen pflegen, gefunden habe. Dergleichen Erempel auch um die Mitte des verwichenen Jahrhunderts auf der Kuste von Korea von denen daselbst in der Gefangenschaft gewesenen hollandern bemerket worden.

Zwischen dem Olutora und Anadir giebt es auch Wallvoße, obgleich nicht so häussig, als zwischen dem Anadir und der Tschuktschischen Landspiße. Ein kleiner Fisch dessen sich auch die Heidnischen Völker und zwar nur zur Noth bedienen, heiset Wachna. Er fällt zwischen dem Pankora und Anadir, und ist om häussigken am Olutora. Die Russen essen ihn deswegen nicht, weil er sehr ungesund und ungeschmackt senn soll. Man sagt unter andern von diesem Fische, daß er kein Blut habe. Sonst giebt es in der Kamtschaftischen und Penschinischen See auch Meersterne wie ingleichen allerlen Krebse und Muscheln, in welchen letzten man auch zu weilen Pelen sindet, die aber nicht von hohem Wehrte sind.

Dom Wilbe, was zur Nahrung dienet, pficgen, die Haasen, Auerhahnen, Birks und Rebhüner,
Gänse und Enten in Kamtschatka sich häussig auf
zuhalten. Man sammlet von denen Gänsen und
Enten die Eyer, so lange sie noch frisch sind: und
sindet derselben so viel, daß man den ganzen Soms
mer über davon zu zehren hat. Sie werden im
Fischsett frisch bewahret. Rennthiere kan man auch
in Kamtschatka haben, sie mussen aber von Anadirskoi-Ostrog oder von denen Flussen pokatscha, Opuka und Katirkas herben getrieben werden. Diesenige,
so man zum Elsen gebrauchet, werden Karpini gefo man jum Effen gebrauchet, werden Kargini genannt. Sie sind zwar auch zahm, aber nicht wie die andere zum Reiten und kast tragen abgerichtet. Wilde Rennthiere kommen nicht weiter gegen Suden als die in die Gegend des Flusses Olutora.

Unter dem übrigen Wilde, was nicht zur Mahrung, sondern nur zu Pelzwerfen gebrauchet wird, find die Kamtschanfischen Feuerrothen Fuchse am berühmteften. Es giebt auch Schwarze und Schwarzgraue Füchse. Die Zobel sind in Kamtschat-ka nicht so gut als dießeits der See: Dagegen sind ben sie sich daselbst weit häufsiger, weil sie noch nicht fo, wie in dem übrigen Sibirien ausgefangen morden. In der Gegend des Olutora werden die besten Bobel gefangen, fo wie im Gegentheil im lande ber Kurilen die schlechtesten fallen; Wovon man die Urfache ber unterschiedenen Waldung jufchreibet. Bon denen so genannten Seebibern welche mit unter die Ramtschaftische Pelzerenen gehören, ift schon oben gedacht. Db es aber eigentliche Biber senn ift febr zweifelhaft. Wenigffens merket man ben bem Schwanze einen erheblichen Unterschied an. Ueberdem foll man ben denfelben feine Bibergeil finden. Die Kamtschadalen nennen diefes Thier Kalani un. ter welchem Namen es auch anfänglich eine Zeit lang in Sibirien und Mußland bekannt gewesen.

Wenn Viehzucht in Kamtschaka ware, so möchte an keiner Sache mehr ein Mangel übrig bleiben. Die Beschwerlichkeit und Unbequemlichkeit des Weges über Anadirik ist Ursache, daß man kein Vieh zu Lande hat hintreiben können, und zur See es zu Transportiren wird jeho erst die Unstalt gemacht.

Wegen dieses Mangels hat bisher auch noch fein rechter-Ackerbau in Kamtschatka können einge-

richtet

richtet werden, ohngeachtet das Land, in so weit es von Bergen fren ist, mit allen dazu gehörigen Borotheilen von der Natur begabt senn soll. Ben dem Kloster zu Nischnei-Ostrog, allwo die Gegend sonderlich gerühmet wird, hat man zwar vor dem die dortige Sclaven anstatt der Pferde oder Ochsen zum Pflügen gebrauchet, auch von Jahr zu Jahr eine gute Quantität Gersten sortgebracht; Allein gleichwie solches ben weitem nicht zureichen wollen, also ist auch der Preiß allezeit so hoch gewesen, daß wenige sich einen Worrath anzuschaffen im Stande gewesen.

Dagegen ist der Transport des Proviants von Jakuzk zu beschwerlich, als daß auf solche Weisse denen Einwohnern einige Benhülse verschaffet werden könnte. Man isset die Fische ohne Brodt, ja, was noch das meisste ist, man machet von Fischen auch ein Getränke, das dem Quasse ähnlich senn soll. Daher denn zu wünschen ist, daß auch dießfalls die hohe Kanserliche Vorsorge ihren Endzweck erreichen möge, welcher durch eine nach Kamtschatka zuschickende Colonie von Bauern die aus der Obergegend des Lena Flusses genommen worden, intendiret wird.

Alles Gartengewächse soll gleichfalls vortrefflich fort kommen. Man meldet von Rüben die eines Menschenkopse die wachsen. In denen Wildnissen giebt es die schönsten Beeren, welche denen Einwohnern zur Erfrischung auch einigen zum Getränke dienen. Ueberdem werden daselbst von der See-Meer-Gewächse ans Land geworfen. Die man gleichfalls zur Speise nußen kan.

Ein Gewächse wird Seekohl genennet, und soll im fochen von gutem Geschmark senn. Man beschreibt die Blatter auf 1 bis 2 Faden lang und länger, und einer halben Arschins breit, und drüber. Ein ande-

S \*

res Gewächse wird mit Agurken verglichen,, in der Länge von 1st Arschin, und weniger. Noch ein and deres soll Rüben ähnlich sehen, die eine Faust groß, zuweilen grösser, zuweilen kleiner sind. Eine Art von Beeren, die als Bogelbeeren gestaltet, und and dere die denen Himbeeren benkommen, gehören gleichsfalls unter die dortige Seegewächse. Der Geschmack von allen soll fäuerlich und etwas gesalzen sehn.

Ein Kraut welches an denen Fluffen Kykscha und Kamtschatka wachset hat dieses besonders, daß aus dem Stengel beffelben , nachdem man felbigen von der aufferen Rinde gereiniget, gefpalten, getrod. net, gerrieben, hiernachft Baffer baran gegoffen und es jahren laffen, ein fchoner und ftarfer Brandtwein fan destilliret werden. Was benm Zerreiben des Grens gels ju Pulver wird, ift grobem Puderzucker abnlich, von Farbe weißlicht grau, und von Befchmache fuß. Mus einem Bude von dem fertig praparirten Kraute befommt man ohngefehr 1f2 Eimmer oder etwas mehr auten einfachen Brandtwein. Die Pflanze foll ihrer Gestalt und Wachsthum nach derjenigen ju verglete chen fenn, die im rußischen Borschtsch im lateinischen Branca urfina genennet wird. Area Clark gewed to fall aleichfalls verneft-

Merkwurdig ift, daß die rußischen Einwohener von diesen Brandtwein destilliren die Erfinder sind. Sie psiegten aus dem praparirten Stengel ans sänglich wegen des suffen Geschmackes Meth zu so chen! In dem sie aber ben der Jahrung desselben mehr Geist und Kraft als sonst gewähnlich verspüret, so gab solches zu der Erfindung Gelegenheit. Man destilliret auf gleiche Weisse auch aus verschiedenen Beerren Brandtwein in Kamtschatka.

Eine Urt groffe Nesseln die in Kamtschatka wachsen, dienen denen Einwohner Fisch » und Jago » Mehe, wie auch ein schlechtes Zeng; so sie zur Klen-

Die Waldung bestehet aus lerchen, Birken, Espen, Erlen, Pappeln, und Weidenbaumen. Der terchenbaum ist sonderlich jum Schif und Häuserbau bequem, weil er sehr dauerhaft ist. Da er aber in der untern Gegend der Flüsse nicht wächset, so bedies net man sich zu den Häusserbau auch im Nothfall der Pappeln, welche in diesen Gegenden von besonderer Diese sind. Zannen und Jichten wachsen gar nicht auf Kamtschatka auch ausser dem obbemeldeten Slanez keine Cedern.

Eine so nethige Sache, als das Salt, dergleichen sonst die Natur an sehr vielen Orten in Sibirien entweder gant sertig liesert, oder dazu gute Quellen gegeben hat, woraus es ohne sonderliche Mühe gesochet wird, kan in Kamtschatka nicht anders als
mit weit grösserer Mühe und Rossen aus dem Meerwasser gesochet werden. Man hat auch bisher in
Kamtschatka noch seine Spuren von Erzhaltigen Dertern, sa nicht einmahl von Eisenerze gefunden, weldies sonst durch ganz Sibirien gemein ist, und nicht
nur von denen gemeinsten rußischen Einwohnern sondern auch von sehr vielen heidnischen Wölssern psieget
ausgesucher, und zum Gebrauch angewandt zu werden.
Ja man möchte sich hieraus sast die Hosnung künstig
dergleichen zu sinden, gar vergehen lassen.

Die rußische Einwohner in Kamtschatka gehen auch in das Gebürge: Sie brauchen das Eisen ohnoumgänglich, wie hätte ihnen den sollen der Eisenstein unbefannt bleiben, wenn dergleichen vorhanden wäte? Und wie sollten die Kamtschadalen und Kurisen, welche Nationen sonst nicht dumm beschrieben werden, nicht eben sowohl, als andere heidnische und wilde E 2

Bolfer, auf die Erfindung Gifen zu schmelzen in ih.

rer Mothdurft gerathen fenn?

Es ift wunderbar, wie diese Bolfer, so wie auch die Korjaden, und die von Anadir in Norden wohnende Tschutschi vor Ankunft ber Ruffen, und ebe ihnen durch dieselbe der Gebrauch des Eifens befannt worden, fummerlich fich durchbringen muffen. Thre Pfeile und Beilen waren von Ballfischknochen und Ballrof . Bahnen, und ihre Reffel bestunden in holzernen Trogen, worinn fie mit gluenden dahinein geworfenen Steinen bas Effen tocheten, welcher Gebrauch noch bis auf diefe Stunde nicht ganglich abgefommen. Denn es giebt in Kamtschatka auch arme, Die feine eiferne Benle und Reffel von denen Ruffen fich anschaffen fonnen. Die Tschuktschi aber als ein sehr zahlreiches Bolk haben sowohl wegen des beschwerlichen Transports von Jakuzk nach Anadirsk, als auch, weil fie bem rufifchen Geepter fich nicht unterwerfen wollen, noch niemals alle damit fonnen versehen werden. Man faget daß ein Reffel vormals in diefen Gegenden fo fostbar gewesen, daß der Preif deffelben nicht anders als durch die quantitat Bobeln oder der besten Suchse so fich hineinpacken laffen, bestimmet worden.

Ein Minerale ist in Kamtschatka bekannt, nemlich gewachsener Schwefel, welcher in der Gegend des Flusses Olitora an dem Ursprunge eines kleinen Baches, der ohngesehr 20 Werste von der See aus Suden ein allt gefunden wird. Er tropfelt als ein liquor aus Felsen, und erhartet an der Luft. Man sindet aber feine grössere Stücke, als eines Daumens groß, und nicht viel an einem Orte bensammen, sondern muß die Stücke hin und wieder zerstreuet suchen.

Db ben dem feuerspenenden Berge in Kamt-fehatka nicht auch Sal armoniacum fich finde, oder aus

ber Asche besselben prapariret werden konne, wie man dessen im turuchanskischen Gebiethe am Flusse Chatanga ein Exempel hat, solches ist eine Sache, die noch untersuchet werden muß. Der ben allen seuerspenenden Bergen gewöhnliche Bimsenstein ist ben diesem in Kamtschatka gleichfalls besindlich. Man sagt von der Gegend des Flusses Kigil, daß daselbst von der Gee zuweilen Bernstein ausgeworfen worden.

Wenn übrigens versichert wird, daß in Kamtschatka gar keine einheimische, und wenig graßirende Krankheiten senn sollen, und zu senn pflegen, so ist solches ein Beweiß, daß die dortige Lust, Erdreich, Wasser und Früchte sehr gesund sevn mussen. Die Kinderpocken, welche sonst in ganz Sibirien unter den heidnischen Bölkern, so undeschreiblichen Schaden thun, sind noch niemalen bis nach Kamtschatka durchgedrungen: Ob sie gleich zu Anadirskoi-Ostrog schon zwenmal gewesen. Die Leute werden alt. Ihre Nahrung, welche mehrentheils aus Fischen bestehet, machet sie start und sett vom Leide. Und wer einmal daran gewohnet ist fan sich nicht, ohne eine grosse Veränderung seines Leides wieder zum Prodessen bequemen.

Die Handlung ist noch ein wichtiger Umstand, welcher ben Kamtscharka zu beobachten ist: vor dem war dieselbe fast einig und alleine in denen Handen derer von Jakuzk dasin geschieften Beschlshaber und Cosacen, welche ohngeachtet ihnen solches niemals öffentlich erlaubet gewesen dennoch allezeit diesenige Waaren, so sie in Kamtschatka angenehm zu senn wussen, mit sich nahmen, dieselbe während ihrem Aufenthalt daselbst um einen Zehnsachen, ja zuweilen noch weit höhern Preiß verkauften, dagegen die kamtschaktische Pelzerenen in sehr niedrigen Preissen annahmen, und selbige ben der Zurücksunst zu Jakuzk

ACTION OF STREET

wiederum drenfach und hoher absehten. Seit einigen Jahren aber ist diese heimliche Handlung stark verboten, und dagegen die Kausmannschaft durch allergnädigste Kanserliche Beschle aufgemuntert worden, den Handel in Kamuschatka empor zu bringen, in Ansechung dessen eine Zollfrenheit von 10 Jahren von dem Jahre 1732 an, da der Besehl publiciret worden, zugestanden ist.

Ausgehende Waaren sind in Kamtschatka fast keine andere als diesenige Pelzerenen so schon oben Mamhaft gemachet worden. Unter denselben sind jeso die Biber im besten Ansehen, weil selbige auf der sine sischen Gränze einen ungemein starten Abgang sinden. Man zahlet in Jakuzk für einen guten Biber schon gez gen 25 dis 30 Kubel, austatt, daß für wenig Jahren, da die Abnahme nicht so start gewesen, der Preiß sich nicht höher als auf 5 dis 8 Kubel belausen. Der Preiß ber Zobel ist zu Jakuzk von 4 dis 5 Kubel und die seuerrothen Füchse werden daselbst sur 3 Kubel bezahzlet. In Kamtschatka aber passiret ein Biber in dem Werthe sur 2 Zobel, ein Zobel sur 2 Küchse und ein Kuchs sur einen Rubel.

Eingehende Waaren sind dagegen in Kamtschatka erstlich diejenige, welche die rußische sowohl als heidenische Einwohner zur Kleidung gebrauchen, als surnemlich deutsche und rußische gemeine kacken, sinesische seidene Zeuge von allerlen Gattung, sonderlich Fansa, der sinesische bammwollene Zeug, welcher Kitaika genannt wird, bucharischer Catun, rußische weisse und gestreisste keinwand. Rennthiersfelle, rauch und semisch, Elendsleder semisch, Rossamacken Balge, sonderlich die mit weissen Flecken, Justen und Sohlenleder, auch fertige Rennthiers. Pelze, welche Parki genennet werden.

Pansk ist desiwegen in Kamtschetka beliebt, weil man davon Hemden träget die ohne Seisse können ges waschen werden. Auch wird der bucharische Catun wegen des Seissen Mangels und weil man den Schnutz nicht so bald daranf sehen kan, viel zu Hemden gebrauchet. Neinthiersfelle und die davon gemachte Pelze, welche von Anadirsk und Ochozk hingesührer werden, sind sowohl denen rußischen als heidnischen Einwohnern zu Winterkleidungen und zu Vertedecken nötzig. Denn Haasen und Grauwerk ist für den gemeinen Manne nicht dauerhaft genug.

Vor Unkunft der Russen sind fast alle kamtschafz kische Bolker in Jobel und Fuchs gekleidet gewesen, welche Tracht ihnen jeho zu kostbar ist. Die Seebiber sind ausser'ihrem hohen Werthe auch zu Winterkleidung nicht tüchtig. Denn in starker Kalte gefrieren sie ganz steisf und geben wenig Wärme. Man brauchet sie nur zu Staffirungen. Die Rossamacken werden gleichfalls zu Staffirungen gebrauchet, und die weissen Flecken passie ren ben den Kamtschadalen für den besten Zierrath auf ihren Mußen.

Unter die Zierrathen der heidnischen Boller gehoren auch die grosse glasserne Corallen von allerlen Farbe, als eine eingehende kamtschattische Waare. Dagegen sind die kleinen Strangcorallen ben ihnen nicht so sehr im Werthe. Nadeln und Zwirn ist auch sehr abganaig. Lehtere aber nur ben denen Russen, weil die heidnische

Bolfer mit Schnen derer Thiere nahen.

Ferner suhret man nach Kamtschatka Messer, Benlen, Feuerstahle, Kessel von Kupser, Messing und Eisen, und überhaupt alles Eisengerathe. Die Messer mussen groß und spitzig, nicht eingeschlagen und in Scheiben sen, Bon Beilen ziehen die Ramtschadalen und übrige dortige Bolter diesenige vor, welche wenig gestäh.

let

let find, weil sie groffe Scharten nicht auswegen tonnen. Man kan auch eiserne Pfeile mit Bortheil ben ihnen absetzen.

Proviant wird selten zum Verkauf nach Kamtschatka übergebracht, geschiehet es aber, so wird das Pud auf 4 Rubel verkauft. Man hat auch die obgemeldeter massen ben dem kamtschakkischen Kloster eingeerndete Gerste eben so theuer bezahlet. So wie denn gleicht falls das in Kamtschatka aus dem Seewasser gekochte Salz vor dem für 4 Rubel am Preisse gewesen. Gesgenwärtig wird Unstalt gemacht, dasselbe auf Unkossen der Krone zu kochen, und aus der Cassa zu verkauffen; da denn nur das gedoppelte der eigentliche Unkossen der Preiss sen wird. Wachs und rother Wein haben wegen des Kirchengebrauchs einen theuren Preis in Kamtschatka.

Wegen der Seiffe erhellet zwar aus dem, was oben ben Gelegenheit des Fansa und bucharischen Catuns erinnert ist, daß selbige gleichfalls in Kamtschatka eine angenehme Waare senn musse. Allein ich habe in Jakuzk von einem Entrepreneur gehöret, der sich unterstehet, in Kamtschatka eben so gute Seiffe aus Rennthierssett, als sonst aus Talch zu kochen. Geschiehet solches, so wird diese Waare kunftig zurück bleiben; wie sie denn auch ohnedem nicht länger als bis zu Einrichtung einer Wiehzucht in Kamtschatka gesten wird.

Die besten und theuresten Waaren sind in Kamtschatka Pulver und Blen und sinesischer und tscherkassischer und hollandischer gemeiner Strangtahack und Brandwein. Bon diesen aber ist in Sibirien überhaupt mit Pulver und Blen zu handeln ganzlich verbothen und der sinesische Taback und Brandwein werden aus der Cassa verkauffet.

3d)

Ich hatte noch von einigen Umständen, welche die heidnische Bolfer in Kamtschatka etwas naher bestreffen, als z. E. von ihrer Religion, Lebensart, Sitten und Gebräuchen zu handeln, wenn nur die davon in Vorrath habende Nachrichten zu einer aussührlichen Erzehlung zureichend wären. Allein da solches bis zu anderen Gelegenheit zu versparen gezwungen bin, so will dagegen noch von denen benachbarten Ländern des kandes Kamtschatka, was davon in diesen Gegenden bestanntist, hierben sügen.

Man weiß aus der Geographie überhaupt, daß die westlichen Kusten des nordlichen Theils von America nicht gar zu weit von Kamtschatka entsernet som der nahen nen: Und was sur Muthmassungen von der nahen Nachbarschaft dieses Welttheiles mit dem Lande derer Tschuktschi sind, solches habe schon an einem andern Orte angesuhret, weswegen es hier nicht wiederholen, sondern vielmehr andere Nachrichten, die ins besondere die Nachbarschaft von America und Kamtschatka betressen benbringen will.

Bor etwann 20 Jahren soll unter ben Kamts schadalen ein Mann von einer fremden Nation gelebet haben, welcher ben Gelegenheit der kamtschapkischen kleisnen Cedernusse und dem niedrigen Cedergesträuche, worauf dieselbe wachsen, gesagt hat, daß er aus einem Lande her sen, in welchem sehr grosse Cederbäume und auf denselben grössere Cedernusse wachsen. Solches kand sen in Osten von Kamtschatka. Es besinden sich grosse sinch sieh in das Meer haben. Die Einwohner nennen sich Tontoli. Sie sehen in ihrer kebensart denen heidnischen Wölkern auf Kamtschatka ähnlich; sahren zur See in ledernen Böthen dergleichen auch auf Kamtschatka im Gebrauch sind, und Baidari genaunt werden. Er seh auf solche

solche Weise vor vielen Jahren mit andern seiner kandesleute nach Karaginskoi-Ostrow übergekommen, alle wo seine Gefährten von dortigen Einwohner erschlagen worden, und er allein übrig geblieben und nach Kamuschatka entslüchtet sen.

Mehrere Nachrichten und Muthmassungen aus welchen man in Kamischatka schliesset, daß ein and deres grosses kand von dannen gegen Offen in der Måde sein musse bestehen in jolgenden.

Auf Karaginskoi-Ostrow soll man in denen unterirrdischen Winterwohnungen derer dortigen heide nischen Einwohner große Balken von Tannen und Fichten bemerket haben, womit derselbe Höhlen theils unterstüßet, theils an den Wänden ausgedanet sein sollen. Nun aber wächset diese Holzung meder in Kamtschatka noch auf denen nahe gelegenen Insulut, so viel man derselben bisher kennen lernen. Und da man die Einwohner der besagten Insul gefraget, wocher ihnen solche Balken gekommen senn, so soll in sie zur Antwort gegeben haben: Es pslege zuweilen dere gleichen durch einen Ostwind angetrieben zu werden, da sie denn wegen des Holzmangels auf ihrer Insul selbige auf zu sischen und zum Gebrauch anzuwenden pslegten.

Noch mehr: Man bemerket in Kamtschatka daß zur Herbstzeit ein starker Ostwind in 2 bis 3 Lasgen Eiß auf die kamtschatklische Kusten herben treibet: und die in dortigen Gegenden zur See gefahren habben, versichern, daß man an denen kurzen Wellen merken konne, wie die See daselbst nicht sehr breit senn konne.

Jest halte man die bisher bekannte lage des nordlichen America mit der von mir bemerkten lage

von Kamtschatka jufammen, fo wird fich finden, daß alles mit beneh vorigen Nachrichten und Muthmaffungen fehr mohl übereinstimme. Man weiß die Lage von California als bemienigen Theile des nordlichen America, welcher benen europäischen Entdeckungen bisher die Grangen gefetet hat. Man weiß ferner, daß fast eine gewisse Muthmassung ift, wie die americanischen Ruften von dannen gegen Mordweft auslauffen, eben wie die oftlichen Ruften von Kamtschatka und dem tande derer Tschuktschi sich gegen Dordost erstrecken. Da nun überdem die Groffe der Grade, welche den Unterscheid der Derter von Beffen gegen Often anzeigen, in Morden immer abnimmt, fo erhellet, daß allerdings bende Lander in Morden fehr nabe jufammen fommen, und daß dafelbit nur eine fleine Meerenge fenn muffe, bergleichen auch die Tschutkschi zwischen der von ihnen bewohnten Landspike und einem gegen über liegenden groffen und feften Lande angeben. en Kanafshata moon Gabenan bee Diffe

Wenn französische Reisende ben Gelegenheit ihres berüchtigten Louisiana von einem grossen Flusse melden, der von dem Ursprunge des in den Missisppi oder Meschasippi sallenden Flusses Missouri, gegen Westen dem Meere zustiessen soll, so ist solches noch ein weiterer Veweiß des vorigen. Der Fluß Missouri fällt in den Missisppi aus Nordwest gegen 400 Seemeilen von dieser seiner Mündung ein. Er soll so groß, oder noch grösser als der Missisppi selber senn: Folglich muß er einen sehr weit entsernten Ursprung haben. Hieraus nun ist zu schließen, daß der gegen Westen stiessende grosse Fluß gleichfalls sehr nordlich liege, und seine Mündung ohngesehr gegen über dem Lande Kamtschatka haben müsse, Ferner wird die vorhin muthmaßliche angegebene Lage der americanischen Küste bestätiget: weil wenn dieselbe

von California sich gegen Norden und nicht gegen Nordwest erstreckte, für den kauf des bemerkten großfen Flusses kein gnugsamer kandstrich übrig bleiben wurde.

Die groffe in Msto befindliche Generalcarte, so der Herr de Lisle, um eben diese Nachbarschaft von Kamtschatka und America anzuzeigen, und zum Grunde künftiger Entdeckungen entworsen hat, ift darinn irrig, daß auf derselben das Land Kamtschatka zu weit in Westen angeleget worden. Daher geschiehet, daß der Abstand zwischen Kamtschatka und America sich daselbst um ein erhebliches gröffer zeiget, als er in der That senn kann: und eben daher ist auch der Irrthum in der zu der Carte gehörigen schriftslichen Erklärung entstanden. Da bemeldeter Abstand auf 600 Seemeilen, oder mehr als 3000 Werste besrechnet ist.

Von Kamtschatka gegen Suden ist die Wischenschaft, so man von dortigen Gegenden hat, in etwas vollständiger und weniger Jrrungen unterworfen. Man weiß zusorderst, daß in einer Entsernung von etwann 10 Grad Breite oder etwas mehr als 1000 Berste das Reich Japan mit Kamtschatka benachbaret und daß verschiedene grosse und kleine Insulu sind, welche die darzwischen besindliche Gegend des Meeres aussüllen. Man weiß dieser Insulu Anzahl, respective Lage, ohngesehr Grösse, besondere Eigenschaften, sa ihre Nahmen, wie die Japoneser selbige zu nennen psiegen. Und dieses alles hat man theils von gedohrnen Japonesern deren mehr als einmahl verschiedene an die kamtschakkische Rüssen Schifbrüchsg verschlagen worden, theils von einigen Sindwhnern derer entserntesten Insuln ersahren, die man auf denen nächsten Insuln anzutressendas Sluckgehabt.

Won Kamtschatka selber haben die Japoneser, ihrer Aussage nach immer etwas gewust, wie sie denn auch niemahls mit Vorsat nach diesem kande gefahren, sondern bloß von ohngesehr durch Wind und Wellen dahin vertrieben worden sind. Man wurde sonst auch einen japonesischen Namen für Kamtschatka haben, dergleichen man aber nicht ersahren hat.

Schschumtschu ober Schschumschschai ift ber Mame ber erften Inful, welche ber furilifden land. fpige gerade über in Guden lieget, und von derfelben durch eine fleine Meerenge unterschieden ift, die man in 2 oder 3 Stunden in dortigen ledernen Fahrzeugen mit Rubern paffiren fan. Man fan bas eine Ende berfelben ben hellem Wetter won der Mundung des Kykscha sehen. Sie ift groß, und von Rurilen bewoh. net: welche ju Unfang der rufifchen Regierungen da. hin über geflüchtet find, aber bald darauf auch Bing. bar gemachet worden. Und da vor Alters zwischen Kamtschatka und benen Ginwohnern anderer entfern. ten Insuln ein Commercium gewesen, wovon die Maaren, fo aus Kamtschatka abgeholet worden, in Geebibern , Ruchfe , und Ablersfedern die ju Pfeilen gebrauchet werden, bestanden, welches Commercium aber feit der rufischen Regierung aufgehoret, so hat noch baffelbe hernach einige Jahre lang auf Diefer Inful florirer: jego aber ist auch daselbst teine Spur mehr davon anzu-treffen. Ein kleiner Fluß, welcher auf dieser Insul von Diten gegen Weften feinen lauf hat , und fich in bas Meer ergieffet beiffet Putku.

Eine is allem gleiche Beschaffenheit hat es mit der folgenden zwenten Insul, welche Purumuschir genennet wird, und nur 3 oder 4 Werste weit von der vorigen entsernet ist. Die Einwohner welche eben dergleichen Kurillen als die vorige sind, machen einen Zeug aus Nesseln.

Meffeln, womit fie vormals nach weit entlegenen Infuln gehandelt, und dagegen feidene und baumwollene Beuge eingetaufchet haben. Man foll ihnen auch zuweilen Ref. fel und Gabel mit megingenen Gefaffen, woran die Rande mit Gilber eingefasset gewesen, wie auch Porcelain jugeführet haben. Tschaika ift der Name eines fleis nen Rluffes, welcher auf diefer Inful gegen Beften in das Meer fallet. Erwehnte benbe Insuln liegen gegen Weften in einem Dreneck, jur Geiten die Infuln Sirinki als die zte Ujachkupa als die 4te und Kukumifcha ober Kukumiwa als die ste in der Dednung. Die Erfte und lettere find nur flein, die Mittlere groffer, und hat daben einen boben Berg, welcher biefelbe por anderen kenntlich machet, auch Urfache ift, daß fie ben hellem Wetter von der Mundung des Kykicha fann geschen werden. Ihre Lage ift dergeftalt beschaffen, daß Ujachkupa unter benen übrigen die Rordlichfte ift, und am weiteften gegen Beften lieget: wogegen Sirinki in Unfehung der felben ihre Lage in Gudoft und mit Purumufchir in einer Bobe bat, Kukumischa aber von erstorer etwas weiter gegen Guden gelegen ift, feine von allen ift bewohnet, doch pflegen zuweilen die Ginwohner des feften landes und der vorigen Infuln diefelbe auf furge Beit wegen der Jagd oder des Biberfanges halber, auch um daselbst diejenigen Wurgeln zu sammlen, so ihnen jur Dahrung bienen, ju besuchen.

Hiernächst folget von der Insul Purumuschir gegen Suden die sechste Insul Muscha, sonst auch Onnikutan genannt, nach welcher von der vorigen in leichten Baidaren über zu rudern man einen halben Tag zu bringet: Wenn aber die Fahrzeuge beladen sind, ist es eine ganze Tagereise. Ich sinde ben dieser Insul eben dassenige angemerket, was von denen zwen ersten Insuln gesagt ist. Memlich daß gleichfalls Kurilen darauf wohnen, melche mit denen vorigen einerlen Handel sole

len getrieben haben. Doch foll die Sprache etwas unterschieden fenn , ohnerachtet die meiften auch die Spra. de des festen landes reden, weil sie mit deuen Einwoh. nern deffelben handeln, und durch henrathen fich verbinden. Camtliche Einwohner Diefer dren Infuln find nach Kamtscharka Binebar. Ste bezahlen ben Tribut mehrentheils in Bibern einige auch in Ruchfen. 3obel gicht es auf diefen bewohnten Infuln nicht, weil fie nicht bemaldet find. Die vorigen derer unbewohnten Infuln aber fo gur Seiten liegen , find mit benden verfeben. Araumakutan, die fiebende Inful, ift um eine halbe Za. gereife mit beladenen Baidaren von der vorigen entfernet, und nicht bewohnet. Auf derfelben befindet fich ein feuer. fpehender Berg, welcher mit dem in Kamtichatka einer lem Eigenschaften hat. Siaskutan bie gte Inful, welthe von der vorigen durch eine eben fo groffe Meerenge, unterfwieden ift a hat einige wenige Einwohner, welche aber noch nicht Zinsbar gemachet finden sond in Pont nic Winds an Towner Bud.

Von dieser in Westen lieget die 3te Insul Ikarmat und von dannen in Sudwest die 10te Maschautschut, welche bende klein und nicht bewohnet sind; aber doch, so wie die übrigen zur Geiten liegende Jusuln aus gleichen Ursachen besuchet werden, nicht weniger besindet sich von Siaskutan in Sudost eine kleine Insul ausser der Reise, die den Namen Igairu suhret und die 11te in der Zahl ist.

Die 12te Insul Schokoki lieget von Siaskutan in Süden, und ist von derselben so weit entsernet, daß man in den längsten Sommertagen alle Mühe anwenden muß, vom frühen Morgen an bis auf den Mittag in leichten Baidaren über zu rudern. Von dieser Insul sollen die Japoneser mit grossen Fahrzeugen ein gewisses Erzahholen, welches sie daselbst aus der Erde graben. Was es aber für ein Erz sen, ist unbekannt.

Die 13te und folgende bis an die 17te Insul wissen Motogo, Schaschowo, Uschischir, Kitui, und Schimuschir. Bon diesen lieget Uschischir etwas Osteich zur Seiten, die übrigen aber in einer Reihe mit denen vorigen gegen Süden: und können die Meerengen darzwischen alle in weniger als in einem halben Tage mit seichten Baidaren passiret werden. Nur ist die Fahrt sehr beschwerlich, weil zur Zeit der Ebbe und Fluth das Wasser in diesen Meerengen sehr schnele se an und abläuft.

Ja wenn über dem noch Seitenwinde wehen, so können die kleinen Fahrzeuge sich gar nicht halren, sondern werden in die weite See verschlagen und gehen verlohren. Daher pflegen die Einwohner derer obigen und unten noch zu erwehnenden Insuln, wenn sie diese Gegend zu paktiren haben, die Zeit in acht zu nehmen, da im Frühlinge und bis auf die helfte des Sommers wenig Winde zu spürch sind.

Motogo, Schaschowo und Uschischir haben nichts merkwürdiges. Kitui ist voll von Riethgras oder einem dunnen Rohr, woraus Pseile gemacht werden. Schimuschir ist grösser als die vorige, und start bewohnet. Die Einwohner sommen in allen Stucken mit denen Kurilen derer dren ersten bewohnten Insuln überein, sind aber weder unter rußischer noch einer andern fremden Oberherrschaft. Bis an das Gesichte von dieser Insulssind vor 17 Jahren zwen von dem Glormürdigen Kanser Petro dem 1. abgesertigte Geodesissen gesommen. Weister aber ist die dato noch niemand von rußischer Mation gewesen.

Tschirpui ist der Name der 18ten Insul, welche auf der westlichen Seite ausser der Reihe gegen über der Meerenge zwischen der vorigen und folgenden Insul gelegen

gelegen ist. Auf derfelben besindet sich ein sehr hoher Berg. Sie ist unbewohnt, wird aber von denen Einwohnern der vorigen und solgenden Insul aus eben dergleichen Ursachen, als schon oben augezeiget sind besuchet. Man soll einen Canonenschuß von der Insul Kitui allhier hören können, wo von mir aber unbekannt ist, ben was sür einer Gelegenheit solches observiret worden. Auch wird erzehlet, daß einsmals ein japonesisches Fahrzeug an dieser Insul gestrandet sen, dessen Mannschaft die Einwohner der benachbarten Insul gegen Ranzion nach Japon ausgeliesert hätten.

Die Meerenge, so die Insul Schimuschir von der folgenden, welche den Namen Iturpu führet, und die 19te an der Zahl ist, unterscheidet, wird so groß beschrieben, daß man dieselbe nicht übersehen kann. Dagegen soll es von dannen bis an die 20te Insul Urup und von dieser hinwiederum bis an die 21te Insul Kunaschir um ein ansehnliches näher senn, die 22te und leste Insul gegen Japon haben die Japoneser Matmai genannt: wie groß aber die Meerenge zwisschen derselben und der vorigen Insul Kunaschir sen,

bat man zu fragen vergeffen.

Die Insul Matmai soll unter allen die grösse ste seinen Borzug. Doch sind Iturpu und Urup auch noch so groß, daß ihnen keine derer erst benannten zu vers gleichen ist. Sie sind alle sehr stark bewohnet. Die Einwohner von Iturpu und Urup nennen sich Kych-Kuril, und haben eine eigene Sprache. Die von Kunaschir kommen in allen Stücken mit ihnen überein, nur daß man sich nicht erkundiget hat, ob die Sprache unterschieden sen, oder nicht: So wenig als ich angemerket sinde, ob die Sprache dieser Kych-Kurilen nicht vielleicht mit der kurilischen Sprache von Kamtschatka und der benachbarten Insuln einige Berowand.

wandschaft habe. Es ist merkwirdig, daß die Japoneser ausgesagt, wie man ben ihnen sämtliche Eins wohner derer vier letten Insuln mit einem gemeins schaftlichen Namen Jesso nenne daraus ist zusorderst zu muthmassen, daß die Einwohner von Matmai mit denen vorigen einerlen Nation ausmachen, ja daß auch die Sprache auf allen vier Insuln übereinkommen musse. Und hiernächst ist daraus der gemeine geographische Irrthum zu verbessern, nach welchem ein großes zusammen hangendes Land unter dem Namen von Jesso zunächst in Nordost von Japon gesetzt wird, da doch vorerwehnte Insuln eigentlich das so genannte Land Jesso ausmachen, welches auch denenjenigen Nachrichten, so von diesen Gegenden durch europäische Reisende und die zu Entdeckung des Landes Jesso im Jahr 1643. angestellete holländische Schiffarth bekannt worden, nicht zuwider lauft.

Die Insuln Iturpu und Urup sind eigentlich diesenige welche vor dem mit denen zunächst an Kamtschatka stossenden Insuln Handlung getrieben. Man hat vor ohngesehr 25 bis 30 Jahren verschiedene von denen Einwohnern dieser zwen Insuln, auf der Insul Purumuschir angetroffen, und nach Kamtschatka gefänglich eingebracht, welches vielleicht zu Abbrechung dieser Handlung und Schiffarth Aulaß gegeben. Sonst aber haben diese Gefangene dazu gestienet, daß durch sie die von denen Japonesern ershaltene Nachrichten verbessert erläutert und vermeh-

ret merden fonnen.

Threr Aussage nach erkennen, die Kych-Kurilen, auf denen Insuln leurpu und Urup keine andere Oberherrschaft, als die sie unter sich selber haben. Bon Kunas hir weiß man solches nicht, weil man sich nicht darnach erkundiget hat. Bon Matmai aber ist sowohl aus europäischen Reisebeschreis bungen, als aus Erzehlung derer Japoneser auf Kamt-

Kamtschatka bekannt, daß selbige Insul schon von geraumen Jahren her völlig unter japonesischer Bothsmäsigkeit stehe. Auf allen Insuln sollen viele kamtsschadalische und kurilische Sclaven senn, welche in denen vorigen Jahren dahin versühret worden.

Man demerket unter denen vorigen Insuln und diesen einen erheblichen Unterschied, daß anstatt jene ausgenommen die so in Westen zur Seiten lies gen, sast aller Waldung beraudet sind, diese im Gegentheil daran einen Uedersluß haben. Es giebt deswegen hier auch allerlen wilde Thiere. Die Grösse der Insuln machet daß auf denenselben auch Flüsse anzutressen sind, an deren Mündungen bequeme Hassen sier allerlen, auch grosse Seefahrzeuge senn sollen, welches insbesondere von Iturpu gerühmet wird.

Die japonesische Waaren als seidene und baumwollene Zeuge, so wie auch enserner Hausrath, kommen nach Iturpu und Urup durch die Hände der Einwohner von Kunaschir, welche solche hinwieder rum von denen Einwohnern zu Matmai eintauschen. Sie Fabriciren dagegen eine Art von groben Nesseltuch, welches ben denen Japonesern Abgang hat, und verkaussen ihnen zugleich diesenigen Pelzerenen, so sie sowohl von denen an Kamtschatka stossenden Insuln als in ihrem eigenen Hennach ausbringen können. Wehst getrockneten Sischen Insuln als in ihrem eigenen Henmath aufbringen können: Mehst getrockneten Fischen, Thran und Speck von Wallsischen, welches letztere besonders die japonnesische Colonien auf Matmai zu ihrer Nahrung gebrauchen, aber solches auch zu Folge europäischen Reisebeschreibungen und Nachrichten nach Japon vers führen.

Die Insul Marmai soll sich nach ihrer tange von Sudwest gegen Nordost erstrecken. Auf dem sudwestlichen Ende derselben ist von denen Japones sern eine scharfe Wache oder Vorposten ausgesetzet, welcher vermuthlich zur Sicherheit des kandes gegen

Sina und Korea abziehlet. Ohnweit von dannen sieget auf dem Ufer der Meerenge, welche Matmai von Japon scheidet, eine japonesische Stadt, die mit der Insul gleichen Namen führet, und mit groben und Kleinen Seschütz und anderer Kriegesgeräthschaft zur Defension versehen, auch vor nicht gar langen Jahren von neuem befestiget ist. Die japonesische Colonien auf Matmai sollen kast alle aus Exulanten bestehen.

Von der Meerenge zwiichen Matmai und Japon haben die auf Kamtschatka gestrandete Japoneser in allem gleiche Umstände erzehlet, als schon sonst durch die Bemühung europäischer Neisenden bekannt sind. Sie soll an verschiedenen Orten sehr schmal, und von vielen zu benden Seiten hervorragenden steilen Felsen sehr unssicher senn. Wozu noch kommt, daß in derselben durch das ben Ebbe und Fluth gewöhnliche Unsund Ablaussen der See wechsels Weise gegen Osten und Westen eine so schnelle Ströhmung ist, daß wenn man nicht wohl die Zeit in acht nimmt, die Fahrzeuge entweder von denen Felsen zerscheitert, oder in die weite See verschlagen werden.

Wenn übrigens die Hollander in Often von obbesagten Insuln eine kleine Insul entdecket, welcher sie den Namen Staten - Eyland bengeleget und von dannen noch weiter in Osten ein grosses kand gesehen haben, so sie Compagnies - kand genennet, und geglaubet, daß selbiges mit dem kesten kande des nordlichen America zusammen hange; so ist darüber aus denen angezogenen Erzehlungen derer Japoneser und Einwohner von Jesto keine Erläuterung zu geben. Compagnies - kand scheinet indessen wohl mit der von dem spanischen Schisser de Gama entdeckten Kuste einerlen zu senn, wovon aber mehr zu vermuthen, daß es gleichfalls eine Insul, als ein keste kand sen, weil America nach allen Observationen die man zur See zwischen Japon und Nenspansen bisher gemachet hat, in derselben Sohe nicht so weit gegen

gegen Westen auslauffen fan. Bas mehrbemeldete Japoneser von Japon selber, welches sie nach ihres tandes, gebrauch Niphon genennet, erzehlet haben, das gehöret nicht zu dem gegenwärtigen Endzweck. So wie denn gleichfalls nicht nothig erachte, die in europaischen Reifebefdreibungen enthaltene Nachrichten von der Gegend vorbefagter Infuln mit obigen Nachrichten in Bergleis chung ju stellen.

Die Machbarschaft so Kamtschatka in Westen hat, ift noch zu beschreiben übrig, da denn die gegenseitige Rufte des festen landes von dem Flusse Penschinz bis an die Mundung des Amur Flusses nebst einigen nahe gelegenen Insuln in Betrachtung kommen.

Die Reihe der hiefelbft in bas Meer fallenden Fluffe ift folgende: Unter denfelben will ich biejenige fo vor benen übrigen an Groffe einen Borgug haben mit eis nem \* bezeichnen.

\* Penschina

Agaticha

\* Tschendon

\* Terochon

\* Schigimon Kinschigin ober Kischiga

Najachala Ajakar

Tonnes

\* Tatanga ober Tawatuma

\* Willega Kanonega

\* Tuban oder Taban Igilan oder Gugulan

Iret

Monkatschen

Jama

Lagel

Siglan oder Assiglan

\* Ola

Poikta ober Pokata

Armak oder Arman auch

Aramil

Jana sonst Enè

\* Taur

Ina

Ulbe

\* Kuchtui

Ochota

Urak

Ziltschikan

Tangus

\* Marikan

\* Ullja

Otam

Gür

Gürbükan Kulukli Marikan Unffehi Marikan Tichengnende

Tichengr Kekra Simut Tokti Kemkera Nilwa

- \* Ulkan \* Aldama
- \* Ui
- \* Dscholondscha

\* Marikan

\* Nangtara

\* Kiram Algatich Tichuklikan

Barbatich \* Ud

Tuila
\* Toron
Mamga
Oju

Maigaschin oder Mamo-

fchina

\* Tugur
Giliazkaja

\* Amgun

\* Amur

An der Mündung des Ochota auf einer Insul, die von zwenen Armen dieses Flusses formiret wird, ist Ochozkoi-Ostrog allwo die Polus Höhe durch Seodesissen auf 59° sestgeseizet ist. Hiernächst ist Udskoi-Ostrog auf dem nordlichen User des Ud Flusses ohngesehr 80 Werste von der Mündung unter 55° 20° welche Polus Höhe sich gleichfalls auf Observationen der Geodessissen gründet, und zulezt ist Tauïskoi-Ostrog auf dem subsichen User des ohnweit dem Tauï in die See sich ers giessenden Jana Flusses i Werste von der Mündung, allwo weder Oservationen gemacht sind, noch der dahin sührende Weg nach denen Lehren der Geodesie beschrieden worden. Solches sind die einzigen Oerter die längst dieser ganzen Kuste von Russen bewohnet sind: und ausser angezeigten zwenen observirten Polus-Höhen ist weiter nichts, wornach man die eigentliche Lage der bescheldeten Tüsse genau bestimmen könnte.

Furnemlich ift die Gegend zwischen denen Flussen Penschina und Jama sehr unbekannt, und solches aus aus dieser Ursache, weil selbige von Korideken bewohner ist, die noch niemals völlig unter rußischen Gehorsam gebracht worden, und wegen welchen es sehr unsicher ist, dieselbe zu bereisen. Die einzigen Korjacken an denen Flussen Tuban, Willega und Tatanga bezahlen einen frenwilligen Tribut nach Werchnoe Kolymakoe Simowie, daher denn auch von diesen Flussen so viel bekannt ist, daß sie in der Nachbarschaft der Flussen Kolyma ihren Ursprung haben, und daß längst denen zu oberst in lest bemelveten Fluss fallenden kleinen Flussen ein Wegdahin suhzet, dessen sich die kolymischen Eributseinnehemer zu bedienen vslegen. mer zu bedienen pflegen.

Tschendonskoi oder Taigonozkoi-Noss ist eine Halbinsul oder grosse kandspike, die zwischen denen Flussen Paren und Tschendon mit dem festen kande zu. stussen Paren und Lichendon mit dem sesten Lande zussammen hänget, und sich sehr weit und breit gegen Suden, See einwerts erstrecket. Sie ist von obigen widerspenstigen Koriäken sehr stark bewohnet: und hat auch von denselben den Junamen Taigonozskoi oder Tainozkoi bekommen, weil diesenigen, so sich allhier am meisten aufhalten, ihr besonderes Geschlecht Tai-

gonot nennen.

Man sagt das subliche Ende von Taigenoz-koi - Noss soll fast bis in die Hohe des Flusses Ola reichen. Die penschinskische See ist daselbst so enge, daß man ben der ersten von Ochozk nach Kamtschatka geschehenen Seereise in einer Racht von Wall zu Wall geschehenen Seereise in einer Nacht von Wall zu Wall gefahren. Gegenüber dem Ola lieget ausserdem eine grosse Insul in der See, dergleichen sonst hin und wider längst der Küste noch viele besindlich senn, aber nicht von gleicher Grösse. Von dem Flusse Jama ab ist die Gegend von Tungusen bewohnet, welche in Olennie und Sichiatschie unterschieden werden, und alle nach denen bemeldeten rußischen Ostrogen Tribut bezahlen. Sie werden auch kamuten genennet weil sie an der See wohnen, welche in der tungusischen Sprasche die D 4

the kamu heisset. Ja die See ben Ochozk wird ihe rentwegen im rußischen Lamskoe-More und Ochozk im gemeinen Reden Lama zugenahmet. Bom Jama bis Tanskoi-Ostrog am Flusse Jana sind 10 Tagereissen zu Fusse, in welchem Abstande der Ola ohngesehr in der Mitten lieget. Bon Tauskoi-Ostrog die an den Tau Fluß ist eine halbe Tagereise. Bom Tau dies an den Ina auf 3 Wochen zu reisen, vom Ina dies an den Ulba eine Tagereise, und von dannen die Ochozk 3 Tagereisen. Der Kuchtui fällt in die Münschozk 3 Tagereisen.

dung des Ochota Flusses.

Die Rufte von Ochozk bis an den Ina lieget gerade gegen Diten: von dannen aber wendet fie fich gegen Mordoft. Und foll in eben diefer Direction wenn man die in das Meer hervorragende fleine und groffe Landspiken ausnimmt, bis nach dem Penschina forts lauffen. Sie ift mehrentheils fehr felficht und fteil, und fur Scefahrende gefahrlich. Bon Ochozk das gegen nach dem Ud, und von dannen weiter bis an Den Amur ist etwas besser beschaffen. Man fann rechnen, daß bis an den Ud die Rufte ohngesehr gegen Gudmeft oder Gudfudmeft von dannen aber bis an den Amur gegen Sudost oder Oftsudost aus. lauft. Die zwischen Ochozk und dem Ud in die See fallende Fluffe find mehrentheils eine Zagereife, eini. ge wenige auch nur eine halbe Tagereise von einander. Seitdem die Seemesser ihre Herrschaft, bis nordlich von dem Amur ausgebreitet haben, so pretendiren fie, daß an dem Bluffe Toron Rußlands Grangen senen. Bis an denselben ift von dem Ud 4 Tagerei. fen: und eben so meit ist es auch von dem Toron bis an den Tugur gluß; welcher hinwiderum gwischen dem Ud und Amur ohngeschr in der Mitte zu liegen gealaubet wird.

Diesenige Tungusen, so südlich vom Toron wohnen, sind unter sinesischer Oberherrschaft. Sie erstrecken

erstrecken sich aber långst der Seekuste nicht viel weiter als bis an den Tugur, wo hernächst die übrige Ruste von dannen bis an den Amur von einer besondern Nation bewohnet ist, die Giljacken genennet werden, und gleichfalls in sinesischem Gehorsam leben. Der kleine Fluß Gilazkaia hat von ihnen den Namen. Er soll ohngesehr in der Mitten zwischen dem Tugur und Amur in die See fallen.

Don dem Flusse Amgun ist ungewiß, ob er mit seiner Mundung unmittelbar der See zusliesset oder vielmehr in den Arm fället. Allein dasern auch letzteres wäre, so möchte es doch sehr nahe zur Mundung senn. Oder sie sallen vielleicht bende nahe an einander in einen Meerbusen, und stossen mit ihren Mundungen zusammen, wie dessen am Ochota und

Kuchtui ein Exempel ist.

Man weiß sonst aus denen sinesischen Lands karten daß die Mündung des Anme Flusses unter der Polushohe von 53° oder etwas höher zu seinen sen: und daß derselben gegen über in der See eine grosse bewohnte Insul liege. Es giebt auch verschiedene aber unbewohnte Insuln zwischen dem Ud und Tugur, die von denen Mündungen bender Flüsse können geschen werden, dem Tugur aber am nächsten

Die grösseste derselben wird von denen Russen und und udstischen Tungusen Schantar genannt, welches Wort in der giliactischen Sprache eine Insulüberhaupt bedeuten soll. Sie lieget am weitesten vom Lande. Hiernächst folget näher zum sesten Lande Medweschei-Ostrow welches kleiner ist, und darauf zwen noch kleinere Insuln die keine andere Namen haben, als daß sie Pustie-Ostrowa genannt werden, weil man auf denenselben kein Wild gefunden; ansstatt daß auf Medweschei und Schantar welche stark bewaldet sind, Bären, Füchse und Zobel sich aufhalen.

ten. Es pflegen noch juweilen rußische Unterthanen nach der Insul Schantar auf die Zobeljagd auszuges hen. Allein der Nugen ist in den vorigen Zeiten grösfer gewesen, als er jeho ist: wovon die Ursache angesgeben wird, daß vor wenigen Jahren ein grosser Theil der Insul durch unvorsichtiges Feueranlegen in Brand

gerathen.

Man hat ein Exempel von einer Reise, da rußische Cosacken, um neue Länder zu entdecken, von Schantar noch weiter sich in die See gewaget haben, und nach viertägigem Segeln an ein Land oder Insul gekommen sind, auf welchem Einwohner gewesen, die starte Barte gehabt, in seidenen Kleidern einher gegangen und silberne Ringe in den Nasen getragen, dieses scheinet wohl eine von den jesoischen Insuln gewesen zu senn. Denn die Beschreibung der Einwohner kommt überein.

Es ist zu vermuthen, daß ben gegenwärtigen Anstalten, da auf allerhöchsten Ranserlichen Besehl von Ochozk und Kamtschatka aus nach unterschiedenen Gegenden besondere Schiffarthen sollen angestellet werden, ein noch weit mehreres von vorher unbekannten Ländern und Insuln sich werde entdecken lassen, da denn auch diesenige Wissenschaft, so man bisher von allen obbeschriebenen Gegenden hat, worinn sie noch mangelhaft oder dunkel ist, zu mehrerer Vollkommensheit gebracht, und in ein völliges Licht gesehet werden kann.

Müller.





# Wörterbuch

der

## üblichen Sprache der Koriäcken,

pon

#### Tumana bis Aklan,

(S)ott Kamakaelin auch Aenigo. Manachteik. Zeufel Ningivit. Bogenbild Cherwol. Himmel Bolle Wiálal. Giwniuw. Luft Nutölut. Grbe Mimal. Masser Milgan. Reuer Giniaeing. Molfe Aénaeg. Mind Ujalg. Sturmwind Machumuch. Diegen Aá-al. Schnee Aéngaeriwii. Bagel Gilgil. Cif Pangopan. Thau Allapango. Reif Wulch. Mebel Donner

| Donner =         |           | Kugigit:               |
|------------------|-----------|------------------------|
| Blin :           | 3         | Miling - inglo.        |
| Regenbogen.      |           | Muchaingaing.          |
| Ralte.           |           | Jackeirewo.            |
| Hite.            | 8         | Omroae.                |
| Sonne,           |           | Tikchit.               |
| Mond.            |           | Jailgin.               |
| Stern.           |           | Aengarin.              |
| Groffer Bar.     | -         | Gerwolal.              |
| Sieben Geftirn   |           | Galga-et.              |
| Zag.             | 2 43      | Allo.                  |
| Macht.           |           | Necking.               |
| Dammerung.       | 6         | Neckipang.             |
| Morgenrothe.     |           | Ting - eting.          |
| Morgen.          | 126       | Lurmit.                |
| Mittag.          |           | Allodikepil.           |
| Albend.          |           | Aigaweroae.            |
| Mitternacht.     | Ton Farm  | Kajaetsching.          |
| Osten.           | והפכיונטו | Jaeaetkin.             |
| Guden.           |           | Lugut - Allu.          |
| QBesten          | Jevae     | Tickitkoiaelta.        |
| Morden.          | 1         | Wutschekak.            |
| Fenertag         | WIE HY    | Tatel.                 |
| Jahr. • Frühling | atellan   | Aelöh.                 |
| Frühling. =      |           | Anoan.                 |
| Commer           | vine no   | Anok.                  |
| Herbst.          |           | Gottega.               |
| Winter           |           | Lakalae.               |
| Feld.            |           | Utikkalae.             |
| Ebene.           |           | Aptutikkalae.          |
| Torfland.        | 6         | Jaemalg.               |
| Wald.            |           | Uttuw.                 |
| Weg.             |           | Wuinae.                |
| Berg.            | che or or | Nirwel.                |
| Geburge          | 0000      | Nirwnut oder Nirwenut. |
| Hügel. :         | o edots   | Nirwepil.              |
| Samuell Andrew   | 100       | Felsen                 |

| G.15.12              | Urilnut.                           |
|----------------------|------------------------------------|
| Felsen               |                                    |
| Stein s              | Gowgan.                            |
| Sand :               | Aran.                              |
| Schlamm              | Ilnut.                             |
| Erz.                 | Mullum.                            |
| Gilber               | Zilowang.                          |
| Kupfer • *           | Iddipuluunta.                      |
| Meßing : :           | Elellel.                           |
| Zinn                 | Otipplont.                         |
| Eissen .             | Plunt.                             |
| Stahl . s            | Niktekan-plunt.                    |
| Grube .              | Kamilli.                           |
| Höhle                | Eeging.                            |
| Meer . "             | Anga.                              |
| Meerbusen .          | Eingetam.                          |
| Gee                  | Göttegan.                          |
| Morast .             | Ningiakinnutenut.                  |
| Flug                 | Wojem.                             |
| Urm eines Flusses    | Göpwojaepil.                       |
| Inful .              | Jangtanut.                         |
| Buffen eines Fluffes | Kemlilpil.                         |
| Bach :               | Wojempil*                          |
| Kleiner Bach .       | Akkaimil.                          |
| Quelle . o           | Kaimelpil.                         |
|                      | lensch, haben sie keine Benennung, |
| Mannsperson :        | Oximtagol                          |
| Weibsperson :        | Gewan auch Newan.                  |
| Mann                 | · Ojakoz.                          |
|                      | Gewael.                            |
| Rind .               | Uniuniupil.                        |
| Alter Mann           | Aenpaen.                           |
| Alte Frau            | . Tschetschemipel.                 |
| Jungling             | Turoratschik.                      |
| Jungfrau             | . Newokapil.                       |
| Wittwer .            | · Kalikotallegon.                  |
| Wittive .            | Nawittowala.                       |
| : CONTINUE           | Bater.                             |
|                      | ~ mill                             |

| Water.                   | Enpiz. Appa.             |
|--------------------------|--------------------------|
| Mutter.                  | Aella.                   |
| Stiefvater.              | Aekertegil.              |
| Stiefmutter.             | Aellatelagel.            |
| Sohn. 2                  | Eckack                   |
| Tochter .                | Aekak.                   |
| Stiefsohn .              | Naewaekake.              |
| Stiestochter             | Aeckating aud Newecker   |
|                          | kitieng.                 |
| Dheim                    | Engilw.                  |
| Muhme .                  | Attichai.                |
| Grosvater                | Afetce.                  |
| Grosmutter .             | Ama.                     |
| Enfel .                  | Kumingan.                |
| Vaters Bruders Sohn      | Jalaltomgen.             |
| Waters Schwesters Sohn   | Ellaiu.                  |
| Bruders oder Schwesters  |                          |
| Sohn .                   | Elloion.                 |
| Schwieger Bater von der  |                          |
| Frauen Seite .           | Matalal.                 |
| Schwieger Mutter von     |                          |
| der Frauen Seite :       | Naug - Matalal.          |
| Schwieger Vater von des  |                          |
| Mannes Seite ,           | Appa.                    |
| Schwieger Mutter von des | LANGUAGE LAVORE PART AND |
| Mannes Seite s           | Ama.                     |
| Brautigam ,              | Niewiniulan.             |
| Braut .                  | Sangangune.              |
| Schwieger Sohn .         | Entugulp.                |
| Schwieger Tochter .      | Endrimon.                |
| Schwester Mann :         | Entulp.                  |
| Bruders Frau             | Kokmoentae.              |
| Frauen Bruder .          | Entulpu.                 |
| Manns Schwester .        | Entulpuiata.             |
| Manns Bruder             | Matalal.                 |
| Schwager Generice .      | Matala.                  |
| Manage                   | Schwie                   |
|                          |                          |

| Schwiegerin -   | Naumatal.      |
|-----------------|----------------|
| Bluteverwandter | - Kaitum.      |
| Freund -        | Ennakalik.     |
| Feind           | Tangetang,     |
| Machbar -       | - Aenaeiolan,  |
| Gefährter -     | - Tumguttum    |
| Familie -       | Ekkewii.       |
| Geschlecht -    | Nimjiran.      |
| Gesellschaft -  | Miiaesch.      |
| Bolt            | Nomtuwo.       |
| herr -          | Aiim.          |
| Knecht -        | Puil.          |
| Sclave          | Uintaewin.     |
| Schatzung -     | - Takkanen,    |
| Seele           | Chuiiwi.       |
| Leib -          | Geulgaen.      |
| Ropf -          | Löwut.         |
| Haar -          | . Kittschugei. |
| Gehirn -        | - Kamlagim.    |
| Gesichte -      | - Laauchal     |
| Stirne -        | Tilpak.        |
| Augen -         | Laelngi.       |
| Dhr -           | - Wölolng.     |
| Mase -          | Hengitom-      |
| Backe -         | - Alpokaz.     |
| Mund -          | - Gikiaeng.    |
| Lipven -        | . Woimulkowe.  |
| Zahn -          | - Uannilgnin.  |
| Zunge -         | - Gigil.       |
| Kinn -          | - Wölkallu     |
| Bart -          | - Laellug.     |
| Hals -          | - Heiningil.   |
| Rehle -         | Pilgan.        |
| Rucken -        | Kaptilgan.     |
| Schulter +      | - Imtimmit.    |
| Schulterblat    | - Parelning.   |
|                 |                |

| Arm -                | Mangilgan.          |
|----------------------|---------------------|
| Ellbogen             | Daktilning.         |
| Hand -               | Marilgan.           |
| Finger               | Jilgalgin.          |
| Brust                | Kapril.             |
| Brufte               | Lolo.               |
| Bauch -              | Nanakan.            |
| Mabel                | Kalil.              |
| Knochen .            | Hattam.             |
| Mark                 | Kamelau.            |
| Rippe                | Gittowaegaen.       |
| Ader                 | Mullaerit.          |
| Sehne -              | Röttaerit.          |
| Blut                 | Mullumul.           |
| Herze -              | Lin-elling.         |
| Lunge                | Rittaerit.          |
| Magen                | Nânkân.             |
| Leber                | Pontapont.          |
| Galle                | Lillil.             |
| Blase                | Aettackoino.        |
| Gedarme              | Rigriw. Gigiw.      |
| Mannlich Elied -     | Alka.               |
| Weiblich Glied -     | Paenin.             |
| Hufte                | Jeiewal.            |
| Rnie                 | Nigalling.          |
| Waden                | Lingpaiakal.        |
| Schienbein -         | Kititowuigu.        |
| Fuß                  | Itkalgning.         |
| Mågel                | Wagilning.          |
| Kleidung -           | Lugulging.          |
| Winterrock oder Pelz | Iddi.               |
| Müße                 | Panka.              |
| Hemd -               | Rubacha.            |
| Hosen                | Koneite. Ku'em.     |
| Strumpfe -           | Pamjow. Komeiaet.   |
| Stiefeln -           | Plaeko. Plaelaekit. |
|                      | Hand.               |
|                      |                     |

| Falte = =             | Gegul-an.                             |
|-----------------------|---------------------------------------|
| As The State of       | Witschuitschan. Katschan-             |
| Storch                | giu.                                  |
| Kranich               | Lopaeaetoaet.                         |
| Rabe                  | Uelli.                                |
| Alster                | Wackittigan.                          |
| Auerhan - =           | Warun. Kunnaad.                       |
| Haffelhun             | Upaeup.                               |
| Schwan = =            | Lupaeuttoaet.                         |
| Gans = -              | Aetuat.                               |
| Endte                 | Galigapil.                            |
| Schnepfe              | Jiiku.                                |
| Ructuck               | Kaiku.                                |
| Schwalbe -            | Kawolgni                              |
| Feber                 | Taegalning.                           |
| Flügel                | Temolkan.                             |
| En                    | Liglig.                               |
| Fild -                | Enneen.                               |
| Wallfith              | Jungi. Juni.                          |
| Charius               | Aelpa.                                |
| Fischrogen            | Laeling.                              |
| — milch —             | Jackoluk.                             |
| Fosseder              | Kaitaewenang.                         |
| Fliege                | Allamomothe                           |
| Mucke -               | Muienmuien.                           |
| Rleine Mucke          | Pingnitschan.                         |
| Lauf stonos Louvinson | Momul.                                |
| Floh -                | Kümaküm.                              |
| Frost Mister Tolker   | Ennegamtschu.                         |
| Wurm - Joseph Could   | Ennegam.                              |
| Baum -                | Uttout.                               |
| Ceder - Marion A      | Kadiwok.                              |
| Cedernuß -            | Gunegun                               |
| Lerchenbaum -         | Gegu.<br>Laenkat.                     |
| Zanne                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Birke Malegonianis    | Lugun. Erle                           |
| bill ?                | Cale                                  |

| Erle .               | Gillae.                  |
|----------------------|--------------------------|
| Pappel -             | Tackallae.               |
| Uspen                | Gintichang.              |
| Wende                | Ge-i.                    |
| Faulbaum - disul     | Aelloael.                |
| 2(ft                 | Juwuiu.                  |
| Stamm                | Gillaegil.               |
| Wat                  | Ottogot.                 |
| Baum 15 Both Lagran  | Ilckaffe.                |
| Baumschwamm -        | Kefukow.                 |
| Blume                | Kintauwte.               |
| Planze. Gras         | Wi-ai.                   |
| Beere -              | Aewaenan.                |
| Erdbeere             | Tschuniaeiu.             |
| Strickbeere -        | Uienan.                  |
| Blaubeere -          | Oruschu.                 |
| Schellbeere -        | Retterit.                |
| Wasserbeere -        | Aewunan.                 |
| Beidelbeere -        | Lin-el. Laetschan.       |
| Pielbeere            | Ulai.                    |
| Faulbeere -          | Zumuz.                   |
| Wurzel               | Ennik.                   |
| Lilien               | Euek.                    |
| Erdschwamm -         | Paan.                    |
| Salz -               | Ankamaemael.             |
| Fleisch              | Koiaetol.                |
| Getrocknet Fleisch - | Paakoiaetol. Packoiaeta. |
| Getrocknete Fische - | Teuwal.                  |
| Gestossene Fische -  | Jiddige Gigidi.          |
| Fett oder Eran -     | Mutkamaet.               |
| Milch                | Liookal                  |
| Brandwein -          | Akaememil.               |
| Stadt                | Nümnum.                  |
| Rirde                | Kammackulian.            |
| Heiligen Vild -      | Engang.                  |
| Meugetaufter -       | Tureeinesinggelan.       |
|                      | Haus                     |

| haus Lines-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jaeiaena.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Jurte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liegijaeiaeng.         |
| Thur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taellatael.            |
| Dfen de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oiena.                 |
| Feuerherd -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Millopiligo.           |
| Zifd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auieiotichegan.        |
| Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wagalan.               |
| Obere Defnung in denen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一下一种品质图象的特殊的           |
| Jurien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taellotael.            |
| Bette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aickol.                |
| Wiege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Katichegal.            |
| Resiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kukiaeng.              |
| Schuffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kamiaeng. Kamaeng.     |
| Lorel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Udina. Goina.          |
| Wesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oala. Owala.           |
| Scheire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wangkoal.              |
| Madel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Titing.                |
| Beil mennem - dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ae al, a-al.           |
| Ring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munachzan,             |
| Kenerzens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Girgir.                |
| Zunder -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ke-u.                  |
| Moxa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaiukiozegan.          |
| Zaback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wapach.                |
| - Pfeise - Laster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Koingang.              |
| Gattel - de distant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kojimtekwan.           |
| Peitsche nod - william                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koengckel.             |
| Schlitten -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uietick.               |
| - Marien -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Samaeli.               |
| Schneeschue -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tigu.                  |
| Rahn Louis - wanted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Attewat.               |
| Danger -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Midigome.              |
| Flinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Millogoi.              |
| Bogen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eyit.                  |
| Sehne am Bogen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pöttowapet.            |
| Bogenköcher -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oediödsegan.           |
| Pfeiltöcher -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maeaekam so ein Pfetl. |
| TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR | E 2 Streit:            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

| Streitpfeil -              | Göttemachim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mautenpfeil -              | Gamilaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gabelpfeil -               | Ikkigemacham,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Meiselpfeil = =            | Pajaeckmacham fo Price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toy it will be             | menpfeil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jagdspies.                 | Poiggan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jago -                     | Kottogelola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fischfang =                | Gönuitkonwon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dieg =                     | Geginni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leber = =                  | Chulgeng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Weiß gegerbtes leder -     | Maennuich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zeug als teinwand 2c       | Tschinaep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zwiern                     | Jettschejitschan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Urmuth                     | Jeiwatschegan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reichthum -                | Nöpittongan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Freundschaft -             | Ennachlök.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reindschaft -              | Aetckongelan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arbeit - 1                 | Jakatschegatöngan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fleiß - Maria              | Nijekatschatgeng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faulheit                   | Nipênachan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krankheit -                | Taallan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arzenen =                  | Inninmaelaewiz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der Todt                   | Wiagiaen-en,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zodte = =                  | Wialal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Begrabnis -                | Nutaeulguw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Begräbnisort -             | Chamilujetschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hochseit                   | Nauwingautin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chrenvergeltung auch Todte | The state of the s |
| schlagsvergelrung -        | Nawongting - en.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ich denke                  | Gummae Ktutetkeiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| = perstehe menone          | — Lijêtkulgn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| = will = low-in            | — — Ktuaimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - perlange -               | Al la selection of the  |
| — lache, manus de          | — Tkukirgergat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - weine                    | —— Tkoteingat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| = grhe of the social       | = Tkulewun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.80                       | J.h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ich liege             | — — Tkojiltaeln,   |
|-----------------------|--------------------|
| Er denket -           | Ennol Kutaetkeijo. |
| - verstehet -         | — — Lijêkulging.   |
| - will                | — — Koaimatang.    |
| - lachet              | — — Kokirirgatan.  |
| - weinet              | — — Kaeinga.       |
| — gehet - '-          | — Kullew.          |
| - lieget              | Kointelng.         |
| Ich habe verstanden - | Gummae Ktuetkujun, |
| Weiß -                | Nilgakan.          |
| Schwarz -             | Nowokan.           |
| Noth                  | Niraken.           |
| Grun - alca =         | Nuteloratkan,      |
| Groß -                | Nekuntan.          |
| Klein -               | Oppuliachan.       |
| Soch - The -          | Nilugkan.          |
| Miedrig               | Niutakan.          |
| Seicht                | Nemitkochan,       |
| Schwer                | Nitschekan.        |
| 2Beit -               | Nekauwkan.         |
| Mahe -                | Tscheimka.         |
| Langfam .             | Egigeka,           |
| Geschwind -           | Inna.              |
| Rait -                | Nakkaae,           |
| ABarm                 | Omioa.             |
| Fleifig               | Nuketwokön.        |
| Faul                  | Nogêrouokön.       |
| Zaub                  | Owilloköl.         |
| Stum                  | Emgeluklö.         |
| Blind -               | Aellilaekilae.     |
| Edwach                | Itschtschaeli.     |
| Start                 | Niktaechan.        |
|                       | Ojatschen.         |
| Jung de come vil      | Oenponaeti.        |
| Frisch = =            | Nekidijomkan.      |
| Faul -                | Owilaelli.         |
| NED .                 | E 3 Suß            |
|                       |                    |

| Güß -                 | Nitschaeschak.    |
|-----------------------|-------------------|
| Bitter -              | Nomaiakan.        |
| Salzig                | Gangkamaemael,    |
| Gerade -              | Nuwetagakan.      |
| Krnm -                | Gikömkul,         |
| Mag                   | Itkaiauli.        |
| Trucken -             | Gabali.           |
| Sicht                 | Nitschiga.        |
| Dunkel -              | Nowulka.          |
| Sebendig -            | Oewiakalen,       |
| Zodt                  | Gewial.           |
| Heute -               | Etschieig.        |
| Geftern -             | Aigawözina,       |
| Worgestern -          | Kolöallo.         |
| Morgen -              | Mitiw.            |
| Nebermorgen           | Enkaekinök.       |
| Zahl oder der Erste - | Enen.             |
| Der Zwente -          | Nyakauwkin.       |
| Der Zwente - Dritte - | Nyaugkakin.       |
| - Wierte              | Nyawkakin.        |
| - Fünfte              | Mullongkawkin.    |
| - Sechste -           | Ennelmulakawkin,  |
| - Siebente -          | Nyachmullang.     |
| - Uchte               | Nyochmulloeng.    |
| - Neunte              | Kunieetschowking. |
| - Zehnte .            | Mungatking.       |
| Eins                  | Enen.             |
| 3men                  | Nyak.             |
| Drey .                | Nyoch.            |
| Bier                  | Niediaka.         |
| Funf.                 | Mullongen.        |
| €cújs                 | Ennelmuloen.      |
| Sieben Schaffel       | Nyakumalen.       |
| 2icht                 | Nyochmulen.       |
| Meun .                | Konnaaisinkö.     |
| 3chu .                | Mungatken.        |
|                       |                   |

Elf Zwölf Zwanzig. Ein und zwanzig Zwen und zwanzig

Drensig Vierzig

Funfzig Hundert

Enenkopajolat. Nyakkopojolat.

Kallik.

Kallik enen Kopojalating. Kallik nyak Kopajolating. Muntgatkin kopajollat kallik.

Nyak kallik.

Nyak kallik Montgata

köng.
Montgatköng Montgatkongowo.

Die Koriacken zehlen nur bis hundert und vor tausend haben sie keine Benennung.

NB. Diesenigen Namen, welche in der Mitte und am Ende mit g. gelesen, können auch mit k, gelesen werden.





### Machricht an den Buchbinder,

zu welcher Pagina die Rupfer muffen gebunden werden.

| Die Charte der lage von Kamtschatka. Pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — — von denen kurilischen Inseln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22   |
| Awatscha Ban, der hafen St. Peter und Paul ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M    |
| und der Hafen Ochozk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17   |
| Der feuerspenende Berg Kamtschatka genandt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45   |
| Der untere Kamtschatka-Offrog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200  |
| Eine kamtschadaische Winterhutte von innen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212  |
| — — — Sommerhutte von innen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215  |
| Eine Abbildung des guten Gottes und zwen ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Abbildungen der bofen Gotter der Ramt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 253  |
| schadalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Dren Abbildungen ihrer Schamannen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 284  |
| Abbildung wie die Kamtschadalen Feuer machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 316  |
| THE REPORT OF THE PARTY OF THE |      |









Erstere Abbildung des bösen Gottes Der Thamtschadalen.











F.A. Krebs scu Mog.



Abbildung der Art und Weise wie die Kamtschadalen Feisermachen





Der Hafen A. Peter und St Paul



Der Hafen Ochozk.





Der Feuerspeiende Berg Kamtschatka genant



Der untere Kamtschatka Ostrog



Cine Kamtschadalische Winterhütte von innen.



Cine Samt/chadalische Sommerhütte

## Abbildung des guten Gottes der Kamtschadalen







